

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

### HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE FUND OF
CHARLES MINOT
CLASS OF 1828



## Gesammelte Werke

ber Bruber

## Christian und Friedrich Leopold

Grafen zu Stolberg.

Reunzehnter Banb.

Samburg, bei Friedrich Perthes. 1827. 48346.15

Minat Sund,

COLLEGE

### Auserlesene

# Gespräche des Platon

überfest

100

Friedrich Leopold Graf ju Stolberg.

Ta nale ent roll ayadoll. Das Shine zum Guten! Platon im zweiten Alcibiades.

Dritter Theil.

### Muscrlesene

# Echräche des Platon.

åberfegt ...

nou

"riedrich Lespoid Graf zu Stolbekg.

direct Ehrite

## Inhalt des dritten Theils.

| Apologie, oder Bertheidigung des Gofrates, | . , |      |
|--------------------------------------------|-----|------|
| von Platon                                 | ٥,  | 1.   |
| Apologie, voer Bertheibigung des Sofrates  |     |      |
| por feinen Richtern, von Zenophon          | *   | 65.  |
| Rriton. Ein Platonifches Befprach          | :   | 87.  |
| Phabon, über die Unfterblichfeit ber Seele |     |      |
| Ein Platonisches Gesprach                  | ţ   | 129- |
| Anfang des fiebenten Buchs der Republik    |     |      |
| bes, Platon, als eine Beilage jum          |     |      |
| Phábon.                                    | •   | 297. |

ं इ. ६५/३ ते हुई

Andrews Andrews Andrews (1990) in the Angel Andrews See See Angel Andrews (1991) in the Angel An See Angel Angel

on de la companya della companya della companya de la companya della companya de

#### Legte

### Reben des Sofrates.

Mach

Platon und Tenophon

überfeßt

001

Friedrich Leopold Graf ju Stolberg.

13.31 ; : 1

C 3 . . 1

ŧ

## Bueignungeschrift'

. . '

meine Sobne.

. Digitized by Goods

्रकांक विविध्य स्थाप के किया है।

ភ ភ

17

... Chock

Es ist dem Menschen natürlich, daß er sich gern das Schöne und das Gute, wo er es sindet, zu eigen macht. Hierin sind sie sich alle gleich, so sehr sie auch in dem Begriffe von dem, was schön sei und gut, von einander abweichen.

Dieser Begriff bestimmt unendlich vieles, unter andern auch oft die Lust oder Unlust der Mitthellung.

Wer Dingen nachjagt, die so grober Art sind, daß man selber um so viel weniger davon behålt, als man andern giedt, der wird desto leichster verleitet, karglich mitzutheilen, da schon das bloße Trachten nach solchen Dingen das Herz versenget und den Geist beschränkt, also den ganzen Menschen erniedrigt, so sehr erniedrigt, daß er oft von der Habsucht zur tiesern Stuse der Mißgunst herabsunkt; da er ansing geizig zu senn, mm auch

neibisch, ober ba er eftestichtig war, nut auch eifer-

Lieben Kinder! Dinge, welche durch Mittheilung abnehmen, sind, daß man nach ihnen trachte, nicht werth! Ober vielmehr haben sie nur in so fern einen wahren Werth, als wir demjenigen, was wir davon entbehren können, entsagen,

> il eines andern, ober auch in ns zu reinigen, bas heißt, um tet, ben mabren, unsichtbaren, sentlichen, ewigen Gutern, Gu-

tern, welche nach ber weisen haushaltung unsers Gottes burch Mittheilung sich vermehren, nachzus jagen?

Diesen Gutern jagte ber Weise nach, mit bessen letten Reben ich mich nun eine Zeitlang in Stunden der Musse beschäftigte Während feines ganzen schönen lebens jagte er isten nach, und mit demjenigen Erfolge, der mit dem Stoe-ben nach dem wahrhaftig Guten immer verbaus der ist ").

of their day do not be sign

place payed on the Base and

<sup>) —</sup> where no wants, no wishes can remain,

Since but to wish more virtue, is to gain.

Denn auch das ist ein charakterstischer Zug jener zwar umwölkten, bennach sich offenbarenden Haushaltung des Vaters der Geister, daß Er die auf's Flüchtige und Sinnliche gerichteten Wünsche der Sterblichen oft vereitelt, oft auch durch deren Gewährung uns von ihrer Eitelkeit überzeugt; daß aber jeder aufrichtige Wunsch nach wahren Gütern schon die Erfüllung in einer Bluthenknospe trägt, deren Verwahrlofung allein uns der gewünschten ewigen Frucht berauben kann.

So wie Reinigung und Veredlung seiner Seele dem Sokrates am Herzen lagen, war ihm nicht weniger daran gelegen, auch andern diese Reinigung und Veredlung zu empsehlen, und sie auf den Weg der wahren Weisheit und Tugend, auf den Weg der Verähnlichung mit Gott zu keiten.

Beseelet und entstammt von der seurigsten Liebe zur Urschäne, glübte er von liebevollem Verlangen, andre mit dieser höchsten Liebe zu entzünden, und erfüllte dadurch die beiden größten und heiligsten Gebote, in denen, nach dem göttlichen Spruche unsers Herrn und Meisters (\*),

Lander Google

<sup>\*)</sup> Matth. XXII. 37 - 40.

bos ganze Gefet und die Propheten hangen; Gebote, die ihm nicht verkundiget worden durch Schrift und Wort, die aber der Gesetzeber selbst seinem wahrheitdurstenden Herzen offenbaret hatte.

36 wunsche, lieben Rinder! und hoffe, bak ihr bie Schriften beiber Sokratischen Junger, überhaupt alle Schriften ber griechischen Weisen, und ihre Dichter, beren einige auch Weise maren, bereinst in ber Urschrift lefen moget. Diese Ueberfegung übernahm ich also nicht für euch; gleichwohl rief auch sie eure Bilber oft vor meine Seele, weil überhaupt, wie bei allem, womit bie Ibee bes Bofen, ober einer Gefahr ber Seele verbunden ist, mich Sorge um euch anwandelt, so auch bei jebem Schonen und Buten, mas auf meinem Wege mir begegnet, meine Rinder mein erfter Gebanke find. Ihr feid mir gegenwartig, wenn ich die Weisen, ober die Redner, ober die Dichter lese; ihr, wenn ich in bie graue Vorzeit ber Geschichte mich versenke; ihr, wenn unfre beiligen Schriften mich zur ernsteften Betrachtung und zur innigsten Rubrung auffordern. Denn, tieben Rinder! was wir Gutes und Schones boren ober feben, bas gehet uns nab' an! Rein ebles Erfühnen muffe befannt uns werben, ohn uns wenigstens jum Wunfche ber Racheiferung

Bally Google

ju entstammen! Leine eble Aufspferung musse so schwer uns scheinen, daß wir nicht wewisstens wünschen möchten, sie auch thun zu können! Durch diesen Wunsch eignen wir uns früh, auf die ebelste Weise, Thaten der Helden zu, und Thaten der Heiligen! Voll des Gefühles unster Schwäche; mussen wir dennoch, in Vertrauen auf Den, "deseinsteilt und Starke ist — der den "Weisen ihre Weisheit und Starke ist — der den "Weisen ihren Werstand" (\*), alles auskreben, was groß und ebel ist; und jede Thane der Rührung, die das Schöne und das Gute uns entlocking musse wie der Schweiß des Ningers niere Kräfte starken, unsern Willen kräftigen!

Wie Correggio, nach tiefer Vetrachtung eines Bemalbes von Raphael, ausrief: Auch ich bin ein Maler! so muß immer in unsern Herzen das Gefühl, daß auch wir zum Guten und zum Schönen berufen sind, rege senn, und bereit in Thaten sich zu äußern!

Diese liebe zum Schönen und zum Guten, ober vielmehr - benn hinan zur Quelle muffen

anama Google

<sup>\*)</sup> Dan. II. 20. 21.

wir gehen line biefe liebe gum Urquell alles Guten und Schönen, mirb zur hernschenden Leibense schaft, ha wo sie wirklich vorhanden ist, und verschlinger die :: andern Leibenschaften; beren jede sich ipper Matur nach gegen sie emport, wie der Sound heiliges Morgenlicht ben Ghein jebes uniauteen Feuers. Diefe Lieb' allein zeuget wohbre Zugent, -giebe ber Lugent Berthunt Beftont. Done fle ift bie Eugend, fei fie auch bunt, gigan's tifch und vrege mie ein Schemen auf bem fpiegeinhan Stromos wine fie ist die Lugendielebus jum pichtig, ift nur pinoie Sofrates fin Phabon fagt, tfpin Lniefch wan. Listen gegen Kiste; von Bie "fchwerben gegen! Wefchwerben," es fit nun, baß. wir niedrige Bortheile, pher lob und Ehre, ober stolzes Gelbsigefühl erringen. Alles ist eitel beffen Grund und Biel nicht Gott ift! War' es aber immer unfer legtes Biel, unfer Drean, aus bem jebe unfrer Thaten, entfprang' und auf welchen fie gurudgeleitet murbe, fo mare nichts, was Menschen bachten und thaten, uns zu groß; und wie bas edle Roß sich dor Schlachtbegier bei'm Schalle ber Drommete baumt, fo wurben wir mit ganger Seele jauchgen über ben Buruf unfers gottlichen Bollenbers:

"Darum follt ihr vollkommen fenn, "gleichwie euer Bater im himmel voll"tommen ift (\*).

Gutin ben 30ften July 1796.

<sup>\*)</sup> Matth. V. 48.

The state of the second of the

SHOTE ON A BEN'T OF MINE

maria Carrela

Apologie

o ber

Vertheidigung des Sofrates

bon Platon.

0.04

Wie meine Anklager auf euch gewirket haben, o ihr athenischen Manner! das meiß ich nicht; mich aberhatten sie beinahe dahin gebracht, daß ich mich selbstvergessen hatte. So scheinbar redeten siel Und doch
haben sie, so zu sagen, nicht Sin wahres Mort gesprochen. Unter den vielen Unwahrheiten bewunderte
ich eine vorzüglich, da sie sagten, ihr möchtet auf
eurer Hut seyn, daß ihr nicht von mir, als einem
gewaftigen Redner, getäuschet wurdet.

Sich nicht zu schämen, so etwas zu sagen, was gleich durch die That selbst von mir sollte miders leget werden, da ich im mindesten nicht als ein gezwaltiger Redner erscheine, solches dünket mich das Unverschämteste von allem zu seyn, was sie gesagt has den, es wäre denn, daß sie den, der die Wahrheit redet, einen gewaltigen Redner nennten. Wosern sie es also meinen, mag ich wohl gestehen, daß ich ein Redner sei, aber nicht von ihrer Art. Denn diese, wie gesagt, haben nicht Ein wahres Wort gesprochen, von mir aber sollt ihr die reine Wahrheit hoten.

Reint, bei Beub! o ihr athenischen Danner! feine gierlichen Reben, gleich ben Reben jener, welche mit schönen Worten und Ausbrucken geschmuckt find, fonbern horen werbet ihr, was ich ohne Wahl der Ausbrucke zu euch fagen kann, wie bie Worte fich barbieten. Denn ich fete mein Bertrauen barauf, bag, was ich rede, recht fei, und euer keiner muffe etwas anders von mir erwarten. Auch nidcht' es ja wohl, o ihr Manner! mir in biefem Alter nicht geziemen, einem Junglinge gleich, ber an Reben kunftelt, vor ench aufzutreten. Derhalben, o ihr athenischen Dans net! bitt' und fleh' ich zu euch von Bergen, bag, wenne ihr horen werbet, wie ich ju meiner Vertheibigung eben folche Reben fuhre, als ich auf bem bffentlichen Plat ju fprechen gewohnt mar, ober an ben Wechslers tifchen, wo euer viele mich gebort haben, obes auch sonst irgendwo, ihr euch solches nicht wollet bes fremden laffen, noch Getummel barob erregen wollet. Denn sehet, es verhalt sich also. Zum erstenmal bin ich nun vor Gericht erschienen, ba ich über fies bengig Jahr alt bin. Die Sprache, welche hier gefühs ret wird, ift'mir vollkommen fremd. Und wie ibr, wofern ich wirklich ein Frembling ware, naturlich Rachsicht mit mir haben wurdet, wenn ich mit folder Stimm' und in folder Munbart fprache, wie Die Erziehung fie mir gegeben hatte; fo erbitt' ich mir von euch, und mich bunket mit Recht, bag ihr .. meine Urt und Weise zu reben, es fei num, bag fie

schechter ober baß sie besser set, gut sein lassen, und nur darauf sehen, darauf nur Acht geben moget, ob gerecht sei, was ich sage, ober nicht. Denn darin bestehet bie Tugend des Richters und des Redners, in der Wuhrhreit dessen was er sagt.

Buvdrberft alfo, o ihr athenischen Manner! tiegt mir ob, gegen die ersten falschen Borwurfe mich zu vertheibigen, und gegen die ersten Anklager, dank gegen die fpatern Beschulbigungen der letten.

Denn viele haben schon mich bei euch angeklagt, und schon lange seit vielen Jahren, und was sie sageten war nicht wahr. Und ich fürchte sie mehr als ben Anners mit bessen Genossen, wiewohl auch diese sweicher sind. Furchtbarer sind jene, o ihr Männer! welche viele von euch, als ihr noch Kinder waret, an sich zogen, gegen mich einnahmen, und mir Woses vachsagten, das nicht Wahrheit war.

Es sei, fagten sie, ein gewiffer Sokrates, ein gescheibter Mann, der allen überirdischen und untersitöschen Dingen nuchgespähet hab', und vermögend sei, einer schlechten Sache den Anstrich der guten Sas de anzuschwagen.

Solche, s ihr athenischen Manner! welche diese Gerüchte verbreiteten, sind meine furchtbarften Anklas ger; denn die, welche sie anhoren, meinen, daß Mensichen, welche dergleichen Dingen nachforschen, nicht an die Götter- glauben. Ferner sind dieser Anklager viel, und haben schon seit langer Zeit mich angeschwärzt.

Ueberdieß sagten sie euns das zu einer Zeit, da ihr, zum Theil noch Anaben oder Junglinge, desto leichter ihnen glaubtet, und waren Ankläger in einer Sache, welche niemand vertheldigte. Za, und das ist noch das Seltsamste, man kann nicht einmal ihre Nasmen wissen oder angeben, ausgenommen etwa, daß einer von ihnen ein gewisser Komdblendichter ist.

Wieviel ihrer nun aus Neid ober durch Bersläumdung, und welche, felber überzeugt, euch überzeugsten, diese alle insgesamt laffen mich in der Berles genheit, daß ich auch nicht Einen kann auftreten laffen, ihn nicht widerlegen kann, fondern gezwuns gen bin, wie in einem wahren Schattenkumpfe mich zu vertheibigen und zu widerlegen, wo keiner mir antwortet.

Wollet euch derhalben mit mir meine Widersascher in zwo Ordnungen getheilt vorstellen, deren eine meine letten Verkläger, die andre jene früheren, dezen ich erwähnte, in sich schließt; wollet einsehen, daß ich gegen diese zusärderst mich vertheidigen muffe, da auch ihr sie früher habt anklagen gehöret, und viel öfter als die Letten.

Wohlan, o ihr athenischen Manner! ich muß mich vertheidigen, muß streben, ben Gindruck einer Berlaundung, die so lang' auf euch gewirket hat, in so kurzer Zeit bei euch zu tilgen!

euch und mir frommen follte, und ich mich vor euch

siana Google

sug rechtfertigen vermbitte; belt' es aber für schwer, und weiß gar wahl, mie:es fich damit verhalte.

Es fei! Mag es bamit gehen, wie es Gott gefällt! Dem Gesege muß ich gehorchen, mich vertheibigen.

Gehen wir zurück auf den Anfang, und auf die erste Beschuldigung, aus der die Berlaumdung erwache fin ift, auf welche. Melitos sich flügend seine Klage gegen mich enhoben bat!

Wohlan, wie lautet die Beschuldigung meiner Widersacher? denn als solche muß ich sie ansehen, und als hatten sie diese eidliche Aussage gegen mich angebracht:

"Sokrates frevelt und treibt Fürwig, indem "er den unteriedischen Dingen machspahe, und den "himmlischen; indem er der schlechten Sache den "Anftrich der guten Sache giebt, und auch andre sol-"ches lehrt."

So etwa murbe die Anklage lauten. So habt ihr gesehen, wie in der Komddie des Aristophanes ein Sokrates, euch dargestellet ward, der sich des Lusts wandelns rühmte, und viel andre Theidinge noch herschwaßte, von denen ich nicht das Mindeste, weder Großes noch Kleines, verstehe. Ich sage das nicht, als ob ich dergleichen Kunst verachte, wosern etwa jemand solcher kundig ist, auf daß Welitos nicht etwa neue Klage gegen mich anspinne; nur hab' ich mit keinem Dinge dieser Art das Windeste gemein.

Eine große Jahl von euch fodr' ich als Jengen auf, und bitt' euch, einer den andern zu belehren und ihm zu berichten, wieviel eurer meinen Unterredungen beigewohnet haben. Diefer aber sind viel. Ja, bes richte einer dem andern, ob er jemals, es sei Aleines oder Großes, über dergleichen Dinge von mir vers nommen.

hieraus moget ihr schließen, bag es fich eben fo mit bem andern verhalte, mas fo viele mir nachreben, Denn auch von biefem allem ift nicht Eines mahr. Es ift nicht wahr, wenn ihr von jemand fagen boret, baf ich mich unterfange, Menfchen zu unterriche ten, und daß ich Gelb bafur fobre. 3mar icheinet es mir eine feine Sache ju fenn, wenn einer fabig ift, Menschen zu umterrichten, wie Gorgias, ber Leontiner, und Probifos, ber Reier, und ber Cleier Dip= pias (1). Denn jeder von biefen, o ihr Manner! verfieht es, umbergebend burch alle Stadte, Junglinge, benen boch bes Umgangs eines jeden ihrer Mitburger, welches fie felber wollen, umfonft gu gen niegen frei fteht, ju überreben, bag fie, jener Gefells schaft verlaffend, ihnen anhangen, und dazu ihnen auch noch Dant wiffen.

So ift noch ein andrer Mann aus Paros hier, ein Weiser, bessen Aufenthalt allhier ich affo ersuhr. Ich begegnete einem Manne, der den Sophisten mehr Geldes gezahlet hat, als die andern alle, dem Kallias, Sohne des hipponikos. Diesen, denn er hat zwei

. . . . Google

Sohne, fragt' ich: v Rallias, waren beine Shine Julien ober Furren, und wir: wollten ihnen einen Auffeher dingen, der etwas recht Gutes in ihrer Art aus ihnen machen sollte, so müßte das ja wohl sin Stallmeister oder ein Pflüger seyn? Nun' sie aber Menschen sind, nach welcher Art von Aufsiehern trachtest du für sie? Wer ist wohl solcher menschichen und einem Bürger geziemenden Bilsdung kundig? Denn ich meine, du habest darauf gestonnen, da dur Sohne hast. Ist ein sokher vorhanz ben, oder nicht?

... Bohl iff. er, antwortete Kallias.

und waher? und für wie viel kehret en?

Es ist Enenos, ber Parier, v Sokrates! für fünf Minen (2). — Du pries ich ben Epenos selig, wos sem er wirklich eine solche Kunst befäße, und so ges wandt im Lehren ware. Denn auch ich selbst wurde mir wohl etwas barauf einbitden und mich brüsten, wenn ich dergleichen wüßte. Aber, o ihr athenischen Ränner! ich weiß bergseichen nicht.

Run mochte jemand unter euch vielleicht das Bort nehmen: Was ist denn beine Sach', o Sostmets? Bon wannen entstehen eben diese Beschuls digungen gegen dich? Gewiß nicht, ohne daß du vor andern dir mit einer befondern Sache viel zu schaffen machtest? Wie ware dieses Gerücht, alle das Gered inftanden, wenn du nicht etwas anders als die

de a a Vilocole

Meisten getrieben hattest? Sag' inis boch was & sein nuf baß nicht auch wir in Benntheisung beinder auf's Gerathewohl jutappen.

id Ber so fpricht, Scheinet mir wecht gu teben ; und bed will auch versuchen euch zu zeigen ; was dassenige sei, das mir diesen Ransen underbiesen Berläumdung zugezogen hat.

So horet benn! Zwar mögen ninnche von ench vielleicht wähnen, daß ich scherze; wisser gleichwohl; voß ich euch die lautre Wahrheit sagenswerbe.

Durch nichts anders als durch eine gewisse Weise heit din ich zu diesem Namen gelanget. Durch was für eine Weisheit? Die man etwa eine menschliche Weisheit nennen konnte. Es scheiner in der Thei, daß ich einer salchen kundig sel. Isne, deren ich vorhin erwähnte, andgen vielleicht in einer übermenschlichen Weisheit weise seyn, oder wie soll ich sie nens nen? denn ich kenne sie nicht. Und wer mir das nachsagt, der lägt, und sagt es zu meiner Verstäumdung.

Wollet, o ihr athenischen Manner! nun koin Gestümmel gegen mich erregen, wofern ich euch scheine groß von mir zu sprechen. Denn was ich euch sogen will, das wird nicht mein Ausspruch seyn, sondern ich betuse mich auf einen, dem man glauben muß. Was meine Weisheit (wosern ich sie so nennen soll) betrifft, und welcher Art sie sei, hierüber verweis ich euch auf das Zeugniß des Gotten in Delphi.

Ihr kennet ja ben Charephon. Bon Magend an war er mein Freund, und war auch der Mengenbach, stoh mit euch aus dem Baterlande vor dan Myransnen (\*), und kehrte wieder wit euch heim. Murmist wie er war, wie eifrig in allem was er vornahm. Einst begab er sich nach Delphi, und unterfing sich bieser Frag an das Orakel — aber, wie gesagt, erreget kein Getämmel, o ihr Männer! — en fragte nämlich, ob einer weiser sei als ich? Die Pothia antworteser keiner sei weiser. Dieser sein Bruder wird euch das bezeugen, denn Charephon selbst ist ja gestorben.

Merket nun, weshalb ich dieses sage. Ich muß euch namlich zeigen, woher mein bofer Leumund enta fanden sei.

Mis ich jenes vernommen, bacht' ich bei mir fels ber for

Was meinet wohl ber Gott? was dautet er, wie im Rathfel, an? Ich wüßte ja nicht, daß ich weder im Großen weise ware, noch im Kleinen. Was meint er denn, wenn sein Ausspruch mich für den Beisesten erkhiret? Und doch lügt er nicht. Das kam er nicht! Lange sann ich zweiselnd hin und her, und kaum schlug ich endlich einen solchen Weg der Forschung ein.

Ich begab mich zu einem ber Manner, die für weise gehalten werben, in der Hoffnung, bei ihm, wofern ir= gendwo, den Delphischen Ausspruch zu widerlegen, und bem Bratel zu fagen: biefer iff wehfer als ich, ba bu boch mich fur ben Weifesten erklatet haft.

Mis ich ihn nun erforschte, und mit ihm unich unterhielt — es bedarf nicht, daß ich ihn nenne, ges nug es war der Politiker einer — so ging es mit also mit ihm, o ihr athenischen Männer! Er sch i en mir zwar weiße zu scheinen, vielen andern Mensschen und sich selbst am meisten, es aber nicht zu seinen. Dierauf versucht ich nun, ihm selber zu zels gen, daß er weise zu senn wähnete und es doch nicht ware. Von Stund an ward ich ihm verhaßt, und noch vielen, die zugegen waren.

Ich ging von ihm, und dachte bei mir selbst: ich bin doch weiser als dieset Wensch! Freilich mag wohl keiner von uns das Schone kennen noch das Sute; aber dieser wähnet stwas zu kennen, wiewohl er deß nicht kundig ist, da hingegen ich, so wie ich es nicht kenne, es auch nicht zu keinen wähne. Es scheinet also, daß ich um ein Weniges, namtich eben daburch weiser sei, daß ich nicht wähne zu wissen, was ich nicht weiß.

Hiernachst ging ich zu einem andern, beren einem, welche für noch weiser als jener gehalten werben. Und da schien mir, daß es um den eben so wie um jenen stünde. Auch ihm ward ich daher verhaßt, und noch vielen andern.

Nach diesem ging ich der Reihe nach weiter, inne werdend, daß ich mich verhaßt machte, mich barmend.

anala, Google

und in Furcht, weil es mir nochwendig schien, die Sache des Gottes jeder Betrachtung vorzuziehen, und damit fortzufahren, daß ich dem Sinn des Gotters spruche nachforschte, und zu allen ginge, welche etwas zu wiffen schienen.

Aber, beim hunde! (4) v ihr athenischen Mins ner! — denn die ganze Wahrheit muß ich euch ja sagen — 26: ging mir fürwahr also, daß eben diesen nigen, die im größten Ruse standen, mir, als ich sie des Orakels megen präste, die dürftigsten zu sewn schienen. Amdre hingegen, welche minder geachtet wurden, schienen an verständigem Wesen besser als sie zu sehn.

Meine Irren muß ich euch boch erzählen, ba ich gleichfam viel Abentheuer bestanden habe, nur um Einwurfe gegen den Spruch bes Orakels zu finden (4).

Bon ben Politikern also ging ich zu ben Dichstern, zu solchen, welche Tragobien bichten, zu ben Dithyrambenfängern und zu ben andern, um mich bei ihnen, so zu sagen, auf frischer That zu erhaschen. baß ich unwiffender war' als sie.

Ich nahm ihre Gebichte zur hand, und zwar diesenigen, welche mir am fleißigsten ausgearbeitet schienen, und forschte bann bei den Verfassern nach, was sie damit meinten, zugleich etwas von ihnen zu erlernen hoffend. Ich schäme mich, o ihr Männer! euch die Wahrheit zu sagen, aber das muß ich sal kast alle, die gegenwärtig waren, wußten, wenn ich so

sagen dars, bester als die Dichter sethst über die Gesgenstände zu sprechen, von denen diese gedichtet hats
ten. Auch bei den Dichtern ward ich also gar batd
inne, daß sie nicht aus Weisheit dichteten, sondern
nach einer ihnen eigenthümlichen Natur, und begeis
steut wie die Weissager und Orakelsänger. Denn
auch diese sagen viel' und sichen Pinge, wissen aber
von dem, was sie sagen, nichts. Eben das schien mir
auch beisden Dichtern der Fall zu seyn, und dabei
ward ich gewahr, das sie, der Poesse wegen, sich auch
in andern Dingen sir weiser als ander Wenschen
dielten, was sie doch nicht waren. Ich ging also
auch von ihnen, und meinte, das ich durch eben dass
setzte beit Dichtern wie vor den Polltistern einen
Worzug hätte.

Bulegt begab ich mich zu den Kunftlern. Denn , best war ich mir bewußt, daß ich hier so viel als nichts verstund', und war gewiß, daß ich an ihnen Männer finden wurde, welche viel' und schone Kennts nisse besähen.

Auch hatt' ich mich hierin nicht geirret. Sie wußeten Dinge, die ich nicht wußte, waren affenin fo fern weiser als ich. Aber, o ihr athenischen Manner! deinselben Wahne schienen, gleich den Dichtern, auch die guten Meister unterworfen. Weil sie ihre Kunst so schon zu üben wußten, so achtete jeder auch in den bochsten Dingen sich vollkommen weiße. Dieser ihr Dunkel nahm auch ihren Kenntnissen den Gland, so daß ich nun michtliebst, im Namen best Deakels, fragte: ob. ich wählen wurde so zu bleiben wie ich wäre, weder Aundig ihoer Kenntnisse, noch auch unswissend auf ihre Weise, oder in Absicht auf beibes ihnen gleich zu seyn? Da gab ich mir und dem Oraskel zur Antworte daß, zu bleiben wie ich wäre, mir dach wohl am meisten frommte.

Durch diese Nachforschung, o ihr athenkschen Minner! hab' ich mir viele, so bittre als gefährliche Frindschaften: exworben. Daber die vielen Verläums dungen; daber aber auch der Name des Weisen, den man mir gegeben hat. Denn immer glauben die Gegenwärtigen, daß ich barin, worin ich andre widers lege, weise sei.

In der That aber, o ihr athenischen Manner! mochte wohl ber Gott weise seyn, und mit dem Oras ketspruche dieses meinent daß die menschliche Beiss beit wenig werth sei, ober nichts. Er scheinet den Gokates zu nennen, um unter meinem Namen nur ein Beispiel zu geben, gleich als ob er sagte:

Derjenige unter euch, o ihr Menschen! ift der wiseste, ber wie Gotrates erkennet, daß er nichten warbig in Abficht auf die Weisheit sei (6).

Ich fahr indessen noch immer fort, des Gottes wegen umherwandelnd, zu suchen und nachzuspuren, unter Burgern und Gaften, wo mir einer weise scheis nen mag; dunket mich aber dann das Gegentheil, folimm' ich dem Gotte zu Hulf', und zeige, daß biefer

Mensth nicht weise sei. Dieses Geschistes wegen hab' ich weber Musse gehabt etwas, das der Mühe werth wäre, für den Seaat zu thun, noch auch um meine häuslichen Angelegenheiten mich zu bekämmern, und lebe daher, dieses Dienstes wegen, den ich dem Gott' erzeig', in der größten Armuth.

Dazu fommt nun noch, bag Janglinge, bie als Sohne ber Reichften am meiften Duffe haben, mir freiwillig nachgeben, fich freuen, wenn fie feben, wie ich jene Menfchen in ihrer Bloge zeige, ja fo gar oft, mir nachahment, andre Menfchen prafen, und wohl in großer Menge folche finden magen, welche mab nen, daß fie vieles wiffen, wiewohl es' wenig fenn ober nichts. Dann werben bie von ihnen Gebruften zornig gegen mich, nicht gegen fie; fagen, Solrates fei der argfte Schalt, und verderbe die Bunglinge. Fragt nun jemand fie: Was thut er benn ? was lehret er? fo haben fie nichts zu fagen, und werden verlegen (?). Um nun nicht verlegen ju scheinen, bolen fie die gegen alle Philosophen gebrauchton, immer zur Sand liegenden Beschuldigungen berver: Gofrates fpabe ben überirbifchen und unterirbifchen Dingen nach, glaube nicht an bie Gotter, und gebeiber fchlechten Sache ben Unftrich ber guten.

Sie mogen wohl die Wahrheit nicht fagen woll len, namlich daß fie, die fich bafur ausgeben ale wüßten sie etwas, in ihrer Unwissenheit bloß gestelle werden. Da sie nun, wie mie scheint, ehrgelzig und

saarii Google

heftig; da ihrer viele sind; da sie gleichfam in geords neter Schann und stheinbar mich anklagen, haben sie euch febon viellangst die Ohren betälchet, und betändes sie euch jest dunch hoftige Schankhung.

Unter ihnen haben Melitos mich ausgegriffen, unb Anhtop: und lyfon, icMelitos : Bers Dichten wegen erbittert; Unntos, wegen ber Sinffestumb Politifeng den Waduer weginnukanne i Sp deffe wie ich schon anfangs fagte, ich mich wundern misse, wenn es mige lich mare, beffrich ben Ginbrud einer Werlamnbung, die: Jang' auf euch genfirket hat, und dags fo vielfich tie ift im fonturger Beit, follte, tilgen, thunen. G. G.iii sair Die Mabrhele hab ich cenchangefagt . a ihr ather wishen Minner ! Weber Aleines men Aposes hab' ich euch verhehlt; und nichts bemeinele. Wohl weiß ich minefahre, bos ich idiefelben abermale, erhittige und das, ift Bemeis defury das ichrdie Mahrbeit, fagen bas mein boser Leumund hierauf henube, dieses die Ursar chen bavon feien. Und ihr werdet auch re fei bag ihr anjegt pher in her Bolge barnach fonfchet efinden, dog es ale fich verbalte. , Fie - Genug an biefere Bentheibigung ver euch . gegen verconte, appellen neiner renfen, Anklagen, 1995ren

Nun merdt ich auch versuchen, mich gegen Melie tos, diesen guten, und wie en sogt, papriotstichen Mann auch gegen die legten Ankläger, zu vertheibis Lasse Lasser and abennals, wie jener vorigen Richere de auch dieser Mohnen eibliche Aussage gemehmen.

Meunzehnter Theil.

feitet bei der eiter vie bif fenthat itelstammentelnichte Grata-Soffates, Orhaupten niegrofienten indem er thie Plinglinge verberb' und nicht an bie Gatter glande an welche ber Gant: glaubt, fembern an anbre, neue) gelftige Defeate gam an alle profit and fine To 1000 lautet bie uantinge; prüfen indit aum idebe thielne Babulbings. ... begine in in it is it is 277 Melitos fagt Ald freul's bidemeich die Ganglinge verberbe. Dagegenifag! ich; en ihr aftenifchen Mant ner! Metleos "frevelt, "inbenti er Mabfintlich feinen Schorz treift; Ichteffunig Menfchen wus Gericht fichut. und fich anftellt, unfer fel. ihm Ernft: uine eine Gudt all liege fie tom aur gergen, unt die et fich im Din= boffen nicht fematonbellimmnerte. Dag 186 fich alfe berfalte, werb' ich freben auch euchigu geigen : " mit 2114 Wohlan's bening Welitos ! witt hermer und fonisk Mf nicht vor allem baran bir gelogen, bag bie Jange linge so gut als indelich werden indgen? god Das ist mile tosus and Chair Charl Aber " Wolf ! foge nan biefen Wannern, wer fie bagie mache? Offenbar ift ja, baff bu es weißeft, baich bie am Sergen liege. Den, bee fie, wie du fagffa verberbt, ausfindent, fellft bir mich ver biefe Dane ner und verflageft micht Bobin, fo nenne ben auch, Ber fie beffer macht, zeig' innen an, mer bas feit Sieblt du, v. Melitos? du schwelpft, weißest nichts an fagen! Scheinet: bir bas wicht' fcoaudlich', wie ein fichter Beweis meiner Bebeirbtung, bu babeft

did nie darum beschmmert? - Dber fprich, du Gue wel wer machs fie Beffer? of Theory be of the Same of the The Befeger win Darnach frag in ja nicht; Beffet! aber welcher Menfth, ber eben biefes, namlich bie Gefette, juvbra book wiffen inuffk. .... Diefe Richter, o Sofrates! -Bie To, o Mettos ? Sieto biefe fabig, die Jimps linge zu Sitten und beffer gu machen? ---Much inget .... in Etwa alle Dagu fing ? ober nur einige? andre night? -1 d mod 2 m die Schon, bei berachere birba zeigeft bu und eine Bille von infigenderiftehrernfringele aber nin?' Mas den quest biefe Bubbeer fie beffer? voer nicht? -" e Alach biefe ! - infine . innoften unn ing Und the Rathshoren ? 2190 ....... Auch die Rasscheren! --in Sollein mide iber etwa, 'b Deffor! bie Dane wer, welche bie Berfammelung bes Bolls ausmächen, die Munglinger verberben ? ober hilligen auch biefe fie refree affice a pied a significant of the second time With the first the later than the state of the

Alle Athener also, wie scheint, machen die Jüngs linge edel und gut, außer mir; ich allede verderbe sie! sogst durchaus aumre aus der anner der eine stellen der eine stelle d 41

Gin graffes, Anglack mirfft. dus mir ba bork. . . .

Nun so ware boch bas ein besonderes Giad für die "Fünglinge, worne einer achein sie verderbet, und die andern issen frommen alleumal in Abergio Melie tos! binlänglich, zeigest pur des dur niemales dem Monde der Jünglinge nachgefonnen, offendarest beine Weiche gültigkeit in Dingen, über die dur nuch verklagast; und daß du der keines se beherziget padest

ine Batiles : 177-30000 generalier des und der Berten ist Belles in eine Batiles in Generalier Beiten in Generalier in Generalie

Ift nun femand, ber von benen, mit welchenget lebt, lieber mochte Schaben zieften ales gufneffent wer-

ben? Antweet', Guter! Das iGeses verpflichtete bich cia gut Antwort! Hit semant, welcher lieben Schaben feiben will?

Sut! fiellest mich vor Sericht die einen/der die Inglinge vorsigsich verdordet und sie schlichner nacht, oder als einen, der eszanversätzlich thur? 2 2200

Dorfdelich, fog ich.

Wie man; o Melitost fo judg med bift bu um: fo vieles weiser als ich, ber schon fo alte Mann's weißeft: gowimobly Jag; die Bofen ihren Rebenmenfchen immer Bofes zu erzeigen pflegen, und bie Guten Gue tes; ich aber follte noch fo weit in ber Unwiffenheit gwackstehen, night einmal gu bolffen, bag, wenn thi einen aus meiner Gefellschaft jum bofen Menfchen macht, ich Gefahre taufen werde, Bofes bott ihm zu erbusten? Goldies, for großes Wesel, folk' kaj, wie bu behaupteft, wobfaglich thut? Das glaub' ich bie nicht, o Meditusel zweifle auch- baf ein andrer Menfch 'es glandent werbeit fantern entweber verberft ich bie Imglinge nicht; ster ich pertierbe fie, ohn' es zu molten. Du thoff alfo auf jebon Gall Werbers' kip fie, shir' es ju molten? so iffices geseineibrig, wegent folder unvorsätzlicher Vergeben bier mich anzuklugen-Du folltestrimith bei Geite genommen, mich beibhrot und zurecht gewiesen haben. Raturlich wurd' ich, eis we Beffenie überfähnet, abgesoffen haben von benig. was ich wider Willen Mat. Du abes vermiedest mig

mist umzugehen ind mich zu belehren, das wollteft du micht Dier führeft du mich vor, war, dem Gefete nach, nur folche, die der Strafe, nicht aber der Bestehrung bedürfen, auftreten sollen. Aber, o.ihr athes nischen Männer Les erhellet ja wohlt offender, daß, win ich vprhip sagte, weder Großen, noch Meines hier von dem Welkos je am Perpen lag.

Dem sei indessen wie ihm wolle, sag' uns, d Melitos! auf welche Weis' ich die Innglinge vers benbe?

Etwa, wie auch beite Mage lautet, inden ich fie lebre, nicht an die Gotter glauben, an welche der Staat glaubt, sondern an andre, neue, geiftige Besfen ? Meinest du nicht, daß ich, diese Dinge lebrend, sie verberbe?

In wohl! das ist es eben, mas ich meine! — Nan dann, bei eben diesen Göttern, dan deuen die Ned ist, besthwär ich, o Metiscal dieh, erkläre dich noch deutlicher vor mir und diesen Männern bier. Denn ich kann nicht verstehen, ob du sagst, daß ich an gewise Götter zu glauben behr', also selben such an Götter glaube, kein gänzlicher Gotters leugner sei, und nicht darin frevle; gleichwohl nicht an die Götter glaub', an welche der Gtaatl glaubt, sondern au undre, und ob das der Grund deiner Klage sel, daß ich an andre Götter glaub'?, oder ob du grad heraus behauptest, daß ich selbst an keine Götter glaub' und auch andre so sehre? —

D. CLE . O. (1000)

-Botter glaubstei-ein III. wie der gangedungergar ticht an

ich glaub' also nicht, wie die Undern Menschen, daß die Sonne, unicht bag der Mond Ghter feien?)—

Rein, bei Beus ! w. ihr: Richten ! benn er fogt, bie Gonne fei ein Gain, ber Mondifei, Erbe.

Den Anangoras: wähnest du zu verklagen, o lieber Melitos! und achtest diese Manuer so wang, daß du sie für undundig genug in den Wissenschaften ansiehst; mm nicht zu wissen, daß die Schriften des Masonenischen Anarogoras von diesen Behauptungen woll sind. Das also lernen die Jänglinge von mir, was sie dach munchmal, wenn al hoch kommt, sür Eine Drachme auf der Bühne kaufen, und den Sokrates verlächen konnten, wenn er dies, was noch dazu so ungeveint-ist, sür das Seinige ausgabe?

Run, fichobitte bich bei Bens! achteff bu wirflich bag ich an Leinen Gott glaube ? -

- Rein, bei Benel burchaus an Comen! -

Das istrunglandlich, o Melitos! und ich mein' auch dir selbst. Mir, o ihr athenischen Männer! speinet dieser sehr muthwillig und ungezogenheit und jugendlichem Leichtsinn diese Klag' augestellt zu haben. Ich glaub', er habe gleichsum ein Rathsel miraufgeben, und etwa auf diese Weise mich versuchen wollen:

Wird woff dep weise Gokrafes nierken, das ich meine Rurzweil mit ihm hab' und mit seiher wibers speche I der werd ich so ihn, nie duch die andern, die Zuhörer, täusche ?

- Es exhellet ja, wie mich blacket, daß er in seiner Antlage ifich widerspreche, gleichwals ob er lagter Sofrates frevelt, indem er nicht au bie Adrer, fan dern an hie Gibter glaubt. Das find ja Worte eines Scherzenden!

Betracket nun mit mir, o ihr Minner, warum er, meines Dunkens, solches sage. Du aber, o Mestited antworke. Ihr wolles besten eingebenk sein, was ich Ansangs bas, und kein Gutianmel erregen, wenn ich auf meine gewöhnliche Weise die Soche bas-banble.

Ist wohl irgend ein Mensch, o. Melites! ber an menschliche Dinge glaub' und nicht an Menschen:? Ist wohl jesties bald das in's Wilde hinschrein! Ist wohl jest mand, der un keine:Pferde glaub' und dach an Dinge, die zu Pferden zehdren? Oder nicht zu Flotenspieler und: gleichwohl an Flotenspiel?

Millst du nicht autworten, so fag' ich es bir und dies fen andern.

.. Beautworte mir aber Folgenbes :

Ist jemand, der an geistige Dinge glaub' und nicht an Geister?

as the foliper off while their con 1901 as we

Wie gezaubent! Baum endlich seignewordet, und geswungen von siefen Mannent Du sagftisch, daß ich an geistige Wesen glaub' und sollen sehre — genug, daß ich much beiner Red' an geistige Wesen glünder ja eidlich hast du diese Weschuldigung ihr deiner Anklage weinges bracht (8). Glaub' ich aber an geistige Wesen, so muß ich so doch wohl ganz nothwendig auch un Gelester glauben. Ik's nicht so? — Go ist's! denn ich sehe das als von dir eingeräumet an, obsische du sicht nicht unswortest. Halsen wir, die Damonen nicht einweder sier Gdieser oder für Rinder der Gote ter? Besahest der das I oder nicht I.

Malerdings !: -

Wenn ich nun also', wie du sagst, an Damonen gland', und die Damonen eine Art. von Gottern: sind, so spielest: du sa mit Adsthseln, wie ich sag'; und treiv best deinen Scherz, wenn du behauptest, ich leugne die Gotter, und wiederum, ich glaud' an sie, indem ich ja an Damonen glaude. Es sei mun, daß diese Damonen, der Sage nach, mit Nymphen oder mit andern Weibern erzeugte Kinder seien; welcher Mensch wurde zwar an Kinder von Gottern glauben und nicht an Gotter? Das ware sa eben so ungereimt, als wenn semand an Mauler, Julien der Pferd' und der Esel; zugleich aber weder an Ssel haubte noch an Pferde!

Nein, es läßt sich nicht denken, is Melikus, daß du diese: Ragschrift in andrer Missicht solltest gefchrieben haben, als entweder um mich zu versuchen,
oder well du kanes mahren Frevels mich zeihen konntest.

Daße du irgend Ginen Menschen, habt er auch febr wenig Sien, überzeugen solltest, derselbige Mann glaub' au benweise und an gottliche Wesen, und wiederum, berselbige glaube weder an Damonen woch Söttet, auch nicht an Hersen, das ist ganz uns midglicht.

er! daß es keiner großen Bertheibigung bedirfe, ju geigen, daß ich des Frevels, bessen die Klage des Melitos mich bezüchtiget, nicht schuldig fei.

Hiervon also genug!

Mas ich verbin schon sagte, daß größer Haß, und von vielen Menschen gegen mich entstanden, das von misset ihr gar wohl daß es Wahrheit sei. Und das ist es eben, was mich stürzen wird, wosern mich etwas stürzet, nicht Melitos, auch Angtos nicht, aber die Berläumdung so vieler Menschen, und der Neid, welche schon so viele andere und gute Menschen gesstürzet haben, und wie ich meine, mich auch stürzen werden; denn es hat keine Noth damit, daß ihre Wirkung bei mir ausschlere!

bu bich nicht, o Sofratest ein Wert zu treiben, burch

see a Gnock

weiches bu inun gu, fterben in Gefahr geratheif bift? Ginem folden marb' ich ihie gerechter Reb' antworten: Unebel füriche bus, pi Mortfchimbien bu wasneft, bag ein Mann, ber auch nur ein wenig Gutes gu ftiften vermag, Leben und Aobesgefahr enbagen, und micht darnuf affein, er thue wirs de immer fei, natur folle, ob gerecht fei was er that, wer unger white which fer wines guten, ober die That eines fisiechten Mannest Geden alfo waren, nach beiner Meb", auch bie halbgitter gewesen, wie viel ihrer vor Troja gefallen find, sowohl die andern als ber Ahetis Sohn ? welther, ch' er etwas Schandliches er= " bulber Site, bie Gefahr verachtete, fo bag, ate feine Mutter eine Gottinn ; gu ibin , ber Selter gu fobten entflammt war, shagefalle calfo, wie mich bimtet, prach:

D Sohntewofern bu den Lod beines Freundes Patrollos rächen, und Dettor erschägen willst; so mußt die seiben sterben;

Denn alebalb nach Dektor ift ble bein Enbe ger

So hat er, als er biefes gehoret, weber bes Tobes geachtet noch der Gefahr, vielmehr sich scheuend ju leben als ein Feiger, und nicht zu rachen seine Freunde; mocht' ich alsbald fterben, sagt' er, wenn ich

e) Som. 31. XVIII, 96. Bof Ueberf.

den Beleidiger imte gestraft hab', auf daß ich wicht bier bei Ben gehögnen Schiffen bleibt, sals einer Lest der Erve. Mainest du Lun, daß er im Tad und Gerfahrestich bekämmert habe?

In Mahrheit, o ihr athenischen Mannetk as verhälf sich kannit sa: Wo jemund, weit es ihm se racht: seieint, selbst sich anstellt, oder von seines Obans angestallet wind, da mußzer, meines Ohnkens; wie Gefahr bestehend ansharren, und weher den Ard wach irgend etwos anders gegen eiwes Schahrliches in Crewogung ziehen.

Das itodre boch wohl frevelhaft was mit gethat wier athenischen Minner! wenn ich, ber ich chmols ols Felbherent, denen ich durch enre Bable unterolle netwarzi fowoff, in Potiban als in Amphipelistiand bei Delion mir meinen Stand in ber Reib' anwise fen; wenn ich; fag' ich, bort fo gut wie ein andver ausharticte, mobin fie mich gestellet hatten, und ibis Gefahr bes Tobes beftand; anjest aben, ba ein Gott, wie ich mein' und voraubfete, mir ben Stand anger wiesen hat, auf welchem ich ber Weisheit nachftresben, mich und andre prufen foll; anjest ben Tob voer etwas anders scheuend, diesen Stand verfleffe! frevelhaft mare bast und bann mochte billig mich einer vor Gericht ftellen, als ben, ber an feine Gotter glaubte, indem ich dem Drakelspruch nicht gehorchte und den Tob scheute, weise zu seyn wähnend, ohne weise zu fenn.

ona in Grouple

100 Dinn war bem Lobe fich füristen 700 ihr Mans wet if nicks anders als fich rouse bunden office es in fente, das house utwas pur wiffen undhierhiurmann man es both nicht well.... Both Both inself ja feinisc choos; weiß nicht; ob erinkt twat bas größte Bus finiben Menfennfeit. .: Wielchwohl für grent fie ihn; alle wagten fie mobile bag er bas Widhte ber Webal wiret Abie: falte: mun. mist when has the fashablich five Unwiffenheit fenn in ivenm einer wichnet innan in wife fen, das er tiochenichements kein in in innau ei gröffal. mittelleicht, sielhe Manner ! unsiefaste ich mich Biedn rode nielen Wenfehen, und andefernreich Cfagen faller bas in ingent wobuth wither wide ats with endersis fo mar res baburch; bab, we is indicate himi languithes weiß now benen, vis im Sabus find ? his mich micht es jur diffen mathie. Day inbeni Unrecht thing and bem this fern unicht nicht nicht berthem - outbiefet Beffeide fel ichn Bote ober ein Menfchn in buffe bien fes bafe fer and finantially, bas weig the Num aber de gad, ffuti der Mebel, von benevity nielle, das weit feien, jeso Dinge, bon benen Africhlicht weiß, wo for thebet; ja ob: fe anatt vialleithe einen gut Tenformite good and mentermehr formen, store the englishen. Es and hege, wofern ifter bem Arines and which heere (bes da fagte, entweberifikt! ich gar mich indffen unger Magtwerben juber ba ithies nun word, feire ummiglich, mir das Tobisistethellogister zu spelechen, denne midfern des ber Rlag! entibumben, whose, so unbusten taken eure Chhue,

nich frei sprechen vober nichtzise wissel baßlichinisch anders handeln iwerbe zumäßteilchinisch oftmalibafür Kerken, war eine die der an an gan für bei auf

i. nRein Bettunmet, ihr athenisten: Manner i mole ker- wie' feb ibn Minfartg bat, febr valig bleiben und was ich zu fegenühab', anhbren. Ich meine jus baß es euch fevenmen werbe, mass moht noch; white ger andres Disignierinalisten, gegenrie ihr vielleicht auffdreien unbatet. Mollett bon aber bas nicht thurb Wifferivfelmeste, iwenn ihromats, einem folden Wann, the ichisotentel fage, daß ithe feb, gum Liobe verbains met), for purper the wint with mehr, fcaben als coul Wiff. Wir wied ja weber Melites fcaben, had auch Amstros; vasel Bonnton, fieriauch ininfeb Wennisiderachte strot , ibag felnsteichelechten Wennie if die Marfir vergbinnen immede pro@diaben i gu ihonn , indiamire heffienen. Mich igner Abend verlartheiles laffen fran Genteseden. weisung, ober zur Weraubleige mieiner burgmidefint Weiher indus ming ter retwer venntigenz utab forticht er afen manger dem bre balt word biefe a Dinge afarabie größten Mebilli ichnaber halte fier nicht ibafür) ifacibern vielmehr bas, werin winer fo fantelbiwie er min, bie er fich :: ehreiftet :: einem Manne : durch Unrecht: das - Diodestirefulf gudbewirfendod gublotanif. Co fin Gingelt erd 200 Miles nunischuftelifft sie for athenischen Manis ner! fo bin ich weit bavon entfernt, mich, obmobi manchen Basuwakhen intobie, minn selbst werde zu dertheibigen un Eureiwegen aller uther nich es , auf: has ihr nicht euch vergreisen midget an der Gabe Gottes, indem ihr mich verdammet. Denn tödet ihr mich, so werdet ihr fürwahr, obwohl es euch lächerlich lausten mag, nicht leicht einen andern solchen finden, der des Gottes wegen eure Stadt antreibt, wie ein zwar großes und edles Roß, das aber seiner Größe wegen träg' ist (11), und mit dem Stachel muß erreger wers den. Ms einen solchen hat, deucht mir, der Gott mich der Stadt verordnet, der ich euch zu erregen, zu überzeugen, und einem jeglichen von euch Vorwürfe zu machen nicht laß werde, den ganzen Tag allents halben, o ihr Männer! euch darum anliegend.

Derhalben, wofern ihr mir glaubet, werbet ihr mein schonen; vielleicht aber werbet ihr, bem Unntos folgend, gleich folchen, die im Schlummer nicken , und aufgeregt werben, mich von euch ftogen, leichts finnig mich tobten, und bann bie Zeit, Die euch noch ibrig ift, wieder verschlafen, wofern nicht etwa der Gott, welcher über euch maltet, euch einen anbern fendet. Daß ich ein folcher fei, der vom Gotte ber Stadt geschenket worden, wollet ihr baraus abnehmen. Es ift ja wohl eben feine menschliche Beife auf bie ich alles Meinige vernachlaffige; und bei ganglicher Berfaumniß meiner hauslichen Ungelegen= beiten fcon fo viele Jahre bulbend bebarre, immer for euch forgent, und, wie ein Bater ober alterer Bruder, jeden besonders angehend und in ihn drins gend, daß er um Tugend fich beeifern wolle. ..

Meunzehnter Theil.

Hatt' ich beß einigen Nugen, nahm' ich Lohn, indem ich æmahne, sa so hätte freilich die Sach' ein ganz natürliches Ansehen; num aber sehet ihr sa selsber, daß meine Ankläger, so schaamlos sie auch in allen andem Beschuldigungen sind, sich nicht haben erfrechen können, einen Zeugen gegen mich aufzustelslen, als hätt' ich je Lohn eingefordert, oder darum gebeten. Ich hingegen mein' einen glaubwürdigen Zeugen, wie ich mit Wahrheit sagen mag, euch darzustellen, meine Armuth.

Es mochte vielleicht ungereimt euch scheinen, bag ich jedem insbesondre Rath gebe, bin und ber geb' und mir viel zu schaffen mache, mich aber nicht er= fühne öffentlich vor euch aufzutreten, um Rath zu ertheilen biefem Staate. Daran ift aber basjenige bie Urface, wovon ihr schon oft und an vielen Orten ge= geboret habt, wenn ich euch ergablte, bag mir etmas Gattliches und Geiftiges beiwohne, eine Stimm', über welche fich. Melitos auch luftig gemacht hat in feiner Rlagschrift. Mir widerfahrt aber dieses schon von meiner Rindheit an; es ift eine Stimme, Die, wenn fe mir wird, mich jedesmal abhalt von dem, was zu thun ich in Begriff bin, mich aber niemals antreibt. Diefes ift's, mas der Theilnahm' an dffentlichen Geschäften in mir widerstrebet, und mich bunket, es babe vollkommen Recht gehabt mir zu widerftreben. Dem, feid deg verfichert, o ihr athenischen Manner! batt' ich vorlangft mich mit offentlichen Geschäften befaffen

21 4, -46, GOOGLE

wollen, vorlängst war' ich um's Leben gefonimen. ohne weber euch zu frommen, noch auth mir. Wen bet nicht unwillig, wenn ich euch bie Babrbeit fanet Es läßt fich nicht benten, bag irgent ein Denfes beim Leben erhalten werde, welcher euch aber iri gend einem anbern Bolle freimutbig wiberftrebet; und vielem Frevel, vielen gefehlofen Befchluffen ftens ret. Bielmehr ift nothwendig, bag berjenige; wels ther im Ernfte fur bas, was gerecht ift, tampfen wille wofern er auch nur eine kleine Zeit fein Loben erhals ten foll, für fich leben, fich nicht bffentlichen Gefchafs ten widmen muffe. Deg will ich euch fichte Beweise geben, nicht Worte, fondern, worauf ihr achtet, Thaten. Go vernehmet benn, was mir begegnet ift. und schließet baraus, daß ich keinem nachgeben werd aus ungebührender Tobesfurcht.

Lieber will ich ftandhaft beharren und gleich fterben; Ich werde von läftigen, gerichtlichen Dingen, die aber wahr find, mit euch reben.

Ich habe kein Amt im Stgate verwaltet, v ihr athenischen Männer! außer daß ich Rathsherr gemes sein din. Es traf sich daß die Antiochische Junft (12) an der Reihe der defentlichen Berwaltung war, uls ihr die Feldherrn, welche die Leichen nach der Socia schlacht nicht bestattet hatten, insgesammt mit winens Spruch, geseglos, wie ihr nachber auch alle einsabt, ju richten beschlossen hattet. Da widerstand ich vinsig den Prytanen, wollte nicht, daß ihr etwas gegent die Gesetze thatet, und gab meine Stimme ganz allein wider euer Uttheil, obwohl die Redner bereit waren, mich anzugeben und mich zu verklagen, auch ihr es verkangtet, und aufschrieet; und hielt dafür, daß ich lieber mit dem Gesetz und mit der Gerechtigkeit Gestahr laufen, als, indem ihr etwas Ungerechtes beschiosset, auf eure Seite treten müßte., aus Furcht vor Banden oder vor dem Tode. Dieses begab sich; als die Gewalt beim Wolke war.

Bie Als nachhes bie breifig Tyrannen bie Stadt beberifchten, befchieben fie mich felbfunften in bas Gewälbe der Prytanen, und befahlen, Leon, den Salaminer, aus Salamin berbei ju führen, auf bag fie ihn tobteten, wie, sie ja auch vielen andern folde Befehlengaben, in der Absicht, so viele Dtans ner fie konnten, in ihre Schuld mit zu verwickeln. Auch bamals hab" ich, nicht burch Worte, sondern durch die That, abermals bezeuget, daß mir, wofern ber Ausbruck nicht zu ungeschliffen ift, am Reben nicht fo viel gelegen, daß aber nichts Ungerechtes, nichts Ungewiffenhaftes zu begeben, meine gange Sorge fei. Denn fo gewaltsam auch jene Berrichaft mar, brachte fie mich boch' nicht so außer Fustung, bagi ich etwas Ungereichtes gethan hatte, fondern als wir aus bem Gewolbe gingen, machteit jene pier fich auf gen Salamin, von dannen fie ben Legn holten; ich aber ging meinen geaben Gang nach Sauf und hatte vielleicht bafur auch fterbere

aaa a Coogle

muffen, ware nicht diese Herrschaft so bald anfgehos ben worden.

Deg werben euch viele Manner Beugen fenn.

Glaubet ihr nun wohl, daß ich so viele Jahre ware alt geworden, wenn ich diffentliche Geschäfte gesühret, so wie es einem redlichen Manne ziemt, geführet, jeden bei seinem Recht geschützt, und, wie man soll, das zu thun seder Betrachtung vorgezogen hatte? D nein, ihr athenischen Manner! so wenig wie noch irgend einer!

Ich werd' in meinem ganzen Leben, sowohl wo ich in einem offentlichen Bernfe, als wo ich besonders für mich gehandelt hab', als ein solcher, und immer mir selbst gleich, erscheinen, daß ich niemals einem etwas gegen das Recht einraumte, weder einem andern, noch dieser einem, von denen meine Verläums der sagen, daß sie meine Schüler seien.

Bin ich doch niemals eines Menschen Lehrmeisster gewesen. Wollt' indessen semand mir zuhören, wenn ich sprach und meine Pflicht ausübte, so hab' ich noch keinem das mißgdnnet. Aber ich rede nicht sich noch keinem das mißgdnnet. Aber ich rede nicht sie Geld, und schweige nicht, weil mir deß nicht ansgedoten wird. Sondern auf gleiche Weise biet' ich mich dar, dem Reichen wie dem Armen, daß sie mich siegen, oder wosern einer das lieber will, daß er mir autwort' und mich weiter höre. Derhalben wurde man unch nicht mit Recht zur Verantwortung mich ziehen, de einer dadurch bester geworden oder nicht, da ich

eta Google

keinem semals ihn etwas zu tehren versprochen, noch auch gelehret habe. Sagt einer, er habe je von mir etwas Besonderes, bas nicht auch alle übrigen, gelernt oder gehöret, so wisset, daß er nicht die Wahrheit rede.

Marum indeffen einige fehr gern viel mit mir umgeben, bas habt ihr schon gehoret, o ihr athenis schen Manner! 3ch hab' euch lautre Wahrheit gefagt, daß fie fehr gern anhoren, wenn folche, die fich weife bunten, und es boch nicht find, burch Fragen gepraft werden. Das ift auch wirklich nicht unangenehm. Mir, wie gesagt, ward bas zu thun vom Gotte aufgelegt, sowohl durch Drakelspruch' als durch Traum' und auf jede Beif', auf welche ber gottliche Bille irgend etwas zu thun einem Menschen auflegt. o ihr athenischen Manner! ift mahr, und murbe, wafern es nicht mahr ware, leicht zu widerlegen fenn. Denn, wofern ich Junglinge verderbte, und manche fcon verberbet batte, fo mußten boch wohl einige, bie, nun alter geworben, einsehen, bag ich fie, als fie noch jung maren, irgend einmal etwas Bofes gefehret hatte, nun allhier auftreten, um mich anguflagen, und fich ju rachen. Dber, fulls fie felber bas nicht thun wollten, fo mußten boch wohl ihre Angeborigen, Bater, Bruder oder andre Bermandte, weil Die Ihrigen Bofes von mir erlitten hatten, fich jest beffen erinnern und sich rachen. Deren find ja viele bier, die ich vor mir febe. Bundrberft biefer Kriton, gleiches Alters mit mir, und von bemfelben Stamm,

owie Google

Bater dieses Kritobulos. Ferner Lysanias, aus dem Sphettischen Gau, dieses Aeschines Vater. Auch des Epigenes Vater hier, Antiphon, aus dem Rephissichen Gau. Nun noch andre, deren Brüder meinen Umgang liebten, Nikostratos, Zotides Sohn, Bruder des Theodotos, welcher gestorben ist, also freilich ihn nicht darum bitten kann; auch des Demodokos Sohn, dieser Paralos hier, von dem Theages Bruder war; der Sohn des Ariston, Abeimantos, dessen Vruder dieser Platon ist; und Antidoros, Bruder des Apolslodoros. Noch viel' andre könnt' ich euch nennen, des ten Melitos doch wohl einen in seiner Schrift als Zeugen hätte nennen mögen. Oder vergaß er es? so nenn' er ihn noch, ich erlaub' es ihm, er spreche, und er einen weiß!

Aber nein, ihr Manner! grade das Gegentheit werdet ihr finden; finden, daß alle bereit seien, mir, dem Berführer, beizuspringen, dem Berderber der Ihren, wie Welitos sagt und Anntos.

Daß die Verführten selbst mir gern zu Hulfe eilten, das mochte wohl natürlich scheinen; aber die unverführten, schon altern Manner, die Angehörigen von jenen, welche andre Ursache sollten die wohl haben mir beizustehen, als die, welche gegründet und gerecht ist, daß sie nämlich wissen, es lüge Melitos und ich rede wahr?

Wohlan, o ihr Manner! dies ungefahr ift es, und etwa noch manches gleicher Art, was ich zu

San ... 6 000 /2

meiner Bertheibigung ju fagen wußte. Es mochte vielleicht jemand unter euch verbriegen, wenn er an fich felbft gurudbenft, wie er ehmale, einen geringern Rampf als diesen kampfend, flebete, ben Richtern mit vielen Thranen vorjammerte, feine kleinen Rinder, mehr Mitleiden gu' erregen, auftreten ließ, fammt andern vielen Berwandten und Freunden. Bon allem diefen werd'-ich nichts thun, wiewohl ich, meis ner Meinung nach, in ber außersten Gefahr schwebe. Es mochte nun vielleicht mancher, bies bemerkenb, fich beleidigt glauben, mir gurnen, und im Borne gegen mich bie Stimme geben. Sollte jemand unter euch, wie ich doch nicht glauben will; aber follte jes mand fo gefinnet fenn, fo wurd ich ihm fagen tonnen: Auch ich, o Befter! muß ja wohl Angeborige baben: benn, wie Someros fagt:

Richt ber gefabelten Gich' entstamm' ich ober bem

sondern Menschen. So daß auch ich, o ihr athenischen Mönner! Verwandte hab' und drei Sohne, deren einer schon Jüngling ist, die andern sind Kinder. Dennoch aber werd' ich keinen von ihnen hier auftreten lassen, um euch zu meiner Lossprechung durch ihr Flehen zu bewegen. Weshalb ich der keines thue? Nicht aus Uebermuth, o ihr athenischen Männer! auch

a. Google

<sup>\*)</sup> Od. XIX. 163. Bof Ueberf.

nicht als ob ich euch gering fchapte. Auch ift baven nicht die Red', ob ich getroft auf den Tod gefaßt fei, ober nicht? Aber es murbe, buntet mich, weber mir, noch auch euch, ja ber gangen Stadt keinesweges zur Ehre gereichen, wenn ich bergleichen that', ich, ein fo alter Mann, und der in folchem Rufe ftehet, es fei biefer nun gegrundet ober nicht. Genug, man baft einmal dafür, daß vor vielen andern Menschen ber Sofrates etwas voraus habe. Und es ware in boch eine Schande, wenn diejenigen, welche vor andern fich durch Weisheit auszuzeichnen scheinen, oder durch Muth, ober burch irgend eine andre Eigenschaft, fol= der Urt maren, wie ich beren oft gefeben, daß fie, die boch etwas Großes zu fenn vorgaben, wenn fie vor Gericht ftanden, feltsame Sandlungen vornahmen, wähnend, es wiederführ' ihnen etwas Entfepliches, wenn fie fterben mußten, gleich als hatten fie follen un= fterblich fenn, wofern ihr fie nicht verurtheilt hattet.

Solche machen, mein' ich, der Stadt Schayd', und glauben mochte mancher Fremdling, daß felbst diesenigen, welche sich unter den Athenern durch Tusgend auszeichnen, welche sie auch selbst bei der Wahl zu Alemtern und zu andern Ehrenstellen hervorzichen, daß felbst diese nichts vor Weibern voraus hätten. Nein, ihr athenischen Männer! es geziemet weder uns, wenn wir auch nur in irgend einem Aufe stehen, ders gleichen zu thun, noch auch euch, uns solches zu versstatten, wenn wir's thun; vielmehr müsset ihr zeigen,

bag ihr ben um so viel eher newkummen werbet, ber euch diese Jammerspiele aufführet, und unfre Stadt zum Gelächter macht, als ben, welcher ruhig bleibt.

Mber auch ohne Ruckficht auf bie Ehre, o ibr athenischen Manner! scheinet es mir nicht gerecht zu fenn, daß einer zum Richter flehe, noch auch, daß ber Flehende losgesprochen werbe. Er foll feine Sach' ausführen, und überzeugen. Denn ber Richter figet nicht da, um das Recht nach Gunft zu ertheilen, fonbern um es zu untersuchen; er hat geschworen, nicht ju begunftigen, wen ihn etwa geluften nichte, fonbern zu richten nach bem Gefet. Derhalben muffen weder wir euch zum Meineid gewöhnen, noch auch ihr euch dazu gewöhnen laffen. Es wurden ja keine von beiden rechtschaffen gegen die Botter handeln! Bollet daber, o ihr athenischen Danner! feinesmeges achten, daß ich folches vor euch thun werde, was ich weber fur schon halte, noch fur gerecht, noch für erlaubt in Absicht auf die Gotter, und bei Zeus! am wemigften in biefem Falle, ba ich ber Gottlofig= feit beschuldiget werde, von biefem Melitos bier.

Denn wenn ich euch erweichte, durch mein Flez hen gegen euren Sid zu handeln, euch Gewalt anz that'; offenbar wurb' ich alsdann euch lehren, nicht am die Götter zu glauben. Ja, fürwahr! indem ich mich dagegen vertheibigte, wurd' ich selbst gegen mich zeugen, daß ich keine Götter glaubte. Das sei ferne! Ich glaub' an die Götter, o ihr athenischen Ranner!

21.31.-Ja; (2009)

wie keinert von meinen Anklagern. Euch aberlaß' ich nun und dem Gotte, dassenige über mich zu bes schließen, was mir am meisten frommen mag' und auch euch.

## (Rach ber Bernribeilung)

Daß ich, o ihr athensichen Manner! Varüber, was mir nun begegnete, da ihr mich zum Tode vers. dammtet, nicht murre, dazu hab' ich, bei vielen ans dem Gründen auch noch den, daß dieser Ausgang mir nicht unerwartet war. Ja, ich wundre nrich vielsmehr über die Zahl der Kiesel in beiden Urnen, denn ich glaubte nicht, daß so wenige, sondern viele gegen mich entscheiden würden. Gleichwohl erhellet nun, daß ich, wosern nur noch drei Kiesel in die andre Urne gefallen, wäre losgesprochen worden (\*\*2\*).

Was den Melitos betrifft, so bin ich, wie ich sehe, seiner Beschuldigung entbunden, und entbunden nicht nur, sondern jedem ist auch offenbar, daß er, wosern nicht Anntos gegen mich aufgetreten war' und Lykon, noch dazu tausend Orachmen (14) hatte busen muffen, da er bei seiner Anklage nicht den fünsten Theil der Kiesel für sich hatte.

Er schäget mich atso bes Todes werth. Und ich, o ihr athenischen Manner! weß soll ich mich werth schägen? Doch wohl natürlich nach Berdienst! Wie nun? was verdien' ich zu leiden oder an Geldbuße du erlegen, daßür, daß ich keine Ruh' im Leben hatte, daß ich versäumte, was so vielen wichtig ist, Wucher,

con a Google

Saushalt , Rriegewurden, Staatsverwaltung, Aemter, Berschwörungen, und Partheien, wie fie im Staate ju fenn pflogen; indem ich mich felbft fur zu gut bielt, um zu glauben, daß ich, mit diefen Dingen mich befassend, am Leben bleiben komte, und alles fahren ließ, mas meder euch noch auch mir batte frommen fonnen; vielmehr dahin trachtete, bag ich jedem insbefondte die großte Wohlthat erzeigte, die ein Denfc bem andern, meiner Meinung nach, erzeigen fann, indem ich ftrebte, jeden von euch zu bewegen, daß er nicht juvorderft für irgend feiner Angelegenheiten eine forgen mocht', eh' er fur fich felbft geforget batte, wie er zum besten und verftandigften Manne werden mochte; noch auch zuvorderst für die Angelegenheiten ber Stadt, eh' er fur die Stadt felbft geforget hatte; und bag er auch in andern Dingen fein Beftreben auf diese Beise ordnen mochte.

Was, sag' ich, verdien' ich nun dafür, daß ich so gehandelt habe? Doch wohl etwas Gutes, o ihr athenischen Manner! wofern ihr in Wahrheit nach- Verdienst schäget, und zwar so etwas Gutes, wie es mir am besten ansteht.

Was stehet nun wohl einem wohlthätigen Mann' am besten an, welcher der Musse bedarf, auf daß er euch ermahnen könne? Ich wüste nichts, v ihr athes nischen Männer! was anständiger wär', als daß ein solcher Mann gespeiset würd' im Prytaneion (15). Und zwar mit weit größerm Necht, als wenn, euer einer

man Library

auf dem Roß, ober mit zweien vor dem Wagen, oder mit dem Viergespann, den Siegspreis in Olympia davon getragen. Denn ein solcher macht euch glucklich scheinen, ich aber mach' euch glucklich seyn; er bedarf des Unterhaltes nicht, ich aber bedarf des sm. Soll ich mich also nach wahrem Verdienst schäfen, so acht' ich mich werth, gespeiset zu werden im Prytuneiore.

Ich machte vielleicht, gleich wie vorher, da ich wn denen fprach, welthe ben Richtern vorjammern und zu ihnen flehen, euch mit eitlem Mebermuth zu trogen scheinen; so verhalt es fich boch aber nicht, o ihr athenischen Manner! sonbern vielmehr also: ich bin übergeugt, bag ich mit Billen keinem Denfchen Umrecht thue. Euch zwar überzeug' ich basson nicht, well wir nur eine kurze Zeit mit einander bavon geredet haben. Denn ich glaub', ihr wurdet ench überzeugen kaffen, wenn bei euch, wie bei andern Menschen, Gitte war', über Tod und Leben nicht mieinem Tage, fondern in vielen Tagen zu ers Binnen. Run ift es freilich nicht leicht, in kleiner Beit gegen große Beschuldigungen sich zu rechtfertigen, da ich aber überzeugt bin, daß ich niemand Unrecht thue, so will ich auch durchaus nicht mir selber Unrecht thun, nicht gegen mich felbst ausfagen, daß ich Bofes verdiene, noch mir ein Uebel jur Strafe zuerkennen. Und warum follt' ich? Etwa bem zu entgeben, weß Melitos mich wurdig achten

Special Coogle

mag, da ich boch selbst bekenne, daß ich nicht weiß, ob es ein Gut, oder ob es ein Uebel sei? Dagegen sollt' ich endas erwählen, von dem ich wohl weiß, daß es ein Uebel sei, und mich selber dessen würzdig schägen? Wielleicht der Bande? Warum sollt' ich leben im Kerker, der immerwährenden Herrschaft der Elsmänner (26) dienstdar unterworfen? Oder einer Geldbuße, und in Banden zu bleiben bis ich sie bezahlt hätte? Das aber gatte mir mit dem vor rigen gleichviel. Denn ich habe nicht Geld genug zum Bezahlen.

Der Landesverweisung foll ich mich wohl wur big schägen? Denn bei biefer Schägung ließet ibr es vielleicht bewenden. Ich mußte boch wirklich fehr am Leben hangen, o ihr athenischen Manner! wenn ich unverftandig genug ware, mir einzubilben, bag gwar ihr, meine Mitburger, meinen Aufenthalt unfer euch und meine Reben nicht ertragen mogen, sonbern euch biefe laftig geworben und gehaffig, fo daß ihr nun beren los zu werben trachtet: bag aber andee Menschen gleichwohl fie ertragen follten. Das fei ferne, o ihr athenischen Manner! Gi bes schonen Les bens für einen fo alten Mann, von einer Stadt gut andern umberzuwandern, um immer wieder verjagt zu werben! Denn ich weiß, bag, wohin ich auch gebe, die Junglinge, gleich wie bier, mir anhangen werben, fo balb ich rebe. Treib' ich fie von mir, fo werben fie bie Manner bereben, mich ju verbannen;

..... Google

treib ich sie aber nicht, von mir, so verbannen mich ihretwegen die Eltern und Verwandten.

Es mochte vielleicht jemand fagen: Wird es dir benn nicht moglich fenn, o Sofratest wenn bu uns verläffest, zu schweigen, und in Rube zu bleiben?

Das ift nun eben bas Schwerfte von allem, einige von euch auch hier vom Bahren zu überzeugen.

Denn wenn ich sage, daß ich alsdann dem Gotte ungehorsam ware, daß ich daher durchaus mich nicht still halten könne; werdet ihr mir nicht glauben, wers det wähnen, ich sage das nur zum Schein. Wesberum, sag' ich, daß dieses das größte Gut des Menschen sei, täglich von der Tugend zu reden, und von andern solchen Dingen, von denen ihr mich habt resden gehört, und mich selbst sowohl als andre prüssen ssinch ein ungeprüftes Leben nicht daß ein Wensch es lebe werth ist), so werdet ihr mir das noch weniger als senes glauben.

Gleichwohl, o ihr Manner! verhalt es fich also, wie ich sage, aber euch davon zu überzeugen, ift nicht leicht.

Bu dem allen kommt noch, daß ich nicht gewohnt bin, mich eines Uebels werth zu achten. Hatt' ich Geld, so wurd' ich mich so boch schägen, als ich zahlen konnte. Dann wurd' ich gar keinen Schaden leiden. Ich habe deß aber nicht, es ware denn, daß ihr mir nur so viel auslegen wolltet, als ich zu zahlen vermöchte. Das ware etwa eine Mine Silbers.

Burn Congle

So hoch also wurd' ich meine Geldbuße bestimmen. Aber dieser Platon, o ihr athenischen Männer! und Kriton, und Kritobulos und Apollodoros heißen mich dreißig Minen bestimmen, und wosten Bürgschaft leistent. Ich bestimm' also so viel! Sie werden euch sichre Bürgen seyn.

Einer kleinen Zeit wegen, o ihr athenischen Manner! werdet ihr lange die Nachred' und die Beschuldigung von solchen, welche die Stadt gern verunglimpfen, tragen muffen, ihr habet ben Sokrates getödtet, diesen weisen Mann! Denn weise werden sie
mich heißen, wenn ich es auch nicht bin, um euch
den Borwurf zu machen. Wolltet ihr nur noch ein
Weilchen harren, so geschähe das von selbst, ich stürbe.
Sehet doch auf mein Alter, ich bin schon tief inis
Leben eingerückt, und dem Tode nahe. Das sag' ich
nicht euch allen, sondern nur denen, welche mich zum
Tode verurtheilt haben. Eben denselben sag' ich auch
noch dieses:

Ihr wähnet vielleicht, o ihr athenischen Männert daß ich wegen Unkunde solcher Reden erliege, wie ich deren doch wohl hatte führen, und euch bewesgen können, wofern ich dafür hielte, daß man, dem Urtheil zu entrinnen, alles thun und sagen müsse. Weit gesehlt! Nicht aus Mangel an solchen Reden, sondern an Dreistigkeit und Schaamlosigkeit erlieg' ich, und weil ich euch dergleichen nicht sagen will, wie ihr es am besten hören möget, wenn

man vor euch sammett und schluchzetz, und andre Dinge thut, und vieles sagt, welches, wie ich glaube, mein nicht wurdig ist, wozu ihr aber von andern seid verwöhnes worden.

Aber so wenig wie ich ehemals mabnte, bag ich ber Gefahr megen etwas Unebles thun burfte, eben fo wenig bereu' ich anfest, nich auf Diefe Urt vertheis biget zu haben; ja ich erwähle vielmehr biefer Bertheidigung wegen zu fterben, als ich auf jene Beife ben mochter Denn weber vor Gericht noch im Rriege barf ich' ober irgend ein anbret mur babis trachten, daß man, alles mögliche zu thun bereit, bem Zob' entrinne. Auch ift oft in Schlachtes offenbar, daß einer leichter bem Tod' entgebe, wenn er bie Baffen von fich wirft, ober fich flebend an die Berfolgene den wendet. Ja, es find andere Gulfsmittel in mane derlei Gefahren, burch welche bem Tob' entrinnen mag, wer alles zu thun sich erfrechen will, und alles gu fagen. Bebenket aber, o ihr athenischen Danner! ob es etwa nicht schwer sehn moge, bem Tobe, viel fowerer aber ber Argheit zu entrinnen. 3ch, ber ich langfam bin, und alt, ward von bent langfamern unter jenen beiben eingeholt; meine Rlager aber, feifch und rafch, werben von ber fonelleren ereilet, von ber Bosheit. Ich geh' alfo nun von hinnen, bes Tobes foulbig erflart von euch; fie wurden von ber Babrheit felbst bes Frevels schuldig erklaret und ber Ungerechtigkeit. 3ch bin mit meinem Urtheil woht Reumsehnter Theile

zufriedeir, und fie mit dem ihrigen. Es schemerja, daß es ife kominen mußte, und mich dunket, es sei kecht gut fonen general

Ich habe nun Lust, euch, die ihr mein Urtheil gesprothen inioch Jauweissagen (17). Auch steht ich ja schwen da, was bie Menschen vorzüglich zu weissagen pflegen, bent Tobe nah'. Ich sag', o ihr Manner! vaß, wosern ihr mich tödtet, bald nach meinem Tob' eine weit schwerere Straf' euch heimsuchen werd', us diese meine Todesstrafe. Ansest verfahrt ihr so, weil' ihr wähnet, der Beschwerde, Rechenschaft von eurem Thun zu geben, sos zu werden.

Ich saghiaber, baß euch grade bas Gegentheil widerfahren werde. Deren die euch strasen, werden meht seyn, welche ich bisher, ohne daß ihr es inne wurdet, jurückhielt. Desto heftiger werden sie seyn, se sünger sie sund, und desto unwilliger werdet ihr sie tragen. Denn wosern ihr wähnet, dadurch, daß ihr die Menschen iddet, seden abzuhalten, über euer verrkehres Leben euch Borwürfe zu machen, so urtheilet ihr nicht sein. Eine solche Art, euch davon zu berfreien, ist nicht wohl möglich, und sie ist nicht schon. Aber die schönste ist und die leichteste, nicht den and dern Einhalt zu thun, sondern sür sieh zu streben, daß man so gut als möglich werde.

Solches hab' ich euch, die ihr mir das Tobes urtheil gesprochen habet, geweiffaget, und nun wente ich mich von euch.

ana, a Google

Gem micht ich über bas, was nun geschehn ift, mich wech etwas mit denen, die mich frei sprasten, unterhalten, während die Archonten beschäftigt sind, und ich mich noch nicht aufmacht, dorthin zu geben, wo ich sterben soll.

Wohlan, ihr athenischen Mannerd verweilet noch so lang! Uns hindert ja nichts, mit einander zu schwagen, so lang' es uns noch vergennet wird.

Euch & als meinen Freunden, will ich 'nun erklaren, mas bas, welches mir nun widerfahren ift, p bedeuten babe. Denn, o ihr Richter! (euch barf ich ja mit Recht so nennen) es ist mir etwas Sons berbares begegnet. Die mir beimehnende Beiffas gungegabe bes Damons pflegte, wahrend meiner gangen Lebenszeit, fich fehr haufig, auch oft berges migem Antag, in mir zu außern, und mir zu wehten, wenn ich in Begriff fant etwas worgunehmen. die nicht gut mar. Jest widerfahrt mir, wie ihr ja felber sehet; was man, nach gewöhnlicher Art die Dinge zu betrachten, fur bas außerfte ber Uebel bale' ten mochte. Als ich beute fruh bas Haus verließ. wiberftand mir biefes Beichen bes Gottes nicht, auch nicht als ich bier die Stufen des Gerichts betrat, noch auch bei irgent einem Worte meiner Reb', et in es aussprach. Und boch hat es mir fonst oft mits ten im Sprechen Einhalt gethan. Nun hat es mich ningends, in Dieser gangen Sache, weber bei einer That gewarnet, noch bei einem Worte. Was ich für

vie Ursache halte, das will ich end sagen: Et scheisnet mir zu meinem Westen zu geschehen, was mir wie
derfährt. Und wir sehen woht die Suche nicht recht
an, wie viel unser den Tod für ein Aebel halsen,
Dafür hab' ich eine sehr wahrscheinliche Vermuthung;
denn es läßt sich nicht deuten, daß dieses gewohnte
Zeichen mich nicht sollte gewarnet haben, hatte nicht
etwas Gutes mein geharret.

Betrachten wir es auch von dieser Seite, wie viel Hoffnung vorhanden, daß ber Tod etwas. Gutes sei! Denn von zwei Dingen ist er eins. Entweder ist der Todte so gut, als vb er gar nicht da war und ohne alles Gesühl; oder, der Tod ist, jener Sage nach, ein Auszug und eine Wallsahrt der Seele von hinnen in einen andern Ort.

Ware nun der Tod eine ganzliche Fuhllosigkeit, gleich solchem Schlaf', in welchem man auch keinen Araum sieht, schon dann war' er ja ein herrlicher Gewinn! Denn ich glaube, wosern jemand eine Racht aussuchen sollte, in welcher er so ruhig geschlasen, daß er auch keinen Traum gehabt, und die andern Nachte und die Tage seines Lebens mit jener einen Nacht veragleichen, alsdann nach Ueberlegung sagen sollte, wie wiele Tag' und Nacht' er besser und süßer verkebt häm als jene eine Nacht; ich glaube, sag ich, daß auch der große Kdnig (geschweige denn ein andrer Mann) diese letzten, gegen die andern Tag' und Nachte seisnes Lebens, gar leicht würde zählen können. Wassem

sam Google

mm der Tod so etwas ist, so tenn' ich ihn einen großen Gewinm, denn alsdann scheinet sa die ganze Zeit nicht mehr als eine Nacht zu seine. Ist er ober gleichsam eine Wanderschaft von hinnen in einen andern Ort, und ist sene Sage wahr, daß alle Gestocknen dort seien, welches Gutt wäse dann wohl größer als diesen, wie dichter? Wenn einer entronnen diesen Richter hier (wosür sie sich auchdeben), sene wahren Richter finden wird, von benen gesagt wird, daß sie euch dart noch richten, Winos, Ahadamanthys, Alessos, Triptosemos und andre, wie wiele den Hallesbas wird gerecht in ihrem Leben gewesen sind, sollte das weine gemeine Wanderschaft zu wennen senn?

Ober wie niel machte wohl einen drum gehen, Mmgang zu haben mit Orpheus, Maifas, Hesiodes und Honneros?

Gern macht ich oftwal bafür Merken, wefern diese Sagen wahr sind Denn auch sur mich wurde dom sin herrliches When sayn, wo ich dem Valamedes begagenen würdt, und Niges, dem Sohne des Telamon (13), net würde, und Niges, dem Sohne des Telamon (13), und wer sousten, miest durch ungerechten. Spruch starb, Es würde, miesie, ich, mir angenehm seyn, mein Schicksal mit dem Ihrigen zu vergleichen, und — mes sir mich das Größte wärel — dort auch die Seelen wieder, mich das Größte wärel — dort auch die Seelen wieder, und werden, und auszuspähen, wer unter ihnen weise, und wer da wähn' es zu seyn, o ihr Nichwell Was and die Sasandste nicht einer drum geben, o ihr Nichwell wurden, den Nann, der das große Erer vor Trose

führte, oder den Oboffeus, oder ben Gifophoe (14) ? Und vermag einer die Taufende zu mennen, Manner und Weiber, mit benen bort fich zu unterreden, Ums gang mit ihnen zu hatten, und fie zu erforschen, ein salle Vorstellung übertreffendes Gluck sein nufte ?

Denn dort verdammen sie einen dufür nicht zum Tode! Seliger: dort wals hier, in aller Absicht, find flewfür immerbin unskerblich, wohrern jede Sagen Bahrheit sind.

Derhalben muffet auch ihr, o ihr Richter! dem Robe mit schbner Hoffnung entgegen sehen, und diese eine Wahrheit wohl erwagen, daß den guten Main kein Uedel treffe, weder im Leben noch im Tode! Seln vergessen die Gotter nicht, so wie auch das, was mir begegnet, säche ein Ungescher ist. Bielweite ist mir offenbar, daß nun zu sterben, und befreiet zu werden von den Rahhsetigkeisen der Tebens, für mich das Beste war. Warum hat mich das Zeichen sest mingends abgehälten, auch zurn ich weder benen, die mir das Urtheil sprachen, noch auch meinen Anklagern, obschon sie nicht dieses im Sinne hatten, als sie mich verdammten und anklagten, sondern nähnten mir zu schaden, und insosern zu tadeln sind.

Eines erbitt' ich mir von ihnen. Wollet, o ihr Manner! meine Sohne, wenn fie die Junglingsjahre werden erreichet haben, auf die Weise strafen, duß ihr ihnen eben so beschwerlich fallet, als ich euch bessewerlich fiel, wofern euch scheinen sollte, daß ihnen

mehr an Gelb und andern Dingen diefer Art geles gen war', als an der Tugend. Oder wofern fie dere einst wähnen etwas zu seyn, und es doch nicht sind, so suchet sie mit Borwürfen heim, wie ich euch heims suche, daßür, daß sie nicht darnach trachten, wornach man trachten soll, und daß sie, wiewohl nichtswürzbig, sich doch etwas einbilden. Wofern ihr das thut, so wird mir Recht von euch geschehen seyn, und auch meinen Shnen.

Mohlan! es ift Zeit von hinnen zu gehen, far mich, um zu sterben, für euch, noch zu leben. Wer von uns dem bessern Theil entgegengehet, das ift allen verborgen, außer Gott. entag and pagents ungent onder the conditions of the same of the s

Connessa (authorst conness police of his good ordiner and the least of and the control of the co

off and properties of the first of the first

.... Comole

## Anmerkungen

Platonischen Bertheidigung Des Sofrates.

(1) Prodikos, s. die 12te Anmerk. zum Gostmahis Th. 1. S. 229. Hippias, s. die 72ste Anmerk. zum Phidros. Th. 1. S. 162.

- (2) Diesen Evenos iehrt und Piaton im Phabotos fennen, wo Sokrates fagt: "Sokra wir nicht "and den elegapten Eucnos von: Paros herbeitusen; welcher die feinen Erklärungen und beildufiges Lod "parch einschleichen ließ? Ja er foll auch beitsusige Berunglimpfungen in Soldenmaaß gebracht haben, was "sie im Sedachtniss zu behalten. Das ist ein weisen "Mann!" Tunf Witten such üngesähr 100 Arhly, in Consentionegeld. Das war nicht viel, andre ließen sich zehn; warnigmal so viel bezahlen (S. den Theages); aben Eues wet reisere von Stadt zu Stadt, und gab überall kurzen Unterricht.
- (3) Die breifig, Enrannen, welche bie Bakebas wenier durch ihren Lysandros in Ashen eingefest hatten, bren Herrichaft aber sehr kurze Zeit währte.
- (4) Bei'm hunbe! S. die 4te Anmerk. jum bidros. Th. 1. S. 136.

mail and

(5) Ich lese mit Stephanus tra un un arkkeymros, oder mit Boß ir euoly ar edyentos — statt der gewöhnlichen Lesart tra pou nal arederntos — und wundre mich, daß kieinus nicht schon darauf siel. Sein dum a me oraculum adeo prodaretur, ut redargul jam deinde non posset, stehet in Widerspruch mit der kutz vorhergegangnen Stelle, in welcher Sokrates sagt, er sei zu einem der sur weise gehaltnen Manner gegangen, in der Hossnung den Dele phischen Ausspruch zu widerlegen. Hier ist dasselbe Wort Eddyneir gebraucht. Und gewiß ist dieser Sinn viel schoner, als der der gewöhnlichen Lesart, wenn sie auch richtig seyn könnte, was doch der Fall nicht ist. — Mit seinen Irren und Abentheuern spielet Sokrates, wie his Kriefister unch bemedtt, auf die Irren und Abentheuers bes Obysseus an:

(6) Kann ein Chrift biest schonen Worte, wolche Sofrates einem Botte in den Mund fegt, lefen, ohne aundierigbtelichen Wotte unfers Heilandes erintert ju werbenr Gelig Ind, die da geiftlichnarm sind, denn bas himmelestiff ift ihr.

welches mir hier ganz am feiner Stelle zu stehen, jehes abnorfrostig ischeinet.

(8) Ich lese mit: Forstein, Fischern, Dacier-stind Bes; statt ber gewähnlichen Besart Teoplow, Sengueuns Es Ho noch die Reder von der Alasschirift des Melitos: Die Lesart Trygas (kurz vocher) fast Hurgous scheint mir keiner Widerlegung werth.

(9) Bastift Profelytenmacheret, wenn biefes. feine ift? Ja, Sofrates war ein Profelytenmacher! Das mar fein Bernfa bem war er treuz wahrend eines muffeld

man, Google

<sup>\*)</sup> Patth. V. 3.

gen Lebend ; und bis in bem Tob, ben brade Zenge für erfannte Bahrheit dift.

Er trug die Last, die Berfolgung, den Hohn dies sottlichen Berufs, indeß die geptiesenen Wolweisen winer Zeit, in Fulle des Reichthums, bem feistel zus gleich mit dem lautesten Beifall erwarben, des demathigen Mannes ohne Zweisel bitter sportsten, und ihn hohnlächelnd einen Schwarmer nannten. Anch ist nachten wimmelte es von Anfel areen, wollche viel zu kolerant waren, um nicht gegen den sin Wahrheis glühenden Mann mit Buth zu eisern, der so intwolerant dachte, so untolerant handelte, daß er

Buffer, liebenoller Schatte bes Sofrates! ich:wenbe wich gut bir wege von ben weisheltsfatten : Cophiften beimer und meiner Beit; von bem hibnenbeif Specteun bet Beiligen; von ben muthenben Toleramprebigern, bir gum Theil ichon mit ber Berfolgung branen, welche ihre Bruber feit Jahren im Boften üben, !wordie ert larvten Aufflarer bie Sacfel bes Dorbbrandes fichwin: gen; ich wende mich weg von ihnen, und Achane da nach in's Lichtreich, wo jene heiligen Profelptenmacher bid bruderlich lieben, fie, die auch ein mubfames Lebenlebten, ber Bande, des Sohns, ber Marten und bes Todes nicht achteten, fondern umbergogen und Bahrheit verfundeten, ihrem Berufe treu, und nach bem Beifpiel jenes gottlichen Profelytenmachere, beffen Leben und Tob mehr als Beispiel, beffen Lebett, Tob und Auferstehung Inhalt ihrer Lehre mar. Ja, borte bin feb' ich bir nach, beiliger Schatte! bort, wo bu Ruh' und Geligfeit fanbeft, unter bem Ginfing jener Sonne ber Beifter, beren Glanz die Quelle ber Babes beit, beren Gluth die Quelle ber Liebe ift.

ichiebner Ausspräche unsers Deilandes ju eriunermen in

Sorget nicht für euer Leben, was ihr effen und trinfen werbetz anth nicht für enren Leib., was ihr ans ziehen werbets. Ift nicht bas Leben mehr benn bie Speife? und ber Leib mehr benn die Aleibung 199?

nach feiner Gerechtigkeit, fo wird euch folches alles gut fallen and.

Bas hilf's bem Menfchen, so er biergange Bell gewönne, und litte boch Schaden an seiner Geeled Ober was, kann ber Mensch geben, bamit er seine Seile wieder lose\*\*)?

(41) Das Bild ift von einem Wagenführer herger nommen, welcher fich vorbeugt, um bas träger Roß mit bem Stachtt, ber an ber Spike eines Stabes war, anzutreiben. Latt' ich mir ben uneblen Ausdruck "auf dem Saife liegen "erlauben durfen, so hatt' ich ben Binn der Arfchrift lebendiger darstellen können.

Birgit: zeigt uns bie Wagenführer als vorgebeugt, in ber fconen Stelle;

Nonne vides, eum praecipiti certamine campum Corripuere, ruuntque effusi carcere currus; Cum spes arrectae juvenum, exultansiaque haurit Corda pavor pulsans: illi instant verbere torto, Et proni dant iora, volat vi fervidus axis †).

Nec sic immissis aurigae undantia lora

Concussere, jugis, pronique in verbera pen
dent ++).

<sup>\*)</sup> Matth. VI. 25. \*\*) Das. v. 33. \*\*\*) Das. XVI. 26.

<sup>4)</sup> George III. 163 - 7.

<sup>++)</sup> Aen. V. 146 - 47.

And Saller brancht biefes Bith foon in feinem Genbschreiben an Bobmer:

Dies alles ift dabin; felbft meine Biffenfcaft, Bobin mein Geift erhipt, mit angefrengter Rraft, Sich forttrieb über Racht, wie Renner in den Spielen Bor Ungeduid dem Pferd' auf hals und Mahne fier len \_ u. f. m.

16(2) Ju ber Zeit, von welcher Sofrates erzählt, wer et der fünshundert Nathsherrn einer, und am Tage, da über die Feldherrn gerichtet warb, Borftes ficher, enigierng. S. d. Anmerk. jum Gorgias.

michte einen Theile des Antiochischen Stammes aus, befi fen Rathsheren jenen Monat ben Borfis hatten, und als

folde Bipfanen genannt wurden.

(13) Die Alten gaben ihre Stimme burch kleine Stinchen, oder durch Bohnen. In belden Killen ber zuchnen, oder durch Bohnen. In belden Killen ber zuchneten die weißen Freisprechung, die schwarzen Berz dammung. Hier aber entschieden die Urnen, in welche man die Kiesel fallen ließ. Ich kann das et roeis piovau perkneow wenigstens nicht anders erklären. Gleichwohl sagte Alkibiades, als er der verstummelten Hermen wegen verklagt war, und man ihn fragte, warum er nicht sich zu vertheidigen nach Arhen gekommen wäre: ich wurde in diesem Falle meiner eigenen Mutter nicht trauen\*), daß sie nicht aus Versehen einen schwarzen Kiesel statt eines weißen in die Hand nähme. So wohl er, als Sokrates, waren beibe auf den Tod angeklagt; warum nun bei diesem die Wahl der Urnen, bei jenem die Farbe der Riesel ents schied, das weiß ich nicht. Oder verband man etwa immer

<sup>&</sup>quot;) S. Plut. im Leben des Alkibiades.

im:Athen heides coifeinander, zwei Ustien, und zwei Arten Riefel?

(14) Nach Rambach's Berechnung betrug eine attis fche Dradime 5 Grofchen 15tel Pfennige Conventions: gelbes. Sundert Dradmen machten eine Mine, b. b. 24 Athle. 7 Sgr. 97 Pf. Laufend Drachmen also 213 Rthlr. 18 Gr. Bu biefer Gelbbufe verurtheilte bas Gefet ben Unflager, wenn er nicht ben funften Theil ber Richter fur Berurtheilung bes Beflagten ju ftimmen bewogen batte.

(15) Das Rathhaus in Athen hieß nach ben Pry tanen das Prytaneion. Dier wurden die Rathsverfammlungen gehalten und in einem gewolbten Saak bigfes Hauses, welcher Solos (bas Gewölbe) hieß, agen bie Prytanen nicht nur, fondern auch Manner, weiche fich um's Baterland verdient gemacht hatten, Gieger ip ben olympischen Spielen , frembe Befanbten , Baifen bet für's Baterland erichlagnen Krieger, u. f. w. Diefes Semolbe war es, in welches die breifig Tyrannen ben Sofrates felbfunften hinbeschieden hatten, ihnen ben ungerechten Auftrag zu geben, welchen er ausschlug.

(16) Die Gilfmanner, welche, auch zuweilen bie Gefebhuter genannt werden, hatten barauf ju feben, baß bas über Miffethater gefällte Urtheil vollkogen wurde. Much ftanden bie im Gefangniß vermahrten un ter ihrer Aufficht. Jeber ber gehn Stamme mablte

einen. Der eilfte mar Ochreiber \*).

(17) Die Alten glaubten, daß die Seelen ber Stern benben oft einen Blid in die Bukunft thaten. Go weiffa gen bei homer Patroflos und Seftor unmittelbar we ihrem Tobe.

<sup>1)</sup> S. Potter's Archaologie. Th. I. S. 161 - 62,

:(19) Weber den Pa lambees, Sohn des Ranptios, Königes von Guboa, T. die 65ste Ammerte zum Phabeos: Th. 1.00. 15812 And flüchte sch in sein Sowerst, well die Griechen nicht ihm, sondern dem Odysfins, die Wiskungabes Achilleus: zuerkannt hatten. S. den wäthene den Aigs des Sopholies.

Ber kennet nicht die Strafe, zu welcher: S4fp phois im Lasiaros verbamint mar? Lift und Bosheie bezeiche nen ben Charafter dieses Heiben aus beri Sabelzeit.

# pan bar Spatere Anmerkungen.

3ch war schan beinahl im Begriff diese Sandschrift stufenden, als Bos mich mir zwet Lesarten des Sch. Professor Bolf bekannt machte. 201 3/19

Die erste gehört zu der von mir also übersetten Stelle dieser Apologie:

"In der That aber, o ihr athenischen Manner! "möchte wohl der Gott weise senn, und mit dem Orakele "fpruche dieses meinen: daß die menschliche Beisheit wer nig werth sei, oder nichts. Er scheint den So. "krates zu nennen, um unter meinem Namen nur "ein Beispiel zu geben, gleich als ob er sagte"...
n. s. w.

Statt der gewöhnlichen, in der That auffallenden Lesart: Kai palverai reits deseu idr Dougarny — lieft fr. Wolf: Kal palverai reit & desein idr Dougarny. "Er scheinet das nicht vom Sokrates zu sagen, sondern nur "unter meinem Namen ein Beispiel zu geben" — n. s. w.

Defto gefälliger ift diese Lesart, da die Beranderung der Buchstaben so einfach ift. Dennoch scheinet sie mir bes Sinnes wegen ihre Schwierigkeit zu haben, da bas Orafel ben Spkrates ausbrucklich für den meisoften ber Menschen weisoften ber Menschen werflart hatte. Ich gesteh' indessen, daß bie bei den gemeinen Lesart behanptere Elipsis bes kreun hier hart sel.

Behn, glicklich, scheinet, mir eine Verbesserung, ebenbieses Gelehrten im ersten Alkibiabes, wo bie gewöhnt
siche Lesart: Ausalus knarovr' ür durün eiz distunalian, keinen Sinn glebt. Ich las baher mit Hrn.
Consistorialusth Gebite Amalus knapourüs dunür eiz
sidaanallan. Aber wie naturlich ist Hrn. Wolfs
Lesart: Ausalus knaivoln y' ür durür ris sidaanallan.

Anftatt meiner vorigen Ueberfepung:

"D Ebfer! hierin ift bie Meng' ein guter Lehrmeis"fter, und bu thuft mohl ihre Schule zu besuschen." wolle man lefen: "D . . . Lehrmeister, und mit Recht mochte man wohl ihre Schule las ben,"\*)

<sup>\*)</sup> S. Praelect in Acad. Frider. 1790 und 1791.

### Apologie

ober

## Bertheidigung des Gokrates

vor feinen Richtern ('),

bon Xenophon

Reunzehnter Theil.

5

Es scheinet mir werth zu seyn, daß man deffen ers wähne, was Sokrates, als er vor dem Gericht angesklaget war, in Absicht auf seine Bertheidigung besschoffen hab', und auf das Ende seines Lebens. Ans dre zwar haben schon davon geschrieben, und alle has ben der Freimuthigkeit gedacht, mit welcher er groß von sich selbst gesprochen, woraus offenbar wird, daß Sokrates wirklich so geredet; daß ihm aber der Tod des Wunsches würdiger geschienen als das Leben, solches haben sie nicht deutlich gezeigt, und seine Kreimuthigkeit schien daher unbesonnen.

Daß aber biese seiner Denkart gar wohl anstand, erhellet aus bem, was sein Freund Hermogenes, bes hipponikos Sohn, von ihm verkundigt hat.

Als dieser sab, wie Sokrates über alle andern Dinge mehr sprach, als über seine Anklagung, sprach er ihn also an:

Solltest du nicht darauf sinnen, o Sokrates! wie du dich versheidigen werdest? — Schein' ich dir nicht, war die Antwort, mich während meines gans

.

A. (500)

zen Lebens auf die Bertheidigung geubt zu haben? Und als jener weiter fragte: wie so? — Indem ich immer so lebte, daß ich nichts Ungerechtes that, und dieses halt' ich für die schönste Vorbereitung um sich zu vertheidigen.

Bieberum hab' er ein andermal ben Sofrates gefragt:

Siehst du nicht, wie oft die Gerichtsversammlungen ber Athener, durch Reden aus ihrer Fassung gesbracht, folden, die nichts Ungerechtes begangen, den Tod zuerkannten, und wie oft auch sie Schuldige frei sprachen, welche durch ihre Borte sie zum Mitseiden erweicht, oder auch mit Annuth geredet hatten? — Bohl, antwortete Gokrates, aber schon zweimal bes gann ich auf meine Vertheidigung zu sinnen, und der Damon wehret mir.

Hierauf hab' er geantwortet, Sokrates sage ets was Wunderbares; worauf dieser: Es dunket dich wunderbar, wenn auch dem Gotte scheinet, daß stersten nun far mich das Beste sei? Weißt du nicht, daß ich bisher keinen Menschen eingestanden, daß er angenehmer als ich gelebt habe? Denn ich wußte, was das Leben am meisten versüße, nämlich daß man sein ganzes keben heilig und gerecht lebe. Ich berwunderte mich selbst, und sand, daß andre, die mit mir umgehen, eben so über nich urtheilten. Rück' ich aber nun noch tieser in die Jahre himsein, so weiß ich, daß ich dem Alter seine Rechte

para Google

nothwendig einraumen, blober feben muffe, fehwes ver horen, langfameren Begriffes febn, und bes Erlernten minder eingebenk. Burd' ich nun inne meiner Abnahme, Klagt' ich mich deren felber an, wie follt' ich da noch angenehmer leben konnen?

Bielleicht, so fuhr er fort, gewähret mir Gott aus Gnade, nicht nur mein Leben zu rechter Zeit aufzulbsen, sondern auch auf die bequemfte Weise. Denn wofern ich nun verurtheilt werde, so ist gewiß, daß mir solche Todesart wird vergönnt senn, welche diesenigen, die sich um dergleichen bekümmern, für die leichteste halten; welche auch den Freunden, am nins desten Beschwerde bringt, und die meiste Sehnsucht nach dem Gestorbenen wirket. Denn, wenn semand keis nen Eindruck des Ungeziemenden und Widrigen in den Gemüthern der Umstehenden zurück läßt; wenn gesund sein Leib und die Seele vermögend ist, sich in Wohlzwölen zu ergießen, die en endlich dahin sinkt; muß solz des nicht nothwendig alsdann Sehnsuch hervorbringen?

Mit Recht wehrten damals mir die Gotter, als ich auf eine Rede sann, und als euch hunkte, daß ich seden Bewegungsgrund für meine Freispres dung herbeisuchen müßte. Hatt ich nun das bewirztet, so ist offenbar, daß ich mir bereitet hatte, statt mun das Leben zu lassen, entweder an Krankheiten somerzhaft zu kerben, oder durch's Alter, auf welstes alle von den Freuden des Lebens verlassne Beschwerden zusammen fließen.

and Google

Rein, sprach er, nein, bei Zeus! o Hermogenes! ich werde nicht darnach trachten! sondern, wosern ich den Richtern beschwerlich fall, indem ich zeige, was mir Gutes von Sittern und von Menschen widersahren, auch was ich von mir selber halte; so werd' ich lieber zu sterben erwählen, als auf unedle Weise, mir das Leben noch erbettelnd, ein Leben als Sewinn davon zu tragen, das viel schlechter als der Tod ist.

Hermogenes erzählte ferner, daß Sokrates, als deffen Widerfacher ihn beschuldigt hatten, er glaube nicht an die Götter, an welche der Staat glaubt, führe andre neue Geister ein, und verderbe die Jung-linge, hervorgetreten sei mit diesen Worten:

Darüber verwundt' ich mich zuförderst an Melitos, und weiß nicht, worauf er sich grunde, wenn er fagt, daß ich nicht an die Götter glaub', an welche der Staat glaubt, da, wenn ich an gemeinsamen Festen, und auf öffentlichen Altaren opferte, sowohl andre, welche zufällig dabei waren, mich gesehen haben, als auch er selbst, der Melitos, wosern er mich sehen wostte. Wie aber sollt' ich neue Geister einführen, wenn ich sage, daß mir Gottes Stimme vernehmlich wird, welche mir anzelgt was ich thun soll?

Solche, die auf Bogelgeschrei achten, und auf zufällig gehörte Worte von Menschen (2), schließen ja doch auch aus Stimmen. Und wird wohl jemand

sweifeln, ob die Donner mit einet Stimm' erschallen, und die geößten der Borbedeutungen seien? Kundiget in Pytho vom Dreifuße nicht die Priesterinn felbst durch die Stimme den Sinn des Gottes an?

Daß der Gott die Zukunft vorher wisse; daß er sie kund thue wem er will, wie auch ich behaupte; das sagen, das glauben alle. Aber einige neumen diese Verkündiger-Bogel, Stimmen, Zeichendauten, Beissager. Ich sag' es sei ein Damon, und glaube, daß ich, mich so ausdrückend, wahrer red' und beisiger, als wenn ich Wögeln das Vermögen der Götter zueignete. Daß ich aber gegen den Gott nicht läge, deß hab' ich auch diesen Beweis. Schon vielen meisner Freunde hab' ich die Rathschlüsse des Gottes ans gekündigt, und noch niemals bin ich als ein Lügner dabei bestanden.

Als nun die Richter, solches hörend, Getümmel erreget, indem einige nicht an das, was er sagte, gezglaubt, und andre ihn beneidet håtten, daß ihm mehr Ehre von den Göttern widerführ' als ihnen, so habe Sokrates also fortgefahren: Sachte! wollet noch andre Dinge hören, auf daß diejenigen, welche Luft am Zweifeln haben, noch minder glauben mögen, daß ich von den Göttern geehret werde. Es hat einst Chärephon, in vieler Gegenwart, den Gott in Delphi um mich befragt, und Apollon hat geantwortet, keisner unter den Menschen sei unabhängiger als ich, keiner gerechter noch auch weiser.

ma a Google

Nun hatten die Richter, ta sie auch dieses gesthöret, wie zu erwarten war, des Getümmels noch mehr erreget, Sokrates aber habe wieder gesprochen: Hat doch der Gott in Orakelsprüchen größere Dinge von Kykurgos gesagt, der den Lakedamoniern Gesetze gab, als von mir. Man erzählt ja, er hab' ihn, als er in den Tempel trat, also angeredet: Ich sinne, ob ich dich einen Gott oder einen Menschen nenne! Mich hat er mit keinem Gotte verglichen, hat abergeurtheilt, daß ich andre Menschen weit übertreffe.

Gleichwohl follt ihr bem Gotte bieses nicht blind hin glauben; wollet vielmehr eins nach bem andern einzeln betrachten, was er gesagt hat.

Wen kennet ihr, ber minder als ich den Beglersben des Leibes frohne? Welchen Menschen, der unabhängiger sei als ich, der ich von niemand weder Geschenke nehme noch Lohn? Solltet ihr wohl versnänftiger Weise semand für gerechter halten, als den, der sich so nach seinen Umständen richtet, daß er des Fremden nie etwas bedarf? Und wie sollte man den Nann nicht mit Recht weise nennen (3), der ich, von der Zeit an, da ich, was gesagt ward, zu verstehen begann, niemals abgelassen habe, nach Bermögen dem Guten nachzusorschen und es zu ersternen?

Daß ich aber nicht vergeblich gearbeitet habe, scheinet euch solches nicht daraus zu erhellen, daß viele Burger und viele Fremblinge, welche der Tu-

war Google

gend nachjagen; meinen Umgang erwählen vor jebem andern? Was follen wir wohl als Arfache davon angeben, baß so viele begebren mir etwas mi fchenfen, ba boch alle wiffen, wie unvermogend an Geld. ich fei, es wieder zu erstatten? Und daß ich von keis nem eine Wohlthat verlange, dagegen so viele mie Dank ichulbig ju fenn bekennen? Dag, mabrend der Belagerung (4) die andern fich felbft bedauerten, ich aber damals um nichts armlicher lebte, als wie zu ber Zeit, ba bie Stadt bes meiften Ueberfluges genoß? Dag andre fich fostbare Bulle bes Bohllebens vom Markte ber verschaffen, ich aber, ohn' Aufwand, fufere Freuden aus meiner Geele mir bereite? Wofern nun bei allem, was ich von mir gefagt habe, keiner vermogen follte, mich einer Lige ju zeihen, wie follt' ich benn nicht mit Recht von Gottern und Menschen gelobet werben?

Dennoch, o Melitos! behauptest du, daß ich bei biefen Bestrebungen bie Junglinge verberbe?

Wir wissen ja wohl, worin der Berdord der Jungs linge bestehe. So sprich, ob deren einer dir bekannt sei, welcher durch mich aus einem Frommen gottlos, aus einem Bescheidnen frech, aus einem Ordentlichen verschwenderisch, aus einem Arbeitsamen ein Weichling, kurz, welcher irgend einer bosen Lust dienstbar ges worden?

Aber, bei Beus! - fagte Melitos - biejenigen

anua Google

tenn' ich, welche bu überrebet haft bir mehr zu glausben als ben Eltern.

Das bekenn' ich, antwortete Sokrates, in Absicht auf die Erziehung. Denn sie wissen, daß ich mich darum bekümmert habe. In Absicht auf die Gefundsheit, glauben die Menschen den Aerzten mehr als den Eltern, und in den Volksversammlungen glauben gewiß alle Athener denen, die am einsichtvollsten resden, mehr als den Verwandten.

Wählet ihr nicht vor euren Batern und Britbern, ja vor euch felbst, folche zu Feldherrn, welche euch die Kriegskundigsten scheinen?

So ift's, o Sofrates! antwortete Melitos, benn das ift nuglich und wird immer so gehalten.

Scheinet dir denn, erwiederte Sokrates, scheinet dir das nicht wunderlich, wenn in allen andern Sachen die Tüchtigsten nicht nur gleicher Rechte, sondern auch des Borzugs genießen; ich aber, den in Ubsicht auf das größte Gut der Menschen, auf Erziehung, einige für den Besten halten, deswegen von dir auf den Tod angeklaget werde?

Es ward natürlich noch andres dieser Art, sowohl von ihm selber gesagt, als von seinen ihn unterstügenden Freunden; ich habe mich aber nicht befleißiget alles zu berichten, was vor dem Gerichte gesprochen ward, sondern mir genügete darzuthun, daß dem Sokrases var allen am Herzen lag zu zeigen, daß er

ara a Guogle

weber ein Freder gegen die Gotter gewesen, noch auch die Menschen beseidigt habe.

Dem Tobe burch flebende Bitten auszuweichen, achtete er nicht wardig, fondern glaubte vielmehr, daß nun für ihn die rechte Zeit zu stetben sei. Daß er also gesinnet war, erhellete noch offenbarer als das Untheil gegen ihn gesprochen war. Zusdrderst, als er, sich selber eine Strafe festzusetzen, geheißen ward, that er es nicht, gab auch nicht zu, daß es seine Freunde thäten, sondern sagte, das gezieme nur solz chen, die sich eines Unrechts schuldig bekennten. Vernner als seine Freund' ihm zur heimtichen Entweichung die hände doten, gab er ihnen nicht Gehor, sondern fragte, gleichsam scherzend, ob sie außer dem attischen Gebiet ein Plätzchen kennten, welches dem Tode nicht zugänglich wäre?

Als das Gericht zu Ende war, sprach er: Es muffen boch wohl, o ihr Manner! diesenigen, welche die Zeugen unterrichteten, durch Meineid mich zu verläumden, und die, welche sich dazu bewegen lied sen, sich nothwendig großes Frevels und großer Uns gerechtigkeit bewußt sonn. Warum aber sollt' ich anjett geringer denken, als vor meiner Verurtheitung, da von alle dem, wessen sie mich angeklaget hatten, nichts gegen mich erwiesen ward? Denn weder erhellet, daß ich, statt des Zeus, statt der Here und der andern Götter, gewissen neuen Vamonen geopfert, noch auch, daß ich bei ihnen geschworen, oder auch nur sie genannt habe.

Sim Google

tind verberben follt' ich bie Junglinge, ich, ber fie jur Abhartung und jur Sinfcheantlung ber Ber burfniße gewöhne?

Sather Thaten, auf welcher Todesstrafe gesetzt ift, bes Tempelraubes, des Einbruchs, der Menschensentwendung, des Hochverraths, beschuldigen mich meine Widersacher nicht. Ich bewundre daher, das eine meiner Handlungen euch des Todes wurdig scheine.

Derhalben aber, daß ich durch Unrecht fferbe, darf ich nicht von mir selbst geringer denken; es ges neichet ja nicht mir, sondern denen zur Schande, die mich verdammten. So trosset mich auch Palames des, der mit mir auf ahnliche Weise starb, und noch jegt weit sehdnern Inhalt zu Gefängen dars beut als Obysseus, der ihm durch Unrecht den Tod bewirkte.

Ich weiß, daß die Zukunft und die vergangne Beit mir das Zeugniß geben werde, daß ich niemald einen Menschen beleidigte, daß ich auch keinen schlims mer machte, sondern denen, die mit mir unigingen, wohl that, umsonst sie, nach Bermdgen, unterrichtend in allem Guten.

Er machte sich auf und ging von bannen, als er das gesagt hatte. Alles an ihm entsprach seinen Worten, heiter war seine Blick, seine Gebehrbe, sein Gang. Als er seine Begleiter weinen sah, sprach er: Was ist das? Nun weinet ihr? Bus

tet ihr nicht vorlängst schon, daß, seit ich geberen ward, mir die Natur den Aod zuerkennet hatte ? Ja, wosern ich vor meiner Zeit fturbe, so nudchten sveislich meine Freund! und ich sich darüber harmen; da ich aber jest, bei bevorstehenden Beschwerden, das Leben verlasse, so solltet ihr, dünket mich, wohlges muth seyn allzumal, als bei einem Gtücke, das nicht widersährt.

Ein gewiffer Apollodores war gegenwärtig, ber ihm von ganzem Herzen ergeben, und auch soust ein gumüthiger Mann war. D Sokrates! sagte dieser, das thut mir vor allem weh, dich durch Unrecht sters ben zu sehen! Darqus soll Sokrates ihm das Haupt gekräuet und ihm geantwortet haben: Wächtest du denn, o geliebtester Apollodoros! mich lieber mit Recht als durch Unrecht sterben sehen? Er lächelte indem er's sagte.

Sp erzählt man auch, er habe den Anntos vors beigehen sehen und gesagt: Der Mann da bildet sich wohl recht viel ein, als hab' er was Großes ausgerichtet, mir den Tod zu bewirken, weil ich sagte (da ich sah, daß ihn der Staat seiner größten Ehren wärdig hielt), ihm gezieme nicht seinen Sohn zum Gerber zu erziehen. D des elenden Menschen! der nicht zu wissen schein, daß dersenige von uns beis den, welcher sür die ganze Zukunft am nüglichsten mid am schönsten geurdriet hat, auch der Ueberwins der sei! Es hat ja, suhr er fort, Komeros einigen,

main Coogle

wenn fie der:Mustofung des Lebens nabe waren, im Bermogen Rauftiges zu feben zugefchrieben. benn auch ich weiffagen! Ich bin eine fleine Zeit nat bem Sohne bes Anntos umgegangen, und be fchien er mir nicht schwach am Geiste. Ich fane bas ber, bag er bei ben tuechtischen Beschaftigung, bie fein Bater ihm erseben, nicht beharren werbe. Da es ihm aber an einem rechtschaffnen Fürforger gebricht, f wird, er irgend einer ichandlichen Begierbe nachhans gen, und es weit bringen in der Schalfheit. hat Sofrates fich nicht geirret. Der Jungling, mehr der Luft am Weine fand, ließ vom Trinken nicht ab, weber bei Tage noch bei Nacht, und ward zulegt, fowohl far bie. Stadt, als fur bie Seinigen und fur fich felbft, ein Taugenichts. Unptos aber ftehet noch in basem Ruf, sowohl wegen der schechten Erziehung des Sohns, als wegen feiner eignen Schlechtigkeit.

Gokrates hat dadurch, daß er vor Gericht groß pon sich selber sprach, Neid gegen sich erreget; und die Richter bewogen, ihn zu verdammen. Mich dum ker, durch gottliche Gunst sei ihm dieses koos gesak len. Den beschwerlichsten Theik des Lebens ließ et sahren, und ihm ward der leichtostei Tod. Auch hat er die Stärke seiner Seele gePigt. Denn weil er dat für hieht, daß zu sterben ihm bester war' als zu leben, so ward er, der sich nie gegen das Gute sträubte, wach von dem Tode nicht bang', sondern heiter sah er ihm entgegen, und so flarb er auch.

Bas mich betrifft, so kann ich weber an die Beisheit und an den Edelmuth des Mannes denken, ohne sein zu erwähnen, noch auch sein erwähnen ohne Lob. Wosern deren einer, die der Tugend nachsigen, des Umgangs eines Mannes theilhaftig worzen, der dazu mehr frommet als Sokrates, so wird ein solcher mir seliger zu preisen scheinen als irgend einer (5).

ระบา (เมติ)ห์รี (แล้ว) เหตุ (หลุ่มปุ่มต้น) เกาะที่ (เทรายหล

a delivery of the entire tool

#### Anmerfungen

1111

Leuophontischen Bertheidigung des Sofrates.

(1) Man ift noch nicht barüber einig, vor welches Gericht Sofrates geführet ward.

Diogenes Laertius ergahlt, 28g Richter hatten ihn verurtheilt. Da nun nach Platon's Apologie nur drei Stimmen den Ausschlag gaben, so maßten 278 Richter für ihn gestimmet haben, und die Zahl den gegenwärtigen Richter ware gewesen 559.

Alfo mehr als der Rathsherren, welche eine Gefellischaft von 500 ausmachten. Auch unterscholder Platon in seiner Apolopie die Rathsherren von den Richtern. Dazu kommt noch, daß von den Funfhunderten nur immer die Funfzig aus Einer Junft, der Reihe nach, welche mit den Monaten abwechseite, im Amte Kanden, und alsbann Orptanen hießein.

Aus diesen Grunden, welche ich aus der Platant ichen Apologie nehme, wurd' ich schon allein uerheilen, daß Gofrates vor das Gericht des Areopagos geführer warb, Dieser: Meinung widerspricht Pfeiffer \*), ver-

<sup>&</sup>quot;) Ant. graec. Renniehntet Effelli-

muthlich, wett ihm vie von Diegenes angeführte große Zahl auch nicht auf ben Areopagos zu passen schien, und wohl besto weniger, ba eine Stelle bes Plutarch's in Solon's Leben sagt, dieser Gesetzeber sei Mitglied bes Areopagos geworden, weil er Archon gewesen (dià ró äozai). Die neun Archonten wurden jährlich gewählt. Die Zahl bersenigen, welche diese Amt geführet hatten, konnte freilich unmöglich in die Hunderte anwachsen; aber wenn jene Plutarchische Stelle beweiset, daß alle abgehende Archonten Witglieder des Areopagos wurden, so beweiset sie darum nicht, daß nur sie es wurden.

Aus Potter feb' ich, daß die Inschrift einer noch in der Citadelle von Athen stehenden Saule, welche einem Umifchen Proconful errichter worben, die Zahl der

Areopagiten auf 300 feftfest \*).

Dem set, wie ihm wolle, so bin ich mit Potter ber Meinung, baß Sokrates von biesem ersten Gerichte Athen's veruktheite worden; benn es erkannte in Sachen Bes Mordes, des Menschenraubes, der Gottlosigkeit, Lasterung und Einfahrung neuer Sotter. Das her auch nach Justin dem Martyrer Platon \*\*), als we auch nach Justin dem Martyrer Platon \*\*), als we aus Regypten die morgentandische Erkenntnis Eines Gottes nach Athen gebracht, den Areopagos Joll ges sichtet haben; und der Apostel Paulus ward, als einer, der neue Gotter lehren wollte, vor ven! Ateopagos gesuhrt \*\*\*).

(2) Worte, die von ungefahr ausgesprochen und bann auf einen vorliegenden Fall gebeutet wurden, hieb

sam Google

<sup>\*)</sup> S. Potters Archaol. T. Th. G. 209. Deutsche Heberf.

<sup>\*\*)</sup> Aoy. παραινετ.

<sup>\*\*\*)</sup> Apoft. Gefch. XVII. 18. 19.

ten die Alten für besonders guttige Borbedeutungen. Cicero erzählt uns eine Anekdote, welche dieso Sache in ein helles Licht setzt. Als Paulus Aemilius den Austrag eben erhalten hatte, das Heer gegen Perses, den letten König der Makedonier, anzusühren, kam ihm seine kleine Tochtet, als et des Abends in's Haus trat, traurig entgegen. Er küßte sie, und fragter was ist dir, meine Tertia? warum so traurig? — Mein Bater, Persa ist gestorben! — So hieß ein kleiner Hund. Er drückte sie sester und tief aus: Meine Tochter, ich nehme die Vorbedeutung an \*)!

Eben so fandre Zeus dem Odysseus eine doppelts Borbedeutung, als er ein Zeichen vom Himmel und ein siehes, von denen ich jest rede, farderte. Zens tieß bet heiterm himmel donnern. Diese Danner bei heit term himmel wurden für gultige und ganstige Stimme ber Götter gehalten. Es war in der Frühsfrunde. Eine arme Mage, welche während der Nacht für Venelopens Freier hatte mahlen muffen, weil sie mit der schweven Arbeit nicht fertig geworden, nahm diesen Donner für sich als ein gunstiges Zeichen, und gab dem, von ihr nicht gesehenen, Odwsseus, die erwunschte Borbedeutung, indem sie die Mühle anhielt, und sagte:

Bater Bens, ber Gotter und fterblichen Menfchen Ber berrichet,

Bahrlich bu bonnerieft lant vom fernumlenchteten Simmel,

Doch ift nirgend Gewolf: On gewährft wohl einem ein Beichen!

Auch mir Clenben jest vollenbe bas Wort, mas ich fage. Lag den Schwarm der Freier noch Ginmal bent and jum'

as Carroll

º) Cic. de div. I.

"Sier in. Dopffens, Danfe fich, freun bes lieblichen Gaffmable:

Beiche mir foon bie Anice gelof't burch bie frantenbe

Ihnen bas Dehl gu bereiten! Bulest nan mogen fte

Jene fprach's, frob borte die Borbedeutung Obnffeus, Und Zeus Donnergeron'; benn Rache der Freveler hofft' er ").

(3) "Und wie follte man den Mann nicht mit "Recht weise nennen, der ich" u. f. w.

Dergleichen sogenannte Anakolutha findet man in den besten Schriftstellern ber Griechen dann und mann. In Platon, diesem Phonix aller Proseisten, nicht seiten, und gewiß nicht ohne Absicht, wenn der lebenathmenden Rebe kleine Bedenklichkeiten der Grammatif aufgeopsert wurden. Man sindet dergleichen auch, aber außerst seiten, bei'm Kireto. Thei solchen Meistern, wie Platon, Zenophon und Sicern, entdeckt der Kenner Absicht, wo der Afterkritifer Nachlässigfeiten zu wittern wähnt.

- (4) "während ner Belageoung;" namlich als die Spartaner unter Nafthrung des Lyfandros Athen bes lagerten. Dieser nahm die Stadt durch Uebergabe und sehte die dreißig Tyrannen ein.
- (5) Welcher Lefer von Empfindung hat wohl seit zwei und zwanzig Jahrhunderten diese Stelle ohne Miss gefühl für des edlen Zenophon zärttiche Rührung gestesen, mit welcher er seines großen Meisters erwähnet?

Und ein Christ follte die letten Worte biefer Apos logie lefen, ohne seines Gludes sich zu freuen? Ohne mit anbetender Rührung des gottlichen Meisters zu ger

Same Google

<sup>\*)</sup> Som. Db. XX. 112 - 21. Bof teberf.

denken, "deffen Aufgang aus der Hohe" das Licht der Bahrheit verbreitete, und die Gluth der Liebe \*)?

Schon ift die Empfindung des Zenophon, sein und des Sofrates wurdig. So spricht ein weiser und guter Junger des weisesten und besten unter Sriechenlands Beisen. Und ich hor' ihn mit sanfter Ruhrung.

Aber mit Wonne hor' ich ben Lieblingsjunger unfers herrn, wenn er mit ber Begeistrung gottlicher Liebe von seinem und unserm Meister sagt: "und wir saben seine "herrlichkeit, eine herrlichkeit als bes eingebornen Sohns "vom Bater, voller Gnabe und Wahrheit \*\*)."

<sup>\*)</sup> Luc. 1, 78.

<sup>&</sup>quot;) 30b. 1, 14.

ng ang ting the street of the state of the s

The second second depth ones of the first of the second se

The state of the part of the state of the st

A Secretary

## Rriton;

ein

Platonisches Gespräch.

in a

## Sofrates. Rriton.

Cofrates.

Bie kommft du nupp, o Kriton? ift's nicht noch

Reiton. 200 8/2 194 & bons.

Gar sehr.

Sofrates. ....

Belde Stunde?

Rriton.

Die erfte Frube.

Cotpates in the

Es wundert mich , daß, der Hiter des Gefänge

Rriton.

Ich bin ihm schon ganz bekannt durch mein dfteres binnen, o Sokrates ! auch empfangt er etwas von mir.

Ramft bu eben, ober vorlängft?

Rriton.

Es ift schon ziemlich lange ber.

#### Cofrates.

Barum wedteft bu mich benn nicht gleich, fow bern fageft fo fcweigend ba ?

#### Rriton.

Nein, bei Zeus, o Sokrates! Mocht' ich bid selbst nicht schlastos und in einem solchen Kummt seyn! Aber bich bewundt' ich schon lang, sehend, mit steiß weckt' ich bich nicht, at daß dir so wohl wie moglich seyn mochte. Ehmali bab' ich schon oft, während beines ganzen Lebens, bid glücklich gepriesen (1) ob beines milden Sinnes; am meisten aber nun in diesem gegenwärtigen Unglück wie leicht du und wie sanft es erträgst!

#### Sofrates.

Es ware ja doch wohl ungereimt, o Kritot wend din after Mann danisen berbriefilch ware, be er schon sterben mußte.

### Kriton.

fo alte Manner, die, wenn sie mit gleichem Leins

befangen find, bas Alter nicht bawon frei macht, baß. se nicht im gegenwärtigen Ungtuck follten verdrießs

#### Sofrates.

So ift's. Aber warum thifte bu fo fruh ges tommen?

#### Ariton.

Mie bose Botschaft bring' ich, o Sokrates! nicht mich ir, wie scheinet, aber bos' und schwer für mich mich für alle beine Freunde. Eine Botschaft, die mir, wie nich dunket, so schwer als irgend etwas zu ers tagen ist.

# Sofrates.

Welche benn? Ist etwa das Fahrzeug von Des be angekommen (2), nach deffen Ankunft ich sterben M?

### The second of the second second second second

5 T.33.77

Mich nicht; ober heute möcht' as nohl komment, was dem, Iwas diejenigen anköndigen, die von Sustain (3) kamen und es dort ließen. Aus ihrer Bots faft erhellet, daß es heut' ankommen werb', und kan, o Sokrates! mußt du fa nothwendig morgen keben beschließen.

age है है के हैं है के दिन है कि की किया है के कि कि किया है के किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि कि

'Es fei', v Ariton! mit gutem Glack! wofetil et ben Gottern also lieb ist! Doch glaub' ich nicht, die es heut' ankommen werde.

कार कोचे में भार है कि सा राजित करती है कि है

Woraus schließest bu bas?

#### Sofrates.

Das fidit ich bir sagen. Ith foll ja am folgen beit Lage wieder felbst an ebert beim Lage Perskij weith das Fahrzeug kommt:

#### Rriton.

angeht.

di Taulini Boyen'test! How instant

\$ 1,327 (3)

Ji min

Nun so glaub' ich nicht, daß es am bedigstehenden heutigen Tage, sondern daß es mit gen ankommen werde: Ich schließe das aus eines Traum; den ich diese Nacht, woor einem Wilches, hatter Und estischeinet; daßtehui wohlbeschaft; die nicht zu wecken: habe das 25 sondere (\*)

Was war das für ein TraumePulfites in All mis

Same Google

### ... Safrates.

Es schien mir, daß ein schaues und mohlgebildes tes Weib, in weiße Gewande gekleibet, auf mich zus ging, mich rufte, und fagte: O Sokrates!

Birft am britten ber Lag' in bie fruchtbare Phibia gelaugen \*)!

#### Rriton.

Wie seltsam, o Sokrates! ist dieser Traum!

#### Cofrates.

Doch scheinet er mir von bestimmter Deutung zu sent, o Kriton!

#### Ariton.

Ach ja! Aber, o herrlicher Sokrates! wollest noch jest mir folgen und dich retten lassen! Stirbst du, so trifft mich nicht Ein Unglud nur (4), sondern außer, das ich dein beraubet, werde (eines solchen Freundes, wegleichen ich keinen je wieder sinde), merden auch wiele, die weder mich noch dich kennen, wan mir glausen, das ich dieh hätte retten können, wan mir glauseld dran hätte wenden wollen, und daß ich es uns wlassen. Was könnte man mir aber Schapblicheres achreden, als wenn man glaubte, daß ich Geld über weine Freunde schäfte? Denn die Wenigsten werden

and the same of the

<sup>&</sup>quot;) Som. 31. IX.

glauben, bag bu felbft, wiewoff wir bafur eiferten, nicht von hinnen geben wollteft.

#### Cofrates.

Aber, o seliger Kriton! was kummert dem und so sehr die Meinung der Menge? Die Billigsten, welche mehr verdienen, daß man auf sie achte, werden die Sache so beurtheilen, wie sie ist.

#### Ariton.

Du siehst gleichwohl, o Sokrates! daß man sich wohl um die Meinung der Menge bekümmern musse. Dieses vorhandne Ungluck zeiget offenbar, daß sie vert möge, nicht nur die kleinsten, sondern auch wohl die größten Uebel anzuthun, wenn jemand bei ihr anges schwärzet ward.

#### who are the Sofrates.

Mohte both, o Kriton!" bie Menge vernöft bie gebsten Uebel anzuthun, auf daß sie auch bi gebste Gut erzeigen könnte! Go stund es recht wolf Mein vermag sie der keines, kann weder einen pu Weisen, noch zum Thoren machen, und handelt nie bin auf's Gerathewohl.

#### Rriton

Laffen wir das gut fennt. Sag' aber, o Solft tes! bift du etwa für mich und für die ander

Beennde besorgt, daß, wosern du von hinnen gingst; die Sylophanten uns möchten zu schaffen machen, als solchen, die dich heimlich entführt hatten, und daß wir unser ganzes Vermögen wurden einbußen, oder doch viel Geld bezahlen, oder sonst etwas erdulden mussen? Hast du eine Vesorgniß dieser Art, so laß sie sahren! Denn uns geziemet, wosern wir dich nur retten, eine solche Gesahr zu laufen, und eine größere, wenn es seyn soll. Wollest mir also solgen, und nichts anders thun.

#### Gofrates.

Sowohl diese Dinge beforg' ich, o Kriton! als auch noch viele andre.

#### Rriton.

Sei dieser Dinge wegen ohne Furcht! Es ist wenig Geld, für welches einige dich retten wollen und von hinnen führen. Und was diese Sykophan- wa betrifft, siehst du nicht, wie wohlseil sie sind, und daß es auch für sie nicht vieles Geldes bedürfe? Wein Vermögen wird, wie ich glaube, hinreichen; and wolltest du dir etwa aus Sorgsalt für mich ein Bedenken daraus mathen, das Meinige darauf zu verwenden, so sind unsre Gäste, die wir hier haben, bestillt du dieser Ausgabe.

Der eine, Simmias, der Thebder, hat hinlang=

und noch viele andre. Du mußt also, wie gesatt bieser Besorgniß wegen ben Muth nicht aufgeben, dich setllst zu retten. Shen so wenig musse dich, wie du vor Gericht sagtest, die Schwierigkeit abhalten, daß du nicht wissest, was du mit dir selber ansangen solltest, wenn du von hier gingest. Denn an vielen andern Orten, wohin du dich wenden magst, werden sich willkommen heißen; und wosern du nach Abessalien gehen willst, so hab' ich Gastsreunde dort, welche dich sehr hochschäsen und dir Sicherheit gewähren werden, so daß von den Menschen senes Landes kunner dir etwas zu Leide thun wird.

Neberdieß, o Sokrates! scheinest bu mir nicht et was Gerechtes vorzuhaben, indem bu dich selbst m rathen willst, da du dich retten kannst; und indem bu gegen dich selbst dassenige bewirkest, was nur dem Heinde bewirken mochten und bewirket haben, welche dich in's Verderben stürzen wollen. Zu diesem allen scheinest du mir auch beine Sohne zu verrathen.

Da dir frei stunde, sie zu ernähren und sie perziehen, willst du abscheidend sie verlassen; und ke werden, so viel an dir liegt, so gerathen, wie es da Zufall mit sich bringen mag. Wahrscheinlich abswird der Zufall ihnen dergleichen bringen, als der Waisen in ihrem verlassen Zustande zu widersahres pflegt. Du mußtest entweder keine Kinder zeugeste oder du mußt auch nun mit ihnen aushalten, sie zu ernähren und sie zu erziehen.

San a Google

On mableft, wie mich bunket, das Bequemfte, solltest: aber als ein rechtschaffner und entschwöhner Mann mablen; du, ber du behauptest, in beinem gang zen Leben der Tugend nachgestrebt zu haben!

Derhalben auch ich, sowohl für dich als für uns, beine Freunde, mich schäm' und fürcht', es werde das mannlicher Albernheit von unsver Seitz behandelt worden.

Zuvörderst, daß du dich vor Gericht auf die Mage eingelassen, und dich gestellet hast, da dach dich nicht zu stellen dir vergönnt war. Dann die Arts viel desche Gescher werd. Endlich das Lächerstäte diese Ausgangs! Wie durch Trägheit und Feigheit und ganz entgangen zu sehn scheinet, das viellicher reifen können, und du dich selbst; welches bei und kand und möglich war, werm wirrpuch dur irgende etwas taugken!

Bedenke dieses, o Sokrates! auf daß nichtendist außer dem Uebel selbst auch diese Schmach über uns komme, über dich und über uns! Rathe dir, oder wiedenthe, da zum Rathschlagen nicht micht Beit ift, laß dir gerathen seyn! Hier gilt nur Ein? Rathschaft der künftigen Nacht muß alles geschehen seyn! Saus men wir, so ist's unmöglich, es stehet dann nicht mehr danster Rachts

Muf alle Weife mußt bu mir folgen; o Sokrotest und dunchaus nicht genbers handelnt unf is berif do Reinzenter Theil

in ... Coogle

## Sofrates.

Du lieber Kriton! bein Eifer hat großen Werth, wofern er sich mit der Gerechtigkeit verbinden läßt! Wo nicht, so ift er je größer, besto beschwerlicher.

Bir muffen untersuchen, ob wir fo handeln foli fen ober nicht. Nicht nur anjegt, von seher war ich entschloffen, mich bon feinem ber Meinigen überreben pic taffen, fondern nur von ber Bernunft, und ju thun, was nach Grunden mir bas Befte fcheint Grande, die ich ehmals anführte, kann ich anjegt nich derwerfen, ba biefes Schickfal über mich gekommen if, funberer fie erfcheinen mir wohl noch eben fo, und bie fewigen acht und ehr ich nun wie vordem. daber, daß itth, wofern wir jest nicht beffre angufüh ern haben, bir nicht nachgeben werde, ob auch, wie man Kinder mit Popanzen fcreckty bie Macht ber Menge noch mehr: Uebet als bie gegenwärtigen und vorhalten möchte, Bande, Tode, Ginziehung bet ma quality of a gar, it is Gåter: · 山山山 (1985年 1985年 1

## right with which light it on a city

Wie follen wir das so unbefangen als moglid

## man to many notobrate will aft of

Wenn wir zuvörderst darauf zutückgeben, was du von den Meinungen sagtest, und auch betrachten, ob jenes Gesagte durchaus richtig war ober nicht, daß man auf einige Meinungen achten, auf ans bre nicht achten muffe? Und ob vorhes zwar schon gesagt ward, daß ich sterben mußte, nun aber das gegen erhelle, daß es nur so hingesagt ward, der Rede wegen, in der That aber war. Scherz war und Geschwäß?

Ich begehre nun gemeinschaftlich mit dir, o Kriston! zu untersuchen, ob diese Rede mir nun, weil ich jest in diesem Zustande hier bin, ganz anders, oder ob sie mir noch eben so erscheinen werde wie vorher? ob wir sie fahren laffen, oder ob wir ihr gehorchen sollen?

Ich halte bafür, daß jederzeit, von allen, die etwas Gründliches vorzubringen glaubten, daffelbe bes hauptet worden, was ich nun sagte, namlich: daß man unter den Meinungen, welche von den Menschen ges beget werden, einige sehr hoch achten musse, und andre nicht.

Sage mir, bei den Göttern, o Kriton! scheinet die das nicht richtig gesprochen? Menschlichem Anssehen nach darsst du nicht gläußen, daß du morgen sieden werdest; eine Lage, wie die meinige hier, tinssehen werdest; eine Lage, wie die meinige hier, tinssehen werdest; daß man nicht alle Meinunged mit Grund gesage; daß man nicht alle Meinunged der Menschen ehren musse? Sondern diese wohl, jene dagegen nicht? Auch nicht aller Menschen? sons dern dieser Menschen wohl, jener nicht? Was sagst du? ward das nicht richtig gesagt?

Rriton.

Richtig!

#### Sofrates.

....Und die guten Meinungen foll man ja wohl ehren? die schlechten aber nicht?

Rriton.

Ja.

#### Sofrates

Sind nicht die guten, die Meinungen ber Bent ftanbigen? die schlechten, ber Thoren?

Ariton.

Wie anders?

#### Sofrates.

Nun, was wollen wir eigentlich hiermit sagen?. Ein Mann, welcher Leibesübungen treibt, baraus, sein Geschäfte macht, wird ber jedes Mannes Loh, Tadel und Meinung achten? ober nur Eines einzigen, namlich desjenigen, welcher Arzt ist, oder Kamps meister?

Rriton.

Diefes Ginen.

Land Google

#### Cofrates.

Muß er nicht scheuen ben Tabel, streben nach bem Lobe jenes Ginen, nicht aber der Menge?

Rriton.

Freilich !

#### Cofrates.

Auf diese Weise also muß er handeln; so sich üben, so effen und trinken, wie es dem Einen gefällt, der sein Borsteher und der Sache kundig ist, nach welchem Einen er mehr sich richten muß, als nach allen andern.

Rriton.

So iff's.

#### Sofrates.

Sut! Wofern er nun aber diefem Ginen nicht folgsam, bessen Meinung und Lob gering achtet; ber Renge Lob und Meinung bagegen ehret, wird er best keinen Schaben leiben?

Rriton.

Wie sollt' er nicht?

#### Sofrates.

Welche Art von Schaben? Was wirlet er? Und auf welchen Theil desjenigen, der nicht folgsam ist?

#### Rriton.

Naturlich auf ben Leib, benn biefen verberbet er.

#### Sofrates.

Wohlgesprochen! Verhält es sich nun aber nicht eben so mit den andern Dingen, o Kriton? Und das mit wir sie nicht alle nach der Reihe vornehmen, vershält es sich nicht auch so mit dem, was gerecht ist oder ungerecht? was häslich ist oder schon? gut oder bose? wovon eben nun die Rede bei Bestimmung unsers Entschlusses ist, ob wir der Reinung jener Menge solgen und sie fürchten sollen? oder des Einen, was sern Einer dieser Sache kundig ist, vor dem man mehr Schaam und Scheu haben musse als vor allen andern? Da, wenn wir ihm nicht solgen, wir das jenige verderben und schanden werden, was durch Gerechtigkeit bester wird, und durch Ungerechtigkeit zu Grunde gebet; oder ist es etwa nicht so?

Kriton.

Ich meine ja, o Sofrates!

#### Sofrates.

Nun! wenn wir unfolgsam bem Gutachten ber Kundigen dassenige an uns zerstdren, was durch bas Sesunde besser, und durch das Schädliche verderbet wird, konnen wir alsdann, wenn es verderbet ift, noch leben? Und ist nicht dieses ber Leib, oder nicht?

arama Google

Rriton.

30.

#### Sofrates.

Sollen wir benn leben mit einem bofen und vers berbten Leibe ?

Reiton

Reinesweges !

#### Sofrates.

Leben aber sollen wir, wenn bassenige in uns verderbet ward, was durch Ungerechtigkeit geschänsdet wird, und dem die Gerechtigkeit frommet? Und sollen wir das geringer achten als den Leib, wan nenne nun, wie man wolle, dassenige von uns, worauf Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit sich beziehen?

Rriton.

Reinesweges!

Gofrates.

Bielmehr es bober achten?

Ariton.

Um vieles!

mail: Google

#### Sofrates.

Nicht also darum, o Bester! mussen wir uns viel bekümmern, was die Menge, sondern was der Kenner desjenigen, was gerecht ist und was ungerecht, was dieser Eine und die Wahrheit solder sagen werde.

Schon darin also lehrest du nicht richtig, wenn du behauptest, daß wir uns um die Meinung der Menge bekummern sollen, in Absicht auf bas, was gerecht, schon und gut; und was diesen Dingen entzgegengesetzt ift.

Aber, mochte jemand fagen, die Menge vermag gleichwohl uns zu todten!

#### Ariton.

Freilich mochte bas jemand fagen, o Cokrates!

#### Sofrates.

Das ist wahr. Aber, o Wunderbarer! der Sat, welchen wir nun eben durchgingen, scheinet mit dem jenigen ahnlich, den wir früher festgesetzet haben. Bestrachte diesen, ob wir bei ihm beharren sollen oder nicht? daß namlich nicht nach dem Leben vor allen Dingen zu trachten sei, sondern darnach, daß man wohl lebe?

Rriton.

Dabei beharren wir.

47.5

cana Google

#### Goffrates.

Und auch babei, daß wohl, schon, und gerecht baffetbe fei ? ober nicht?

Rriton.

Much dabei!

#### Gofrates.

.....

Nach dem, worin wir übereingekommen, mussen wir also untersuchen, ob es recht sei, wenn ich verssache von hinnen zu gehen ohne der Athener Erslaubnis, oder ob es unrecht sei? Wird es als gezrecht erscheinen, so versuchen, wo nicht, so unterlassen wir's.

Was du da, o Ariton! für Betrachtungen hersbei führtest, über Verwendung des Geldes, über die Reinung, und über Erziehung der Ainder, das möchsten doch wohl in der That nur Betrachtungen eben dieser Wenge senn, welche so leichtsinnig tödtet, und mit eben so leichtem Sinn' auch, wosern sie das versmöchte, wieder in's Leben rusen möchte, beides ohne Bernunft.

Uns aber mochte wohl, ba uns Grunde bahin leiten, keine andre Betrachtung obliegen, als ob, wenn wir denen; die mich von hinnen führen follen, Geld geben, und ihnen Dank abstatten, ob, fag' ich, alsbann sene Herausführenden, und die, welche sich berausführen lassen, gerecht, oder ob wir, der Wahr=

and Google

beit nach, wofern wir fo thun, ungerecht banbeln werden.

Und erhellet nun, daß wir, diese Handlungen ber gehend, Unrecht thun wurden, o so durfen wir und nicht bedenken, ob wir lieber hier verbleibend und uns ruhig verhaltend sterben, oder irgend ein Leiden erdulden wollen, ehe wir in Unrecht willigen!

#### Rritan.

Du scheinest mir schan zu sprechen, o Sofratel

#### Sofrates.

Betrachten wir das gemeinschaftlich, o Gutet! Haft du dann gegen das, was ich sage, etwas einzuwenden, so sprich, und ich werde dir solgen. Bo nicht, so laß ab, o Seliger! mir oft dieselbige Rebe zu wiederhalen, als müßt' ich wider Willen der Ahener von hinnen gehen. Zwar war' es mir lieb, daß du mich überführen könntest, so zu handeln, aber nicht wider meinen Willen (5).

Betrachte nun den Anfang der Untersuchung, ob er dir bestimmt genug ausgedrückt sei, und strebe, die Fragen nach beiner besten Einsicht zu beantworten.

Ariton.

3ch werbe ftreben.

a.....Google

#### Sofrates.

Sagen wir nicht, daß man auf keine Weise Unrecht thun musse? Wer daß man auf gewisse Weise Unrecht thun durfe, und auf andre Weise nicht? Soer daß überhaupt Unrecht thun weder gut sei noch schon, so wie wir pordem oft darin übereingekommen, und wie auch vor kurzem noch gesagt ward?

Ober sind alle jene Lehren, in welchen wir ehes mals übereinstimmten, in diesen wenigen Tagen wie Wasser zerronnen, o Kriton! und sind wir etwa seit langer Zeit schon nicht inne geworden, daß wir alte Ränner, die so ernsthaft miteinander redeten, doch nur wie Kinder gesaselt haben? Oder verhält es sich allerdings, so wie damals von uns gesagt ward (die Menge mög' es nun eingestehen oder nicht; wir mögen nun noch schwerere Nebel zu erdulden haben oder leichtere): daß dennoch Unrecht zu thun, für den, der es thut, dös' und schändlich sei auf alle Weise? Behaupten wir das? oder nicht?

Rriton.

Wir behaupten es.

Sofrates.

Man barf also burchaus nicht Unrecht thun?

Rriton.

Mein.

sam, Google

#### Sofrates.

Und auch bem, ber Unrecht thut, nicht mit Unrecht vergelten, wie die Menge wähnet, sintemal man überhaupt nicht Unrecht thun barf?

Ariton.

So scheinet es.

Sofrates.

Wie mm, o Rriton! barf man Bbfes erzeigen, ober nicht?

Rriton.

Freilich nicht, o Sofrates!

Sofrates.

Ift denn aber, wie die Menge fagt, Bhses mit . Bhsem zu vergelten recht? Ober ift es unrecht?

Rriton.

Unrecht.

Sofrates.

Denn ben Menschen Bbses erzeigen, ift ja vom Unrechtthun nicht verschieden?

Rriton.

Du sagst wahr.

. Toogle

#### Cofeates.

Man darf also weder Unrecht mit Unrecht verselten, noch Boses mit Bosem, an irgend einem Menschen, auch wenn man, es sei, was es wolle, von Menschen erlitten habe (6)? Und gieb wohl acht, o Kriton! daß du nicht etwa gegen deine Einssicht dieses einraumest; denn ich weiß, daß es Wenisgen so scheinet, noch auch so scheinen werde. Welschen es aber wahr scheinet, und welchen nicht, die handeln nicht nach gemeinschaftlichem Rath, sondern mussen nothwendig einander verachten, indem sie auf ihre gegenseitigen Entschlüsse sehen.

Betrachte daber auch du von allen Seiten meine Meinung, ob du ihr anhangest, odes ob es dir auch so schene wie mir, und ob wir unste fernere Berathsschlagung auf diesen Sat gründen können, daß es niemals erlaubt sei, weder Unrecht zu thun, noch Unstecht zu vergelten; noch auch, wenn gleich semand Bases leidet, an dem, der es ihm anthut, Bases zu vergelten? Ober trittst du zurück, und nimmsk keinen Theil an diesem Anfang? Denn, was mich betrifft, so schien es mir lange so, scheinet auch ansetzt mir so. Wosern du andrer Meinung bist, so sprich und lehre! Beharrest du aber bei'm vorigen, so hore ferner!

#### Ariton.

Ich beharre babei, es scheinet mir wie bir, rede weiter!

man Google

"A Sokutes! sondern antworte, de dur der Fragen, "A Sokutes! sondern antworte, de dur der Fragen "und der Antworten so gewohnt bist. Las horen, ob Ewelcher Beschwerde gegen und und den Staat stree schest dur uns zu vertilgen? Daben wir dich nicht start vons, dein Nater deine Mutter (7) zum Weide und Uswigt und, dein Nater deine Mutter (7) zum Weide und Uswigte dich? Beig! an, ob du jan denjenigen Geschennunger uns, welche die Heirathen betreffen, Ketwas gutabeln sindest?"

garan tadeste). "Dber an jenen, welche die Rasfrung der Kinder und deren Erziehung betreffen, nach krung der Kinder und deren Erziehung betreffen, nach kwelchen auch du erzogen wards? Haben etwa diese "Gesese unter und, welche dazu gegeben worden, "nicht schon verordnet, daß dein Noter dich in der "Gymnastik und in der Musik sollte unterrichten "lassen?"

Schon! wurd? ich antworten.! ::.

"Wohlan, da du nun geboren, genahrt und ers

"zogen worden, vermagst du zuförderst zu sagen, daß

"du nicht unser seift, unser Kind und unser Knecht,

"hu und deine Water? Und wosern dem so ist, wahr

"mest du dann, daß zwischen die und uns gleiche

"Rechte gesten? Wähnest du ein Wecht zu haben, Nor
"geltung an uns zu üben, im Ball wir gegen die

"versahren wollen? Oder hattest du nicht gleiche

"Rachte: gegen deinen Bater und gegen deinen Somn

man, Coogle

"swieder du einen Herrn: hattest)? darfst nicht, was "du von ihnen erduldest, an ihnen vergelten, nicht wenn sie scheiten, micht wenn: sie "schlagen, wieden: schlagen, noch auch andre Dinge "sbiesen Art ihnen erwiedern; gegen das Vaterland "aber, und gegen die Gesetze, soll dir das erlaubt "sber, und gegen die Gesetze, soll dir das erlaubt "spin.? Sa daß, wenn wir gegen dein Leben vers "sahren, weiß es uns so recht dünker, du dich ers "köhren, weiß es uns so recht dünker, du dich ers "köhren werdest, so viel an dir ist, uns, die Gesetze, "zu vertigen und idas Naterland? Und behaupten "werdest, daß du, also thuend, gerecht handelst, dut "der du in Wahrheit der Tugend nachzusagen vors "giehst?"

"Beife mareft bu, wenn bir gleichwehl entgans "gen ift, bag vor ber Mutter und vor bem Bater "und vor ben Ahnen allgumal geachtet werden muffe "bas Baterland? daß es ehemundiget, beiliget fei, Mundgin größerm Anfehn ftehe bei ben Göttern und thei ben Menschen, welche verftandig, fint ? Dag Iman mehr als ben Dater verebren a mehr nachgeben. "mehr, menn ed gurnet, fich liebfofenbounterwerfen "muffe bonn: Baterlande? Dag unan es entwicker "überzeugen, ober thun muffe, was of befiehlt? "bulben muffe, mas zu bulben as auflegt, und fich "rubig verhalten, es fei nun, bag es ju Streichen "verurtheil feber ju Banden? Dag auch, wenn es, "mo Bunben und ber Epb bein barren, in ben Rrien "dich fühnt, du gehonchen muffest, mad, es abso recht Reungehnter Banb. 3

"sei? Daß die micht weichen, bildenwist gurückschil; "nicht die Relfe wendssen durfest?" Sombetn daß du, "im Krieg" ober vort Gericht swar wor est self wind "Materland, oder daß du sie von dem, was die Materland, oder daß du sie von dem, was die Materland, oder daß du sie von dem, was die Materland, oder daß du sie von dem, was die Strauchen gegen deine Wutter oder gegen deines Bater nicht erfaudt sei, und wiel wenigen gegen Stas Baterland?" nig Mas weiden wir siezu sagen, w. Kriton? Die die Gesege die Mahrheit reden, dass hillse?

Rriton

क्षाता **विक क्षित्रों कार्य कर्या कर्या** भारत कर कार्य मुक्तां कर भी अधीय में र rong , nes var inn rei ( ) ier und var den ben i ger Min is der richt Softretessiff um eig der" in Welter mochten etwa die Boege indrudich Ant den test Betrachte : nun, on Soltates Doole wirduit Malatichell gestagtifhaben, baß bein jegiges Eftühich (Ageggit aunschnicht werder fei ? Dirpobielding berough erfinenderigenabhet, autzohen, bich alter Garer, fo Mi ristoinimermochten y zügleich! mit beir Andern Birgiff Intholihaftigo genuncht, haben; wie weldren gleichwill difag:wir gebein Abbende Freiheit gelaffen haben jah Affeire er ihie & Weiwaltung, bes Staats Luis und plit Gefege, prufat dab berachtet, uand wirlithin ift Sgefallen, von hinnen ju geben, bat Genige mit Mi ikigu eichmen, dund, ifich yu ibegeben, ihoofin ier inni Suck the Bank.

Mager Kines legt hugegenishmendentig instem Weg, "keines verbeut es ihm, es sei daß jemand von euch, "dem wir und ver: Staat akht! gesallen, in eine "Pslatzsfadt zein, oder daß er in the Fremde gies Ben will, so kant er gehen wohln ihm beliebt, nand Adas Seinige behalten."

""ABer nim von euch bier bleibt, sicht, auf wolche "Woise wir allhier bas Weiht pflegen, lind aberhaupt stbeni Staat verwalten, von beniilehaupten wir, baß ker burch die Ahabstelbft schonveingerestliget: hab! alles "Mun zu wollen; mach wie von ihm theisthen werben, Find bage ein foschen, weiln es nicht gehartstige Weiifüces Murecht ausäblyilndem winnstehnern Ermite Pheinigund feinem Ernahvern, nicht gehorthet; nicht Markorchen wiewohl er benn Beutrag mit uns einges mangeni, baff en und igehorchenftinopperinne gpenkus ngunt malle, utvenande etwa in degenbilliner Sache Minister racht Kanteln; und, den wie munfere Gebote "vortragen, nicht mit heftigkeit befehlen", fonberni Die ADBahl ihm frei toffen, entweder und ihn aberzeugen There zuithunswas woie ihn beigenen us ander in fin wolung Diefest Unrechts werden finde aufch nouche befaute migen, o Gofratestimbfern butthuff, emanichi. im seGilin paft, und zwar bich nicht am wenigsten, wiete Amege anter ven Anhenern imit ann moifferol Ber ela 2 Bragtt ittheffunsiktival, wattibere ifte martemiffe Wellsicht : mit Bechtimit burth : Boribafer beweißen, Begisch besonders wor ben melften fandard Athanden ben fie:

... "D Sofrates ! Daß wir und diese Stadte bir "gefielen, beg haben wir große Beweise. Du fich Steft nicht vor allen andern. Athenern vorziglich "immer in ihr gelebt, wenn fie nicht vorzüglich bit "gefallen batte. Griechenlands offentliche Spiele ju "besuchen bift du ja nicht aus Athen gereifet, affet Meinmal zum Isihmos (†), noch auch sonst irgen Amelin, als wenn, bu int Hedre 38 Felbe 1996 Sonft baft bu nie eine Reife gemacht, wie funt "Meufchen, nie bat die Luft bich angewandelt, eine "andre Stadt tennen ju lefnett, andre Gefete but Segenügeten bir und unfre Ctabty if entfchoffen "mablteft bu uns., und gingft ein ben Bertift 4 3u leben nach aufrer Berfaffungu. Bie bu chom "anbern Dingen thateft, fo zengteft du aud Rinder Min Diefer Stadt, auch babureh erklarend, baffiffe "bir gefiel." 63 E 

"Frei, wenn du wolltest, Landesverweisung gegen die Myu erkennen (9), und weffen du bich nun wider "Willen des Stants zu erkühnen trachtest, mit swenem Willen zu thun. Damals aber prahltest die "als würdest du nicht murren, wunn du sterben sow test, sondern wöhltest, wie du sagkest, vor der "Landesverweisung den Tod; nun lässest du weder "jene Reden dich beschämen, noch auch Schen vor

"ind, ben Gesehen, dich abhaiten, darunch zu streben, "daß du uns vertilgen mögest. Du handelst wie "etwa der elendeste Knecht handeln möchte, indem "du trachtest gegen getroffne Abrede zu entrinnen, "gegen den Bertrag, den du eingegangen, zu leben "nach unstrer Verfassung."

"Buvdrberft antworte eben barauf, ob wir die Bahrheit sagen oder nicht, wenn wir behaupten, "daß du nicht mit Worten, sondern durch die That "in diesen Bertrag', Ieben zu wollen nach unster "Versassing, gewilliget?"

Was follten wir biegu fagen, o Kriton? Dugs ten wir es nicht eingeftebn?

## Rriton. Rothwendig, v Sofrates I

#### Sofrates.

"Bas anders thust du denn", warden sie forts sibren, "als daß du Bund umd Vertrug, die du mit "uns geschlossen, übertrittst? die du geschlossen, weder "durch Iwang, noch auch getäusches durch Arug, sder "gendthiget in kurzer Zeit zur Wahl dich zu entschlies "sen, sondern hattest eine Trist von siedenzig Jahren, "während welcher, wosern wir dir missseln, oder "unfre Verträge dir nicht gerecht schienen, von hins "un zu gehen dir vergönnet war."

"Du haft nicht Lakehampu vorgezogen, nicht

Coveta, Staatem i derei debled Berfassugen (\* Vida Gwech bumer rüsentesse; auch keinim ber andern Stap Eten; webre dern griechischen noch derei darbarischen, Csandern hast von millsrer Stadt dich seltmer enisten unen, als die Lahmen, die Blinden, oder andre Co Chrechliche."

"So hat vorzöglich die, von andern Alchenen, stunise Stadengefallen; offenbar also much wir, die Geset; donn welche Stade möchte gefallen ahm "Gesetze; donn welche Stade möchte gefallen ahm "trage? Wirst bei ihm behawen (1214), o Sosratel "wosern du und glaubest; wirst nicht, aus der Stadt "weichend, dich lächerlich machen. Betrachte, welche "Bortheil du für dich und deine Freunde davon "haben würdest, wenn du fwolend diese Pflichten ver "letztest! Daß auch deine Freunde Gesahr tausen würden selber verwiesen, ihres Vaterlandes beraubt, "und ihrer Habe verkustig zu werden, das ist ju twohl offenbare", ""

im Du selhstruber, v Sokrates! wosern du in eine seben benächbartznu Städte dich begiehft, nach Abeben 196ber mach Wegara', welche ja beide mach edlen Gerückzen verwaltet werden, wirft du fofore als ein Belnd ber Wirfaffung angesehen werden. Wie vie sten der Burger: ihr Staat am Horzen: liegt, sach inverden die scheel Pehen, dich für einen Zerstörer de "Gesehe haltend, und verkärken wirst durcht als "hen deiner Richter, die hatten sie mit Nacht als

dagegen bich beffennet." Denn wer vin Berfibrer ber Melege ift, ben muß man fa wohl auch für einen e Berberber ber Binglinge und ber unverftanbigen "Denfchen halten. Wirft bu etwa die wohlgeordnes ften Stabte vermelben und bie bescheibenften Dans dener, und wird, wenn bu das thuft, das Leben noth einen Werth fut dich haben? Ober wirst du ihneh "naben, und bich nicht entbloben, folche Reben gu "führen, wie du bier fahrteft, o Gofrates! von ber Eugend und von ber Gerechtigfeit, als vom bochs Aften Gut ber Menfchen? von Gebrauchen und von "Geseten? Und meineft nicht, daß bas ganze Thuh "bes Sofrates ungeziemend scheinen werbe? Gollteft "es doch meinen! Aber nein! aus folchen Stadten "wirft bu bich aufmachen, und nach Theffalien ge-Mangen, ju ben Gaftfreunden bes Rriton! Denn bort ift ja die meifte Unordnung und Ungezogens "beit, und fie wurden bort vielleicht recht gern bich erzählen hören, auf welche lächerliche Beife bu bein "Rerter entläufen wäreft, wie bu nach Art ber Auss, "veißer irgend ein frembes Rleid um bich geworfen, "ober nach einem Pelz gegriffen, und beine gange "Geftalt vermummet habeft. Daß aber ein fo alter "Greis, dem mahrscheinlich noch wenig Zeit fibrig "blieb, fo fest mit ber Begierb' am Leben habe fle-"ben mogen, bag er bie beiligften Gefege übertreten "habe, wird folices von feinem gerüget werben? 46 Wielleicht, fo lange bu keinem daftig wirft; wirft bu

"aber the, o Sofretest hunn winkt bugwielse, und Amas dir nicht anstehet, hören mussen, Wor allen AMenschen hich schmiegend, und ihnen frohnend, Amirst du leben. Und was thun in Abessalien als "schmarogen? Gleich, als wärest du zu Sastunds-Alen eingeladen nach Thessalien gezogen. Wie wird "es stehen alzdann um sene Reden über die Gerech-"tigkeit, und über die Tugend überhaupt.?"

"Ja, aber deiner Kinder wegen willst du seben, "auf daß du sie nahrest und erziehest! Wie soft Messalien sie schleppend wirst du sie nahren "Und Thessalien, wenn du sie dem Naterland" ente "fremdet hast, auf daß sie dir auch das noch ven "banken mögen? Oder du wirst das nicht thun, und "sie werden hier, wenn du lebst, besser ernähtet und erzogen werden, wiewohl du abwesend sons "wirst; denn deine Freunde werden ihrer psiegent "Also wenn du nach Thessalien hinwanderst, werden siene ihrer psiegent, nicht aber wenn du zum Sades "wanderst? Das salltest du doch glauben, wosern auch "nur etwas Gutes an denen ist, welche sich sür Freunde von dir ausgeben."

"Wollest, o Sokrates! uns, beinen Pflegern, glausben, und weder die Kinder, noch das Leben, noch "irgend etwas boher achten als die Gerechtigkeit, auf "daß, in den Hades gelangend, du dich rechtfertigen "könnest über alles dieses vor den Gebietern dart. "Es erhellet ja, doß, es auch hier, weder für dich

San Google

"noch für irgend einen der Beinen, das Beste seyn warde so zu handeln, duch nicht gereckt, noch erstlaubt; und dort wird es dir auch nicht wohl bestlommen."

"Scheidest du nun nach erlittenem Umrecht von "hinnen, so ward es dix nicht von und, den Gesegan, "angethan, sondern von Menschen. Gebest du aber "fort, auf so schändliche Weise Unrecht mit Unrecht "vergeltend, und Boses mit Bosem; deine eignen "Verträge und den Bund, mit uns geschlossen, übers "tretend; übel handelnd an denen, an welchen übel "zu handeln dir am mindesten geziemet, an dir selbst, "deinen Freunden, dem Baterland' und an uns: so "werden wir dir hier, weil du lebest, zürnen; und "unse Brüder dort, die Gesetze im Hades, werden "nicht günstig dich aufnehmen, wissend, daß du uns, "so viel an dir war, habest verderben wollen. Ders "halben müsse nicht Kriton, sondern wir, dich übers "reden, was du thun sollst."

Wiffe Rriton, du geliebter Freund! daß mir ift als hort' ich diese Reden, so wie die Korybansten (12) den Ton von Floten zu horen wähnen; es summet in meinem Innern dieser Worte Schall, und macht, daß ich auf die Worte von andern nicht merken kann. Wiffe baber, daß du, so wie mir jest scheinet, umsonst reden werdest, wenn du dagegen sprichst. Reinest du gleichwohl etwas auszurichten, is sprich.

dech für irgend eingesternen, das Bell fehn natier **ingest ihreschin glow dis Courses under** nered natie ingest ihre bei de de nuch nicht moht bes in

Sofrates. 1193 Charliff es Mist fenny od a Reiten ! und foß und auch badnuth hanbeln, weilliaffe gur banbeln Gott fel-Betfrund Ableifting Blebt. Wie in gall in gentle toward the Horney of the man Albert Congress ring's oriod incided that being dails a higher From A Holing point the drings now the sale of VIII in Months and the Constitution of the Confidence Alektif sist im Lieguiges allegna and an alektif is t Fritein na dan fonant bis mos . . Bu ig ander received by a contract of the of the grouped and margin of the great receives and grant out find grand the contribution of the first finish Comment of the book of the first and 199 The Mar top of Marche Service and make William Commence of the Commence a a forma () introduction is a conene เป็นได้เหลือ กลุ ลุ แ**ตรขอ**ยับ รถน้อมน้ำ เพาะให้ แก่ ช่วงเป็วเมษา Sur Danie Blanchille and a state of the and the second of the property of the second bear and the second b

han mental season of the public of the control of

, and hand for a first of the A. H. Hand for the

# ma Anmerkungen zum Kriton.

बुराय कर दिशालों के कहा प्रका<u>र के ल</u>िए हैं।

(1) Mus der Platonischen Apologie des Sofrates seben mir daß Kriton ein alfer Freund diefes Beisen, unger ficht gleiches Alters mit ihm war.

um ben Minotauros zu tobten, gelobte er bem Apollon um ben Minotauros zu tobten, gelobte er bem Apollon jährliche Opfer, und Spiele in Delos, wosern ihm sein ebles Erkuhnen gelingen murbe. Eben dasselbige Schiff in welchem er die Athenischen Knaben und Madchen bem Minotauros, ber jährlichen Sitte nach, zum Opferhatte bringen muffen, in bem er aber mit ihnen siege reich heimkehrte, warb nacher jährlich abgesandt, um das Selubbe des Selben zu ersullen.

Noch zur Zeit des Phalerischen Demetrios, unger fahr taufend Jahr nach Theseus, ward dieses Schiff jur jahrlichen Reise gebraucht. Da es immer sorgfältig war ausgebessert worden, und wohl kein Span des alten Polzes mehr dran war, so stritten Philosophen, ob man sagen konne, daß es noch dasselbe Schiff sei \*)?

sa. . . Goode

<sup>&#</sup>x27;) Plus im Thefens

So oft Stefe Ballfuhrt unternommen warb, franzte ber Priefter bes Apolion bas Steuer. Bon biefem Tage an bis nach ber Rudtehr bes Schiffs, burfte keiner, bem das Todesurtheil gesprochen worden, hingerichtet werden \*).

(3) Sunion, ein berühmtes Borgebirge von Attifa.

(4) Ich wähle die Lesart: Od ula guupopa Egw, alla. —

(5) Mamilich nicht wiber ben beffern Billen? wiber ben Willen bes Geiftes, welcher ber finnlichen Reignag so oft wiberftreben und immer fie beherrschen muß.

(6) Ich wußte nicht, daß irgend ein Griech' ober Romer die Rache so geradezu verdammt hatte, wie bier Gorales; und nach ihm Placon und Tenophon. Dies schraftiche Leidenschaft der verberbten Ratur war und ist allen Bollern eigen; ward und wird bei vielen dies Sitten und Gesehe verstärket, und wich nur einer Leite, die vom himmel kam und auf Liebe sich grundere.

Mirgends, als wo diese ihr Licht hinftrählen lieft ward erkannt, daß die Rache eine abscheuliche Leiberschaft sei.

Die Muhamedaner erkennen es auch, aber illich biefes Liche hat ber Osmannifche Mond unfrer Somie entborat.

Sehr ichasbar muß uns biefe icone Stelle bes Platon fepn, in welcher wir auch biefe Annaherung ber Sofratischen Wetsheit an bie fimmlische Wetsheit Jest Christ sehen. Aber wie viel schoner lauten bie Worte unfers heilandes:

"Ihr habt gehort, baß gefagt ift: Du follft belt unm Rachften lieben, und beinen Teind haffen."

<sup>&</sup>quot;) S. ben Phabon, und Zenophon's Denfwurb. IV. &.

112 11 Class abun singer gudyt. Lubit mit in Gelindes bigund Able auch flucen prefet : wood : benen, :die reith baffen z "bittet für die, fo end beleibigen and verfelere:"

and that that the Rinden feider entire Barne tur Dine "mel. Denn er laffet feine Sonne aufgebid ichber bie nten 'nug fiffer Bouter gper "Besen

Die euch lieben was werhet

thun nicht desselbs auch die

io jo, jor euch nur gu euren Dethern freunde flich thut, mas thut the sonderlices? Thun nicht bie nannfligrum falle for polltomwen, fenn, gleich mie wei Bater im himmel volltommen, ift. Danger gur Che.

stete feben wit auch aus Dinton's Baffmabl. 1. 6. 222.

(8) Die Ift mi forn Opiete felben fo'nich bein Iffonds (bas heißt Landjunge), welde ben Delpponnes mit bem narblichen Grietbentanbe vereinigte:::

Sie wurten gefeiert in Korinth, welthes um Michmos Mg. Gestifter in uralten Betten, wie ble Sabel fagt, von Sifyphos, Rdinge bet Rorinthtet Gath Anbenten bed Dimgen. Melikentes, biben. Ino., holde Makteko vom wabufferigen: Gemahl: Afamahu verfolgeife misicficht vom Sellen Must in's i Misse farste eine ffering berichten Mymphe Legisthen, der isenabe ilm den Meargatt Palapson: ver sandele ward), murden diese Spides von-Theseus, er eurt 2. jum Anbenfen feines Steges, bien ben Riefen of its builded to also within the best feel of the feel of

Er franc production of Sarate, wire er fracer fight Dan er bas Leben verligen vonredt wie .W. . ditemaffa

Speniels 3- nankfien der Schaftenbeuger- weltgemet wach) well welche: Pickersint Inrudigelledopte Eilpfel wert Alchen band, welche: wigden son fichmelloude. Die derriffen i Wie, Indomidit welche: wiede Spenischen die Berriffen i Wie indomidit welche: wieden Spenischen die Berriffen i Wie indomidit

ara....a Google

polaramichalen, and fei ins ins alfolden in instantion of find in instantion of interesting and appearance in the fei ins instantion of instan

(10) Wenn gleich Athenische Neuterinden Dichese von Generallichten Abhard Athenische Mententer in der Gestelleiche Des und generalliche State Generalliche der Generalliche der Generalliche Generallich Generalliche Generalliche

Bon ber Demofratie spricht Platon vortrefflich an verschiednen Stellen, unter andern im 8ten Buch der Republik, wo er fagt, das weil in einem solchen Staat jeder nach feinem Geluften lebe, sehr verschiedne Arten von Menschen in ihm gefunden werden, und daß diese Manuigsaltigkeit einigen schon scheine, so wie Beiber und Kinder an bunten Rleidern ihre Freude zu

<sup>&</sup>quot;) 6. Arif. in ber Polit, IL. 7. 8.

haben affendan: Ale: Meine: affe, Aren: von Merfaffin au enthalten , und fei eine Art von Kramlaben wo fife m shaben die : Das: tein wechtiga Bopp: Aldang in einer folden Beffelher ficher feben tonne alife Dieton gi men meifen Bebrer oft fagen, "Achaphon, bachte und in Berton ficht den form und Anflogelet, fest, bie abfiffe Demafratie mit ber Tyrangei jis eine Ordnung fo soie on den gomiffigten undnandeverschieduen in Gleich gewicht mestaltmen : Didten heltebenden venubligen fcenalisund iden gemäßigten impggradilden Buffaffun nor-Allen jandenn ben Borusaamiebeng Seng republ niftenment at folechthin bie Berfaffung (moles sind and couling and appresented october the property of the country of "trage?" Dich bunket, bie Berbindung erfordre lie (10) Benn gleich Arbenisse Debnieblestanische Der aum Beffmahla Abs 1. 6. 122 m Da 1646 fo die Sobote, wie Bicinus, Dopp Bifcher meint, man mis migrigen school zereichen generale burden gener reine welche wohumahnfinniger Erantheit graviffen mafelaite ihrer Einfelhung fcalling, be horen mabuton "In Aff Abatehali enge gipte ein eine geneung ber beite Batehalis eine

Con der Wenderneis Priedung vorreiffich and benen verreiffich and ser seinen Etreifen, untervollung im Sten Wurch in den Abraham der der verfchist in einem Hiller von erfchischen unter von Wender in ihm geschoben werden, und ober die Willer von Weiter und der Stenkopen werden, und der Viellene, in ihre Verfchier und Kloser aus dere Arneite und Kloser an benden und Kloser auf Kreine, in ihre Verlaufer und Kloser an benden und Kloser Krausten

Castein bette D.

<sup>) 3.</sup> Action of Beregold, 18.

# Phábon,

über

Die Unfterblichkeit der Geele.

and .

Ein Platonisches Gespräch.

Reunzehnter Theil

9

Digitized by GUOS

A SECTION AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF TH

alerd hor in

n de la companya de l

(Chefrates unterhalt fich mit Phabon, hienachft werben als rebende Personen eingeführt: Apolloboros, Sofrates, Rebes, Simmias, Kriton und ein Scherge der Elfmanner.)

#### Edefrates.

Barest du jenes Tages bei Sokrates, o Phabon! als er den Gift im Gefängnisse trank, oder hat ein andrer dir davon erzählt?

Phábon.

Ich selbst war bei ihm.

# Echefrates.

Nun, was ist es, das dieser Mann vor dem Tode gesprochen hat? und wie starb er? Ich mocht' es so gern hören! Von meinen Phliusischen (\*) Mitodingern kommt jest keiner nach Aiben; so ist auch seit kanger Zeit kein Gastfreund von hier dorthingelommen, der uns etwas Zwerlässiges hievon etwas ihlen können, außer daß er Gift gerrunken haber

und geftorben fei. Genft wufte feiner etwas zu ber richten.

## Phabon.

Sabt ihr auch nicht gehört, auf welche Weise er verurtheilt worden ?

# . Edefrates.

Ja, das hat jemand uns erzählt, und wir wurs derten uns, weswegen er, da sein Urtheil längst gefällt war, so viel später gestorben sei? Warum das, o Phadon?

## Phádon.

Durch einen Zufall widerfuhr ihm das, d Eches Frates! Es war grade am Tage vor seiner Berurs theilung das Schiff gekranzet worden, welches die Athener jahrlich nach Defos senden.

#### Echefrates

Beld' ein Schiff ist bas?

#### Phábon.

Dagietige, wie die Athenes fogen, in welchem Theseus einst die sieben Anaben und die sieben Wischen lein, nach Arcen sührten sie nettete, und auch selbst gerestet word.

mata Google

Sie gelebeten, fagt man, bamals bem Apollon, baß, wofern biese gerettet wurden, sie ein jahrliches Opfer nach Delos bringen wollten. Dieses senden sie nun, noch von jener Zeit her, alle Jahr. Wenn nun diese Feier ihren Anfang nimmt, so erfordert ein Besez, daß während der ganzen Zeit die Stadt sich rein halte und keinen hinrichten lasse, die Sabt Schiff bin nach Delos gekommen, und von dannen wieder allhier angelanget sei.

Hiemit verzeucht es sich nun manchmal lange, wenn widrige Winde weben. Die Feier beginnet, wenn Apollon's Priester das Hintertheil des Schiffes kränzet. Und das geschah, wie gesagt, am Tage vor der Verurtheilung des Sokrates. Daher verstoß ihm im Gesängnisse eine so lange Zeit zwischen dem Urstheil und dem Tode.

#### Chefrates.

Nun, wie waren die Umstände seines Codes, o Phadon? Was sagte, was that er? Waren seiner Freunde einigs zugegen? Ober ließ die Obrigkeit das nicht zu, und mußt' er einsam seyn im Tode?

## Phabon.

Mein! es waren beren einige zugegen, ja viele.

#### Edefrates.

. Bolleft geneigt fenn, une das alles zu erzählen,

ona la Coogle

so umffanklich, als möglich, wofern bu nicht etwe eben jest Geschäfte haft.

#### Phabon.

Ich habe Musse, und werde versuchen, euch der von zu erzählen. Des Sofrates zu gedenken, ze sei nun, daß ich seinen andern von ihm reden hore, ist mir immer angenehmer als alles andre.

#### Edefrates.

D Phadon! eben so find auch wir, die dir zuhöken wollen, gesinnet. Strebe baher alles zu erzähi len, so genau als möglich.

# Phabon.

Es war mir wunderbar dabei zu Muth! Kein Mitleiden wandelte mich an bei'm Tode meines Freumdes, dem selig schien dieser Mann mir, o Scheftates! sowohl in seiner Fassung als in seinen Reden, wie unerschrocken und wie ebel er bei seinem Ende war! Mich dunkte, daß er nicht ohne göttliche Waltung über ihn hinunter wallete zum Hades, und daß er auch dort, wosern semals einer, noch würde glücklich seyn.

Derhalben wandelte kein Milleiden mich an, wie fonst natürlich scheinen möchte bei gegenwärtigem Bers lust; aber auch nicht die Empfindung jenes Bergmi-

gens, das wir bei philosophifchen Gesprachen zu haben pflegten. Denn folche bielten wir auch nun-

Ich hatte ein in der That seltsames Gefühl, eine ungewohnte Mischung von Wonne und von Weh, ins dem ich bedachte, daß dieser Mann nun gleich sters ben sollte. Allen Gegenwärtigen ging es ungesähre einer unter uns, Apollodores. Du kennest sa wohl den Mann und bessen Genüthsart ?

Edefrates.

Bie follt' ich nicht?

## Phabon

Der war nun ganz und gar in solchem Zuftande. Aber auch ich selbst war aus meiner Kaffung, und die andern eben so.

Echetrates. Bermatetigen, o Phidon?

## Phádon.

Won Sinheimischen war dieser Apollodoras zuges gen, und Kritobulos und dessen Vater Kriton. So auch Hermogenes, Epigenes, Aeschines und Antisthes nes. Ferner Atesippas aus dem Paanischen Sau (2), Renexaus und noch einige. Platen war, mein ich, trank. and and hoffen Contrates.

Belobe: Fremblinge maren zugegen?

Simmias, ber Thebaer, und Rebes, auch Phabons bes; und aus Megara Gufleibes und Terpsion.

### Chefrates.

Wie so? waren Aristippos und Klesmbretes nicht gegenwartig (3)?

#### Pbabon.

Rein. Es ward gefagt, daß fie in Aegina waren.

Edefrates.

War noch fonst jemand babei?

Pbabon.

Dies mochten fie, bent' ich, ungefahr alle fepn.

#### Edefrates.

Nim, und welches Inhalts waren eure Unterredungen?

Phádon.

Ich. werde versuchen, bir von Anfang an alles.

..... Google

Schon die Tage vorher pflegten wir, ich und die andern, zu Sokrates zu gehen, und uns früh zu versammeln in der Gerichtshalle, wo er verurtheilt worden, denn sie ist nah' am Gefängnis. Dort warsteten wir immer, dis dieses geöffnet ward, und unterskielten uns indessen mit Gesprächen. Denn es ward nicht eben früh aufgeschlossen. Sobald man gedssnet hatte, gingen wir hinein zu Sokrates, und brachsten oft den ganzen Tag bei ihm zu. Diesmal hatsten wir uns früher noch als sonst versammelt; denn Abends vorher, als wir das Gefängnis verlassen, war uns gesagt worden, das Fahrzeug sei aus Delos zuräckgekommen. Wir hatten daher miteinander absgeredet, so früh als möglich an gewohnter Stätte einzutressen.

Wir kamen. Der Thurhuter, welcher uns einzus laffen pflegte, trat hervor, hieß uns warten, und nicht eher hinzugehen, bis et felbst uns rufen wurde. Denn, sagte er, die Elsmanner lassen dem Sokrates die Bande losen, und kundigen ihm an, daß er an diesem Tage sterben werde. Nach einem Weilchen kum er wieder, und hieß uns hineingehen.

Als wir hinzutraten, fanden wir Sokrates, dem man eben die Bande abgenommen; und neben ihm saß die Zantippe — du kennest sie ja — die ihr Knädchen auf dem Schooß hielt. Als diese uns sah, jammerter sie laut auf, und sagte dergleichen, als die Beiber zu sagen pstegen: Debkrates! nun zum

on stongle

legtenmal werben beine Freunde unit bir fprechen, und mit ihnen bu!

Da blickte Sofrates ben Ariton an. D Kriton, sprach er, laß jemand fie beim führen!

Es führten (4) einige von Ariton's Leuten sie von dannen, indem sie heulte und sich auf die Brufte schlug.

Sokrates feste fich nun auf seinem Lager zurecht, beugte das Bein, rieb es mit der Hand, und sogte babei:

Es scheinet boch, o ihr Manuer! etwas Seltsames zu seyn, was die Menschen angenehm nemmen. Wie wunderbar nahe verwandt mit dem, was sie für das Entgegengesetzte halten, dem Schmerzhaften! Zwar pflegen beide sich nicht zugleich bei'm Menschen, einzusinden; verfolgt aber jemand das eine, und hascht er es, so wird es fast gezwungen, auch das andre zu erhaschen, gleich als ob sie, wiewohl zwei, durch Einen Ropf aneinander hingen.

Aesopos wurde, glaub' ich, wenn er das bemerket hatte, eine Fabel gedichtet, und erzählt haben, wie Gott diese beiden beständig gegen einander kampfenden Dinge mit einander ausschnen wollen, und als ihm das nun nicht gelungen, beider Köpfe in Einen zusammen verbunden habe, und daß derhalben, sobald das eine bei semand sich einfindet, auch das

andre gleich nachfolgt. Eben so scheint es mie zu gehen. Da ich den Schmerz der Festel am Beine gefühlt habe, folget nun die angenehme Empsindung nach.

Da nahm Rebes bas Wort:

Boblgethan, bei Zeus, d Sokrates! daß du mich daran erinnertest. Es haben schon einige sich erkundiget nach den Gedichten, die du gemacht, da du die Fabeln des Aesopos in Berse gebracht, und einen Hymnus an Apollon gedichtet hast. Unter andern singte mich neulich Euenos (5), wie dir das in den Sinn gekommen, ausest zu dichten, seitdem du an diesem die wärest, da du nie vorher gedichtet hättest? Ist die num daran gesegen, daß ich dem Euenos, wenn er mich wieder fragt, eine Antwort zu geben habe, — und wohl weiß ich, daß er wieder fragen werde — so sprich, was soll ich ihm sagen?

Sag' ihm, sprach er, die Wahtheit, o Rebes! dist ich weber mit ihm, noch mit seinen Gedichten wetteisern wollen, als ich sene Werse machte, auch wohl gewußt, daß solches nicht leicht senn wurde; sondern daß ich nur, gewissen Träumen Genüge zu thun, versingen wollen, ob sie, etwa diese Art der Musik meisnend, mir deren Uebung so oft andesohlen hätten.

Es verhalt sich bamit also:

Derfelbe Traum hat mich während meines nun verflognen Arbens vielmals beimgesuchet, balb in Die-

same Google

fer Geffalt erscheinend, balb in einer andern, und immer daffelbe sagend: D Softratest ub' und treibe bie Dufie!

Nun meint' ich zwar wohl bisher, daß dieser Traum mich zu eben dem, wamit ich mich schon beschäftiget, aufmunterte, so wie man die Läufer in der Rennbahn durch Zuruf ermuntert; und daß, da ich mich mit der Philosophie beschäftigte, welche die höchste Musik ist, der Traum, damit fortzusahren, mich aufst sorderte.

Jegt, da ich verurtheilt, und mein Tod, der Felle des Gottes wegen, aufgeschoben worden, schien es wir Pflicht zu seyn, wosern etwa der Traum, der soft erschien, mir diese gemeine Musik anbestellen hätte ihm nicht ungehorsam zu seyn, sondern sie zu über Es wäre, meint' ich, doch sichrer, nicht von hinnen scheiden, eh ich, dem Traume Genüge leistend, mit von auf diese Weise, indem ich Gedichte machte, der Oflicht zu entledigen versucht hätte. Ich dichtete speechert wird.

Hieffachst fiel mir ein, daß ein Dichter, wenn wirklich Dichter jenn soll, Fabeln, nicht-aber Leber fchriften machen muffe. Da ich nun aber selber das Gabe, Fabeln zu dichten, nicht habe, so brachte ich von des Aespos Fabeln diesenigen in Verse, die ich etwat wußte, oder welche mir eben in die Hand geriethen:

a a Google

Bring'; o Arbes! diefen Bofcheib, zugleich mit weinem Gruße, bem Euenos, und sag' ihm, er moge, wofern er weise sei, mir nachfolgen. Denn ich scheibe je heute von hinnen. So gebieten die Athener.

Welchen Rath du da dem Euenos giebst! sagte Simmias. Ich habe vielen Umgang mit dem Manne gehabt, und nach dem, was ich an ihm wahrgenommen, mocht' er wohl schwerlich Lust haben, deinem Rath zu folgen.

Wie fo? fprach Sofrates, ift Euenos nicht ein Beifet?

Das icheinet er mir, antwortete Simmias.

werth if, sich mit der Weisheit zu beschäftigen, mir: wenth if, sich mit der Weisheit zu beschäftigen, mir: gern nachfolgen. Doch wird er nicht etwa gewaltsam an sich selbst vergreifen; denn das, sagt man, soll uch erlaubt seyn.

ger auf den Baben, und redete von nun an figend.

Da fragte Kebes ihn't Wie meinest bu das, v Sos' hiet daß es nicht erlandt sei, sich an sich felbst ges' Ming zu vergreifen, wenn gleichwohl der Weise eist de Sterbenden gern nachgehn mochte-?

Habet ihr, o Kebes! bu und Simmias, nicht über: Painge den Philotops (6) reben gehört?

Miches Bestimmtes, o Spfrates!

Ich, fagte Sokrates, rebe nur fa davon, wie man mir berichtet hat. Was ich gehert habe, theil ich gerne mit. Es geziemet auch wohl, vorzüglich senach, der in Begriff ift, dorthin zu wallen, Betrachtungen über diese Wallfahrt anzustellen, und über die Borfellungen, die er von ihr haben mag, sich zu unter halten. Wie konnt' auch semand in meiner Lage in Jait, welche die zum Untergang der Sonne übrig bleibt, wohl besser anwenden?

Warum, o Sokrates! wird denn behauptet, frage Rebes, daß sich selbst zu töden nicht erlaubt fik Ueber dasselbe, wonach ich dich jetzt frage, hab' ich schon von Philolaos, als er sich bei uns in Them aufhielt, und von einigen andern sagen hören, de man es nicht thun musse. Aber nichts Bestimmt hab' ich jemals darüber von irgend einem vernommt

Wollest mit ganzer Seele dabei seyn, sagte Cotin tes, ob du es etwa jest vernehmen werdest! Im mag es dir wunderbar scheinen, wenn in dieser Sas allein so schlechtweg entschieden wird, ohne weder dat zu sehen, wann, noch auch wem zu sterben besset zu leben sei? Wunderbar, sag' ich, mag es dir schen, wenn diesen Wenschen nicht soll erlaube sei sich selbst diese Wohlthat zu erzeigen, sandern sie ein andern Wohlthater erwarten mussen.

Rebes lachelte, und fagte in einer bbaiff

Frillich mag das feltsam scheinen, fust Sokrates int, doch hat es wohl seinen Geund. Denn was in den Geheinnissen hieven gesehrt wird, daß wir Mensichen unter einer gewissen Bewachung (?) :gehalten werden, welcher wir uns selber nicht entziehen, nicht entziehen, nicht entrimen durfen, solches scheiner mir einen tiefen Sinn pu sieden, welcher aber nicht leicht zu durchschauen ist.

Das aber, bunkt mich, fagt man mit Recht, o Rebes! bag die Gotter über uns walten, und bag wir Menschen zu ihrem Eigenthum gehoren, ober feinet es bir nicht fo?

Mir scheinet es so, antwortete Rebes.

Burbest bu nicht, fuhr Golrates fort, wenn beis wer Stlaven einer wider beinen Befehl sich töbrete, ihm jurnen, und wofern Strafe an ihm zu vollziehen wöglich war', ihn strafen?

Merbinge! fagte Rebes.

Sift also wohl nicht vernunftwidrig gesprochen, wan man sagt, daß keiner sich selbst töden musse, soften ihm Gott nicht eine solche Nothwendigkeit das milegt, wie mir jego.

Wahrscheinlich verhalt es sich so, sprach Kebes; wis du aber nun sagtest, daß ein Weiser gern sterben wolle, das scheinet mir seltsam, o Sofrates! wosern wolle, das scheinet if, mas wir vorhin außerten, daß wie dessen Eigenthum

zama Google

feien. Dag es ben verftanbigften Menschen nicht webe win follte, einer folchen Pflege entzogen zu werbem. bei welther die beften allen Bonfiehet, die Gotter felbst, aber ihnen malten, bas ift miber bie Vernunft. Demp ein folder wird nicht wahnen, daß er, jur Freiheit gelangend, beffer merbe für fich felber forgen kommen. Gin Thor mochte wohl freilich mabnen, daß er feinem herrn entrinnen burfe, ohne gu bedenten, bag man vom Guten nicht flieben, fondern vielmehr, fo viel man, kann, bei ihm bleiben muffe. Thoricht wurd! er alfo flieben. Der Bernunftige hingegen wird banach trade ten, wie er nur immer bei bem, ber beffer ift als et. fenn konne. Es scheinet baber, o Gofrates! bas Ge genthell von bem, mas vorhin gefagt ward, gu ethele len. Den Berftandigen geziemet es, mit Unmuth fterben, ben Thoren aber mit Frohlichkeit.

Sokrates schien mir sich an ber Spigfindigkeit tes Rebes zu ergogen, und indem er und anfah, sprach er: Jumer spuret Kebes Grunde auf, und lagt sich nickt bald überzeugen, was ihm einer auch sagen mag.

Da sagte Simmias: Amegt scheiner mir aber Rebes nicht eben Unrecht zu haben, o Soframed: Dink warum spllten weise Manner ihren wahrhaft bestein Herren entstiehen, und gern von ihnen getreum werden?

So scheinet mir auch Kebes mit seinem Worten auf dich zu zielen, der du so bereit bist uns zu verlassie

und beine befferen Derefcher, wie bu fetber eingeftebft, , 44 64 feli .. , bie Gotter.

Ihr moget ja wohl Recht baben, fagte Goffens tes, und ich foll, mein' ich, mich wie vor bem Gericht veriheldigen. auf in a courte Tavour

'Allerdings! fprach Simmias.

Gut! erwiederte Cofrates. 3ch muß ffreben, euch beffer als meine Richter zu überzeugen.

Bofern ich nicht glaubte, o Simmias und Rebes! bisich erfflich ju andern, weisen und guten Gottern, ferner zu abgeschiednen Menschen kommen werde, melde beffer find, als bie bier lebenben, fo hatt' ich freilich Unrecht, nicht unmuthig zu fenn in meinem Robe. Wiffet aber, bag ich zu guten Menschen ju kommen hoffe. Zwar mocht' ich bieses eben nicht als gewiß behaupten; daß ich aber gu Gottern, bie febr gute Berefcher find, fommien werde, feid verfichert, bag ich folches, wofern irgend etwas von ben Art, als gewiß behaupte.

Derhalben bin ich nicht unmuthig, wie ich sonft fin murbe, fondern hoffnungevoll, daß ber Tobten theas barre, und zwar, jener alten Sage nach, ber Guten etwas viel befferes als der Bofen.

Bie nun, b Gofrates! fagte' Simmias, bif bu pifonnen, biese Lehre für dieh behaltend von hinnen Digeben, ober fie auch uns mitzutheilen? Auch bies Reunzehnter Theil

sugleich gereichet es bir zur Vertheibigung gegen uns, wofern bu uns, von bem, was bu ba fagft, überzeugeft.

Nun, das werd' ich versuchen! sprach er. Zuwer aber laßt uns unsern Kriton hier fragen, was er wolle? denn schon lang scheint er etwas auf dem Herzen zu haben.

Was anders, o Sofrates! antwortete Kriton, als daß schon lange der Mensch, welcher dir das Gift (8) geben soll, mich heißet dir anzuzeigen, daß du so wenig als möglich sprechen mussest. Bei'm Reden, meint' er, erhige man sich, und das musse man nicht, weil es die Wirkung des Giftes hemme, dessen man, wofern man es thue, zuweilen zweimal, auch wohl dreimal zu sich zu nehmen gezwungen sei.

Lagibn! sagte Sokrates. Er besorge bas Seie nige, und mache sich barauf gefaßt, mir zweimal ben Trank zu reichen, ober auch hreimal, wenn es senn soll!

Ich konnte mohl benken, antwortete Kriton, daß bu bas fagen wurdest, aber schon lange macht er mit zu schaffen.

Lag ihn fahren! erwiederte Sofrates. Euch, als meinen Richtern, will ich nun Rechenschaft ablegen, weshalb mir scheinet, bag ein Mann, welcher sich

a..... Google

wasehaftig wahrend feines Lebens der Weisheit ger widmet, wohlgemuth fann muffe, wenn er flirbe, und der froben Hoffnung, daß ihm dort das größte Heil widerfahren werde.

Bie es fich bamit verhalte, bas werd' ich, o Sims mias und Rebes! versuchen, euch zu zeigen.

Denn andern Menschen scheinet zu entgehen, daß biefenigen, welche sich auf die rechte Art mit der Weisseis bei beschäftigen, keinem Dinge nachtrachten, als absperben und todt zu senn (°). Wosern dieses wahr fi, so war' es wahrlich ungereimt, wenn sie im gans keben nur diesem nachjagten, sobald es aber hun nahete, über eben dassenige murrten, welchem sie so lange nachjagten, und worauf sie sich bes stellsigten.

kachend fagte Simmias: Du haft mich lachen ges macht, o Gokrates! wiewohl ich, bei Zeus! anjegt jum kachen nicht gestimmt bin. Denn ich glaube, was Bolk, wenn es dieses horte, warbe nteinen, du sogest das ganz recht von den Philosophen; und unch meine kandsleuse indichten mohl gern einräumen, duß die Philosophen nach dem Tode gelüste, und würden sogen, ihnen entgehe nicht, daß jene des Lodes auch würdig seien.

Und bann wurden sie die Wahrheit sagen, o Simwählt ausgenommen in so fern sie dehaupteten, bas min solches nicht entgehe. Denn auf welche Urt

See L. Google

wahre Liebhaber den Weisheit nach dem Aode gestiffet, und in wiefern fie des Todes werth find, folches ein gehet jenen Lenten.

Laffen wir sie! und reben unter uns barüber? Spalten wir ben Tob für etwas Wirkliches? Allerdings! nahm Simmias das Wort.

Etwa für etwas anders als für die Trennung ber Seele vom Leibe? und sagen wir nicht, daß bas gestorben seyn heiße, wenn der Leib, von ber Seele getrennt, nun für sich allein, und die Seele getrennt vom Leibe, auch für sich allein sei? Dock ist der Tob etwas anders, außer biesem?

24 Richts anders, fagte Simmias.

So betracht', o Guter! ob dir dasselbe scheine wie mir; denn auf diese Weise werden wir, mein' ich, basjenige, wonach wir forschen, am besten ere sabren.

Sollte es wohl einem Liebhaber ber Beisheit ziemen, ben segenannten Bergnügen nachzujagen, als zum Beispiel ber Luft an Speif und Trank?

Richt im mindeften, o Sofrates! Ober eine sinnlicher Liebespflege?

Reinesweges!

Ober meinest du, ein folder werde angeme

an a Google

ben Besitz von stonen: Gewanden, Schuben ober ans bern Zierlichkeiten dieser Art? Meinest du, sag' ich, baß er auf solches einen Werth sagen, oder vielmehr, baß er es verachten, und deffen nur so viel haben werd', als strenge Nothwendigkeit ihn davon zu haben nothiget?

Ich mein', antwortete Simmias, daß ber wahre Liebhaber ber' Beisheit folches verachten werbe:

Scheinet dir nicht, fuhr Sokrates fort, daß übers baupt das Trachten eines solchen Mannes nicht den keid, sondern, so viel er das vermag, die Absonderung vom Leibe zum Zweck haben, und auf die Seele werde gerichtet senn?

Das scheint mir.

Erhellet nicht zuförderst bei solchen Dingen, daß ber Weisheit Liebhaber, vorzüglich vor andern Mensschen, die Seele, so gut er kann, von der Gemeinsschaft bes Leibes lufe?

Das erhellet.

Und scheinet nicht ben meisten Menschen, o Simmias! bag ein solcher, welcher nach bergleichen Dins gen nichts fraget, nicht Theil baran nimmt, bes Lesben nicht-werth sei, sonbern bag ber, welcher die Bergnügen bes Leibes verachtet, schon auf gewisse Beige hinsterbe?

:...:Du fagft vollkommen wohn

und wie verhält es fich in Mischt auf Erweis bung der Erkenntnis? Ik der Leib dabei hinderlich ober nicht, wenn einer ihn Theil nehmen läßt an der Erforschung? Ich erkläre mich. Entsprechen die Sinne des Gesichts und des Gehors der Weisheit? Ober singen nicht auch selbst die Dichter uns vor, daß wir nichts mit genauer Richtigkeit hören noch sehen? Sind aber unter den Sinnen des Leibes selbst diese nicht richtig, so werden es schwerlich die andern seyn, denn diese sind ja insgesammt geringer, als jene bei den. Ober scheinet es die nicht so?

Allerdings.

Wann benn, fuhr Sokrates fort, wann gelingt ber Seele die Berührung des Wahren? Offenbar ift ja, daß sie vom Libe getäuschet werde, so oft sie es unternimmt, mit ihm etwas zu betrachten.

Du fagft mabr.

Wird nicht der Seele, wenn irgend auf eine Beife, bei'm Nachsinnen etwas vom Wesen der Dinge kund?

Ja.

Um besten aber sinnet sie boch wohl nach, wenn von allen jenen Dingen keines ihr Beschwerde macht, weber bas Gehor, noch das Gesicht, noch ein Schmerz, oder ein Vergnügen; sondern, wenn sie so seht als möglich für sich allein bleibt, den Leib sahren läßt,

und so sehr sie das dermag, nichts mit ihm gemein habend, ihn nicht berührend, nach dem Wosen de Dinge auslangt.

So iff's.

Berachtet die Seele des Lieblings der Beishei nicht vorzüglich alsdann den Lelb, fliebet vor ihm und strebet, für sich selbst allein zu seyn?

Es erhellet fo.

Wie nun, o Simmias? werben wir fagen, das Gerechte etwas Wirkliches fei, ober nicht?

Ja, bei Beus! etwas Wirfliches.

Nicht auch das Schone? auch bas Gute?

Wie anders?

Sabest du schon jemals dieser Dinge eins mi ben Augen?

Reinesweges! antwortete Simmias.

Ober haft du sie durch irgend einen andern Sim des keibes berührt? Ich red' im Allgemeinen von solchen Dingen, als da sind, Größe, Gesundheit Stärke; mit Einem Wort von allen wesentlichen Din gen, deren jedes wahres Dasenn hat (10). Kam das, was in Absicht auf diese Dinge das Wahrste ist durch den keib angeschauet werden? oder verhälts sich nicht vielmehr so, daß derjenige von uns, de sich geübet hat, am besten und am schärssten übe

jebes diefer Dinge, wenn er es betrachtet, nachzubenten, ber Erkenntniß jedes folches Dinges am nachsten kommen werbe?

## Allerdings.

Der also wird zur reinsten Erforschung gelangen, welcher so sehr als möglich mit dem Gedanken selbst, ohne bei'm Denken das Auge hinzuzulassen, und ohne irgend einen von den Sinnen zugleich mit der Bernunft herbeizuschleppen; welcher, sag' ich, mit dem lautren Gedanken dem lautren Wesen der Dinge nachzusagen strebet, indem er, so sehr als möglich, sich entaußert hat der Angen, der Ohren, kurz des ganzen Leibes, als eines solchen, der da sidrt, und der, sobald man mit ihm in Gemeinschaft tritt, den Bessich der Wahrheit und der Erkenntnis wehret. Wird nicht ein solcher, o Simmias! wosern irgend einer, zum Wesen der Dinge gelangen?

Wunderbar wahr redeft du, o Sokrates! fagte Simmias.

Muß nicht, fuhr jener fort, muß nicht nothwens big durch alles dieses in den achten Liebhabern ber Weisheit eine Meinung entstehen, welche sie gegen einander etwa auf diese Weise außern megen:

Es scheinet ein Abweg uns fammt ber Bernunft bei bieser Beschauung abzuleiten (11), so daß wir, so lange wir ben Leib haben, und unfre Seele mite solchent Uebel vermischt ist, niemals hinlanglich daßt.

man a Google

jenige erreichen werden, deß wir bezehrent wir Gegehren aber der Wahrheit. Zahllose Shommgen verurssachet uns der Leib, wegen dessen nothwendigen Ers
nährung; ferper, wenn uns Krankheiten zustächen, so
sind sie uns, dem Wesen der Dinge nachzusgen, hins
derlich; endlich so füllet er uns an mit Begierden,
und wit Gelüsten und mit Bangigkeit, und mit mans
derlei Tand, so daß uns, wie mit Wahrheit gessogt wird, irgend etwas jemals zu erkennen, seinets
wegen nicht vergönnt wird.

So werben auch nur durch den Leib und durch biffen Begierben Kriege veranlasset, Spattungen in Kötter, und Kämpfe. Denn um Geld zu besigen imeden alle Kriege angefangen, zum Erwerb des Gels des aber werden wir durch den Leib genothiget, für deffen Pflege wir frohnen.

Alle diese Dinge lassen uns keine Musse zur Phislosophie: Ja, was das Schlimmste von allen ift, has ben wir einmal Auhe vor ihm, und wenden uns zur Betrachtung; mitten dann in der Untersuchung erreget er von allen Seiten Geräusch und Storung und sepet uns in Auswaltung, so daß seinetwegen wir das Wahre zu schauen nicht vermögen.

Es mard also wirklich erwiesen, daß, wofern wir jemals etwas rein erkennen sollen, wir von ihm muss son befreiet werden, daß wir mit der Seele selbst die Dinge selbst anschauen mussen.

Dann erft; wie scheinet, und wie diefe Rebe lebret, wann wir ferben, werben wir erlangen, weg wir begehren, und fur beffen Liebhaber wir uns bekennen, Die Erkenntniß; so lange wir leben, aber nicht. Denn wofern es unmöglich ift, mit dem Leibe irgend etwas rein zu erkennen, fo ift von zweien eines mahr: entweder wir gelangen niemals gum reinen Erkennen, ober erft bann, wann wir geftorben find. Denn alsbann wirb, getrennt vom Leibe, Die Seele fur fic allein fenn, vorher nicht. Go erhellet auch, daß wir, fo lange wir leben, ber Erkenntnig befto naber feyn werden, je weniger wir Bertehr mit bem Leibe, je weniger wir Gemeinschaft mit ihm haben werben, nur so viel als die außerste Noth erfordert, und menn wir uns nicht mit feiner Natur behaften, fonbern uns rein von ihm halten, bie Gott felbft uns von ibm lofet.

Alfo gereiniget und befreiet von des Leibes Blabfinn, werden wir wahrscheinlich auch bei andern sol chen senn; und werden durch uns selbst alles, was lauter ist, erkennen, und das ist ja wohl die Wahrheit.

Das Unreine durfte bagegen doch wohl nicht bas Reine berühren!

Solche Meinungen, o Simmias! werden, glaub' ich, alle wahren Liebhaber ber Erkenntniß nothwendig begen, und gegen einander außern muffen. Sont scheinet es dir nicht fo?

aria da Garaglio

## Wor allen Dingen, o Gofrates!

Ift nun, sagte Sokrates, ift dieses wahr, o Freund! so ift große Hoffnung vorhanden, daß einer, der dahin kommt, wohin ich nun walle, dort, wosern irgendwo, dassenige zur Genüg' erlangen werde, nach welchem im vergangnen Leben dieses eifrige Streben ging. Eben diese mir nun vorgeschriebne Wandersschaft muß daher auch seben andern Mann mit guter hoffnung erfüllen, wenn er glaubt', die Reinigung seines Sinnes bewirkt zu haben.

Allerbings! fagte Simmias.

Collte nun aber die Reinigung nicht darin bes fiefen, die Seele so febr als möglich vom Leibe zu trennen, und sie zu gewöhnen, in sich selbst sich zurückziehen und zu sammeln? da, nach Vermögen, ihre Wohnung aufzuschlagen, um schon jest und bereinst für sich allein zu senn, und gelöset vom Leibe, wie von Banden?

Allerbings!

Wird diese Ldsung und Trennung ber Seele vom Leibe nicht Tod genennet?

Freilich!

Wir behaupten aber, daß immer die achten Liebe haber der Weisheit, und nur sie, sich nach dieser Lejung fehnen; und daß eben in der Losung und Arens

Dis Google

nung ber Seele wonn Leile ihre Mebung infiche. Richt fo?

Das erhellet.

War' es nun nicht, wie ich anfangs sagte, lächer lich, wenn ein Mann, der während feines Lebens sich bestrebt hatto so zu leben, daß er dem Sterbenben am ahnlichsten wurde, nun, wenn eben dieses, das Sterben selber, kommt, murren wollte? ware das nicht lächerlich?

Wie follt' es nicht?

Wirklich also, o Simmias! wird von achten Liebhabern der Weisheit das Absterben geübet, und am
wenigsten von allen andern Menschen ist ihnen das
Sterben furchtbar. Betrachte nur dies: Sind sie auf
alle Weise mit dem Leid' in Zwiespatt, und begehren
sie, daß die Seele für sich allein sei; war" es denn
nicht sehr ungereimt von ihnen, damr, wann dieset
wirklich geschieht, sich zu fürchten und zu murren?
nicht gern dorthin zu wallen, wo sie hoffen mögen,
das zu erlangen, wonach sie im Leben sich sehnten?
(sie sehnten sich ja nach Erkenntniß!) nicht gern befreiet zu werden von diesem Genossen, mit dem sie in
Zwiespalt waren?

Wenn ihnen menschliche Lieblinge, ober Weiber, aber Sohne hinstarben, haben schon viele gemunscht, zum Hades zu manbern, bewogen burch bie Doffnunge

an Koogle

diesemsen bort zu sehen, nach welchem sie sich sehnten, und ihres Umgangs zu genießen. Sollte nun ein undhrönster Liebhaber ver Erkenntniß, bei welchem eben diese Erwandung sost hofset, daß er nirgendwo als im Habes ihrer auf eine würdige Art theilhaftig werden könne, sollte der murren, wenn er stirbt, und nicht gern hingehen? Daß er gern hingehe, muß man erwarten, o Freund! wosern er ein wahrer Liebhaber ber Weisheit war! Denn davon wird er sehr überzeugt seyn, daß er zur reinen Erkentniß nirgendwo als dort gelangen könne. Verhält es sich nun also, wär es dann nicht, wie ich vorbin sagte, sehr unger reint, wenn ein solcher den Tod fürchtete?

3a, bei Zeus! fagte Simmias, febr ungereint!

Benn du alforeinen Mann, der nun fterben soll, murmen fiehst, so Midas schon ein hinlängliches Kennseichen, daß er nicht Liebhaber der Weisheit, sondern Liebhaber des Leibes sei: und eben dieser wird auch das Geld lieben, oder ehrgeizig seyn; entweder eins win belben, oder beides.

Ja, fo verhalt es fich, wie bu ba fagft.

Wird nicht auch die sogenannte Mannhaftigkeit bem Liebhaber ber Weisheit vorzüglich eigen feyn?

Allerdings !.

Und die Enthaltfamkeit, jene, welcher auch bas' bell biefen Ramme giebt, und die barin baftebt, bag

sa. ... Google

einer nicht aufwalle bei Gegenständen der Beglerden, sewaren unbekämmert und bescheiden bleibe; wied diese nicht biss selchen eigen senn, welche sich um wenigken um den Leib bekümmern, und dagegen der Weishelt sich besleißigen?

· Nothwendig! fprach Simmias:

Willst du, fuhr Sotrates fort, die Mannhastige teit und die Enthaltsamkeit der andern betrachten, fo mußt du finden, daß sie ungereimt sind.

Die fo? o Cofrates!

Du weißt in fprach diefer, daß alle andre ben

Breilich.

Bestehen nicht aus Furcht vor größern Uebele die maunhaftesten unter ihnen den Tod, wenn fie ihn hastehen?

··Gö 'ff's.

Weil fie fich furchten alfo, aus Furcht find alle mannhaft, außer die Liebhaber ber Weisheit.

Ift es nun aber nicht ungereimt, baß einer aus gurcht und aus Feigheit mannhaft fei?

Willerdings !

Wie nun? trifft nicht ein gleicher Vorwurf auch biefenigen unter ihnen, welche bestheiden find? Gind fie nicht enthaltsam aus Unmäßigkeit? Zwar möße

ala la Frongle

man fagen, bas si unmaglich, doch fceinet das ihr Kall in Absicht auf ihre alberne Enthaltsamseit gu sepn. Aus Furcht, andrer Wolluste bekaubt zu werben, und diese andern anlüstend, enthalten sie sich jener, weil andre Luste sie beherrschen.

Sie neunen es wohl Ansschweifung, den Lusten un gehorchen, doch widerfahrt ihnen, von Lusten übers wältiget, andern Lusten Gewalt anzuthun. Ist das nicht eben das, was wir vorbin sagten, daß sie auf gewisse, Weise durch Ausschweifung sich zur Enthaltzsamseit leiten laffen?

## So fcheint's. !-

Es mochte gleichwohl, o seliger Simmlas! nicht dieses der rechte Weg zur Augend seyn, daß man liche gegen Luste, Weschwerden gegen Beschwerden, Surcht gegen Kurcht, und die größern in hiesen Dins zen gegen die klaineren, wie die Manzen eintauschen, Bielmehr ist Weisheit wohl die einzige achte Wünze (12), segen welche alle andre zu vertauschen sind. Nur detlenige, was mit dieser, und durch diese gekauft und verkauft wird, hat wahres Wesen, es sei Maunhafzisseit, oder Enthaltsamseit, wer Gerechtigkeit; kurz, jede wahre, mit der Weisheit verbundene Augend; gleichviel, ob Vergnügen, Kurcht, und was dem gleich ist, damit verknüpfet sei oder auch nicht.

, Satremust vom der Weisheit, und eine gegen die Mus eingeseuschet, find iene Tugenden nur Schatz

tenmert, find Inechtifch, haben nichts Gefundes, nichts Babres in fich.

Das Wahre bestehet in der Reinigung aller dieser Tugenden (123). Ja, die Enthalssamkeit, die Gerechtigkeit, die Mannhaftigkeit, und die Weisheit selbst, sind wohl eben die wahre Reinigung, und es scheinet, daß diesenigen, welche die Eleufinischen Geheimuisse Rifteren, keine Manner von gemeiner Art gewesen, sondern vorlängst in räthselhaften Ausdrücken hierauf gedeutet haben, wenn sie sagten, daß, wer ungeweishet (14) und unvollendet in den Hades komme, dort in einem Pfuhl zu liegen verdammet werde, daß aber der Gereinigte und Wollendete, dort anlangend, bei den Göttern wohnen soll.

solche, welche dieser Geheimnisse kundig sind, sagen, daß es der Thyrsusschwinger viele gebe, der vom Goire Begeisterten aber wenig (15). Dieses sind aber, meiner Meinung nach, nur solche, welche der Weisheit als ächte Liebhaber nachgejaget haben, unter deren Zahl zu gelangen ich, während meines Lebtis, nicht abgelassen habe, nach Bernogen zu streben, und auf alle Wosse. Di ich auf die rechte Art danach gestrebet hab', ob ich gefördert worden, das wird mit dort erst recht offenbar werden, und, so Gott will, bald!

Muf soiche Weise vertheidige ich mich, o Simmias und Reves! zeigend, worauf ich mich grunde,

mary Godgle

wenn ich euch und meine Herren hienieden (16) vers lassend, nicht unruhig bin, noch murre, weil ich ers warte, dort auch, nicht weniger als hier, gute Herren anzutreffen und Freunde.

Freilich findet folches keinen Glauben bei der Menge! Es fei aber genug, wenn es mir in diefer Bertheidigung gelang, euch beffer zu überzeugen, als ich die Richter der Athener überzeugen konnte.

Mis Sofrates also gerebet hatte, nahm Rebes bas - Wort, und fprach:

D Sokrates! das andre scheinet mir alles sehr wohl gesagt, nur das, was die Seele betrifft, sindet wenig Glauben bei den Menschen, welche meinen, daß jene, sodald sie vom Leibe abgeschieden, nirgends sei, sondern an eben dem Tage zerstärt werd' und untergeh', an welchem der Mensch stirbt; indem sie gleich bei der Trennung vom Leibe, den sie verläßt, verwehend wie ein Lüstchen oder ein Rauch, verslieg' und nirgends mehr sei. Freilich, wäre sie irgendwo in sich selbst gesammelt und befreiet von diesen Uebeln; welche du herzähltest, so mochte man die große, schone hossnung haben, o Sokrates! daß dassenige, was du da sagst, gegründet sei.

Aber es durfte wohl keiner kleinen Erhartung, keines gemeinen Erweises erforbern, daß die Seele des Gestorbenen noch sei, noch irgend eine Kraft, noch Erkenntniß habe.

11

DOG N

Du fagst die Wahrheit, o Kebes! antwortete So-Frates. Aber, was sollen mir thun? Willst du, daß wir eben darüber uns unterhalten, ob es wahrscheinlich sei, oder nicht?

Ja, antwortete Rebes, ich mochte so gern horen, welche Meinung bu von biesen Dingen habest.

Nun wurde boch wohl, antwortete Sokrates, keisner, ber mich anhorte, war' er auch Komodienschreibet, sagen, daß ich eitles Geschwäß treibe und nicht über wurdige Dinge rede. Gefällt es euch also, sollen wir diesen Gegenstand betrachten, wohlan! so laß uns auf diese Weise untersuchen, ob die Geelen det gestorbenen Menschen im Hades seien, oder nicht?

Es gehet eine alte Sage, beren wir uns erinnern, daß sie noch sind; daß sie von hinnen dorthin, und wieder von dannen hieher kommen; daß sie aus Gestorbenen wieder in's Leben gerusen werden. Wosem es sich also verhält, daß die Lebenden wieder aus den Gestorbnen entstehen, mäßten nicht dann unfre Sees len bort noch seyn? Denn wosern sie nicht dort wären, konnten sie hier nicht wieder in's Leben kommen. Und sonach wäre dieses ein hinlänglicher Erzweis, wosern nur wirklich offendar erhellete, daß die Lebenden nirgendwo andersher, als aus den Gestorbenen entständen. Erhellet dieses gber nicht, so bedarf es eines andern Erweises.

Allerdings! antwortete Rebes.

Willst du es auf eine leichtere Art einsehen, fuhr Sokrates fort, so laß uns nicht allein in Absicht auf die Menschen, sondern auf alles Lebendige, und auf alle Pflanzen, kurz auf alles, was eine Entstehung hat, unsre Betrachtung anstellen. Ift es nicht so, daß nichts anders woher entstehe, als immer sedes aus dem ihm Entgegengesetzten, wosern ein solches vorhanden ist? So wie, zum Beispiel, das Schöne dem Hagerechten, das Gevechte dem Ungerechten, und jahllose Dinge andern entgegengesetzt sind.

Dies asso las uns betrachten, ob nothwendig jedes, dem etwas entgegengesett ift, sonst nirgend woher ats aus eben diesem ihm Entgegengesetzten entzstehen musse? Als zum Beispiel, wenn etwas größer wird, ist dann nicht nothwendig, daß aus dem zuvor Riemeren nun ein Größeres werde?

Ja.

etwas, das zuvor größer war, kleiner werden?

So ift's.

Entstehet nicht auf gleiche Weif' aus dem Stars kern das Schwächere und aus bem Langsamern das Schnellere?

Allerdings!

Ferner, nicht auch bas Schlechtere aus bem Beffern? bas Gerechtere aus bem Ungerechteren?

sa. Google

Bie sollt' es nicht?

Sinlanglich waren wir alfo bavon überzeugt, daß affe Ding' auf diese Weise aus den ihnen entgegens gesetzten entstehen.

Allerdings!

Run aber, ist auch so etwas in ihnen, was in ber Mitte steht zwischen den beiden Entgegengesesten? Sind nicht zwei Entstehungen, wenn das Eine in's Andre übergebet, und dieses wieder in jenes?

Zwischen dem Größern und dem Aleinern stehen ja in der Mitte die Zunahm' und die Abnahme; dar her wir sagen, dieses nehme zu, jenes nehme ab.

. Freilich!

Berhalt es sich nicht eben so, wenn etwas vermischet, ober wenn es abgesondert wird? Muß nicht nothwendig, auch wenn wir nicht solche Worte dazu brauchen, doch in der That das eine aus dem andern entstehen, und solcher gegenseitiger Ursprung Statt finden?

Allerdings! sprach Rebes.

Wie nun? ift bem Lebendigseyn etwas entgegew gesetzt, so wie bas Schlafen bem Wachen?

Allerdings!

Bas?

Das Tobtseyn.

Same, Google

Entstehen diese Dinge nicht gegenseitig auseinanber, da sie sich entgegengesetzt sind? Und sind nicht zwischen diesen beiden auch zwei Uebergange?

Die sollten fie nicht?

Das eine Paar von den beiden, deren ich erswähnte, will ich dir nennen, sprach Sokrates, sowohl das Paar selbst, als die Uebergänge. Mache du es so bei dem andern. Ich nenne das Schlafen und das Wachen. Aus dem Schlafen entstehet das Wachen, und aus dem Wachen das Schlafen. Die Uebergänge zwischen beiden sind das Einschlafen und das Erwachen.

Sab' ich dir das hinlanglich gesagt, ober nicht? Bollfommen.

So entwickle du auf eben die Weise wie es sich in Absicht auf das Leben und auf den Tod verhalte. Sagst du nicht, daß das Sterben dem Leben entgegens geseget sei?

Das sag' ich.

Dag eins aus bem andern entstehe ?

Nothwendig.

Bas entsteht aus bem Lebenben?

Das Gestorbne.

Und was aus dem Geftorbnen?

sian strongle

Nothwendig muß man, sprach Rebes, einraumen, daß aus diesem das Lebende entstehe.

Aus dem Gefforbnen also, o Rebes! entstehet das Lebendige und die Lebenden?

Das erhellet.

Unfre Seelen find also im Sabes?

Es scheint.

Ist nicht der eine Uebergang unter biesen beiben durch den Augenschein offenbar? Denn das Sterben fällt ja in den Augenschein, oder nicht?

Allerdings!

Was werden wir denn thun? werden wir keis nen entgegengefesten Uebergang anerkennen? wird nur hier die Natur lahm seyn? Oder muffen wir wothwendig einen dem Sterben entgegengesesten Uebers gang anerkennen?

Freilich muffen wir.

Welchen?

Das Wiederaufleben.

Wofern also, fuhr Sokrates fort, wofern bas Wiederaufleben Statt findet, so ist es ein Uebergang bom Tod' in's Leben.

Allerdings!

Auch auf diesem Weg' also kommen wir barin überein, daß die Lebenden aus den Todten entsteben,

arama Google

nicht minder als die Todten aus den Lebenden. Da das nun so iff, so beweiset es die Nothwendigkeit, daß die Seelen der Gestorbnen irgendwo sehn mussen, von wannen sie wieder hervorkommen mussen.

Das scheint auch mir, o Gofrates! aus dem, worin wir übereingekommen, nothwendig zu folgen.

Sieh nun auch, o Rebes! daß wir, wie mich bunket, nicht Unrecht hatten, indem wir hierin überzeinkamen. Denn geben wir nicht zu, daß die Zusstände aus andern Zuständen, gleichsam im Areise sich brehend, entstehen; nehmen dagegen an, daß nur Ein grader Fortgang zum Gegenüberstehenden Statt finde, welcher nicht wieder zum vorigen sich zurückbeuge, keine Arummung mache, so siehst du ja wohl ein, daß es allen Dingen an ihrem Ende gleich ergehen, daß es mit beren Entstehung aus sehn mußte.

Die meinest du das? sprach Rebes.

Es ist nicht schwer zu verstehen, was ich meine. Benn, zum Beispiel, das Einschlafen zwar Statt sande, das Erwachen aber nicht, welches aus dem Schlafe wieder hervorgehet, so wurden ja alle Dinge das Mährchen des Endymion (17) wahr machen, und nie wieder hervorkommen, weil sie alle, jenem gleich, ewigem Schlaf unterworfen waren. So auch, wenn alle Ding' unter einander gemischet und nicht wieder gesondert wurden, dann mußte ja bald die Borstels

and in Google

lung des Anaxagoras (18) vom Chaos von ihnen allen wahr werden.

Auf eben diese Weise, geliebter Kebes! wenn alse Dinge, die des Lebens theilhaftig sind, nachdem sie sterben in dem Zustande dieser Erstorbenheit bliesben, und nicht wieder auslebten; müßten dann nicht nothwendig alle zulest gestorben senn und nicht mehr leben? Denn, wenn alles, was da lebt, immer aus andern Dingen entstünde, zugleich aber alle Lebendigen stürben, wie sollte dann nicht alles zulest in den Tod verschlungen werden?

Das feh' ich freilich auch nicht ein, o Sokrates! antwortete Rebes, sondern du scheinest mir vollkommen wahr zu reden.

Allerdings, o Rebes! verhalt es sich so, wie mir scheinet, und wir ließen uns nicht tauschen, als wir in allem diesen übereinstimmten. Das Ausleben ist wirklich wahr; wahr, daß die Lebenden aus den Gesstorbnen hervorgehen, daß die Seelen der Gestorbnen noch sind, und daß es den Guten besser ergehe, den Schlechten schlechter.

Hierauf nahm Rebes das Wort: Auch nach eis nem Sage, den du oft zu behaupten pflegtest, o Sos krates! (wofern er wahr ist) daß unser Erlernen nichts anders als Erinnerung sei, auch nach diesem ist ja nothwendig, daß wir in einer frühern Zeit das jenige gelernet haben, dessen uns in diesem Leben

c.a. a. 6000/e

erinnern. Unmbglich ware ja das, wenn unste Seels wicht itgendwo gewesen, ehe sie diese menschliche Gestalt gehabt. Auch hiernach scheiner also die Seel' unsterdlich zu seyn!

Welches waren, o Rebes! so sprach Simmias, die Erweise dafür? Erinnere mich daran, ich entfinne mich deren jest nicht hinlanglich.

Es erhellete, sagte Rebes, aus einem trefflichen Erweife, namlich daraus, daß alle Menschen, welche befragt werden, wenn einer auf die rechte Art fragt, von allen Dingen, wie sie sich verhalten, Auskunft geben.

Hatten sie nicht die Wissenschaft in sich, und die Kunde des wahren Verhaltnisses, so waren sie unsfahig das zu thun. Daß dieses wirklich mahr sei, kann ein jeder am augenscheinlichsten bewähren, welcher ihnen mathematische Figuren, oder dergleichen zeigt.

Wofern, sprach Sokrates, bich bieses noch nicht überzeugt, o Simmias! so sieh', ob bu auf folgendem Bege mit mir werdest zusammen treffen.

Du glaubst nicht, daß die sogenannte Wiffenschaft Erinnerung sei?

Ich bin eben nicht ungläubig baran, antwortete binmias, aber ich bedarf eben jest deffen, wovon

mana Google

die Red' iff, nämlich wieder daran erinnert zu werden. Und doch, da Rebes nun begonnen hat, davon zu reden, kehret die Erinnerung beinahe ganz zurück, und mit ihr die Ueberzeugung; doch mocht' ich nicht desto weniger auch sehr gern noch hören, wie du diese Sache behandeln werdest.

Auf diese Weise, sagte Sokrates. Ohne Zweisel kimmen wir ja darin überin, daß einer das vorher muffe gewußt haben, dessen er sich erinnert.

Breilich.

Auch darin, daß wenn femand auf diese Weise zu einer Wiffenschaft gelanget, diese eine Erinnerung sei? Ich meine das also. Wenn einer etwas sehend, hörend, oder auf andre Art sinnlich wahrnehmend, nicht nur dieses Dinges inne wird, sondern auch an etwas anders dabei denket, welches nicht der Gegenstand eben detselben, sondern einer andern Erkennt niß ist; sagen wir dann nicht richtig, daß er sich des jenigen erinnere, an welches er dann denket?

Wie meinst du bas?

Hof ein Beispiel! Sind nicht ein Mensch und eine Lever Gegenstände verschiedner Erkenntnisse?

Wie sollten fie nicht?

Du weißt ja, was den Liebhabern widerfahrt, wenn fie eine Leper, ein Gewand, oder fonft irgend

- see Google

etwas anders sehen, bessen ihre Geliebten sich zu bes dienen pflegen; sie erkennen die Leper, und in Ges danken erfassen sie das Bild des Geliebten, dem die Leper gehort. Das ist Erinnerung; so wie mancher schon oft, welcher den Simmias sah, an Kebes ers innert ward. Beispiele dieser Art sind zahllos.

Bahllos, bei Beus! antwortete Simmias.

Nun, so fuhr Sokrates fort, folches ist die Ersinnerung; und vorzüglich, wenn jemandem das widers fahrt mit Dingen, welche er, wegen Lange der Zeit, ober weil er nicht daran gedacht, schon vergeffen hatte.

Ja, fo verhalt es fich! fprach Simmias.

Wie nun? sagte Sokrates, kann semand, ber ein gemaltes Pferd, eine gemalte Leper sieht, badurch auch an einen Menschen erinnert werden? Und an ben Rebes, wenn er ben gemalten Simmias sieht?

Freilich!

Nicht auch an ben Simmias selbst, bei'm Bilbe bes Simmias?

· Za wohl!

Finden nicht in allen biefen Fallen Erinnerungen Statt, deren einige bich an ahnliche Ding' erinnern, andre an unahnliche?

Ad.

Wenn nun semand durch Dinge, die andern ahn lich sind, an diese erinnert wird, ist dann nicht noth wendig, daß er alsdann auch darüber benken musse, ob dem, was er sieht, an der Aehnlichkeit mit dem, bessen er erinnert ward, etwas fehle, oder nicht?

Nothwendig.

Schau' einmal, ob Folgendes sich so verhalte! Sagen wir, daß das Gleiche Etwas sei? Ich meine nicht, ob ein Scheidt Holz einem andern Scheidte Holz nicht, ob ein Stein einem andern Steine gleich sein noch dergleichen etwas; sondern ich meine außer allen diesen Dingen etwas; anders, das Gleiche an sich. Werden wir sagen, daß ein solches sei, obn nicht?

Ja, bei Zeus! antwortete Simmias.

fei? Extennen wir nun auch das Gleiche, was s

#### Bollfommen!

Und woher gelangten wir zu diesem Begtiff? Bit's nicht so? Wenn wir solche Dinge, die ich nannt, sahen, Holz ober Steine, oder andre, welche unter sich einander gleich waren, so bemerkten wir gleich wohl, daß das Gleiche an sich doch noch etwas anders sei. Ober scheiner es dir nicht etwas anders zu sepn? Betracht' es auch noch auf diese Weise! Scheinen nicht wohl Steine, oder Scheidte Holz zu

aa la Groogle

weilen einander gleich, zuweilen nicht, wiewohl es dieselbigen find?

Allerdings.

Die nun, find diese bas Gleiche an fich, wenn sie bir ungleich scheinen? Ift die Gleichheit zugleich Ungleichheit?

Auf teine Beife! nein, o Sofrates!

Jene gleichen Dinge, und bas Gleiche an fich, if find also nicht baffelbe?

Das scheinen fie mir teinesweges, o Gofrates!

Durch jene gleichen Dinge, welche von bem Gleichen an fich verschieden find, bift du bennoch der Erkenntniß biefes Gleichen an fich auf die Spur gekommen, und haft es gefasset?

Vollkommen mahr!

Es kann mich also etwas an ein andres Ding etimern, es sei ihm ähnlich oder nicht?

Allerdings.

Es macht das also keinen Unterschied? fuhr Sohates fort; denn sobald du, etwas sehend, durch diekn Anblick an etwas anders zu denken veranlasset wisk, es sei ihm nun ähnlich oder unähnlich, so ist lies nothwondig Erinnerung.

mount Google

Freilich.

Wiberfahrt uns so etwas bei jenen Scheiden Holz, von denen wir sagten, daß sie sich gleich waren, und bei andern sich gleichsehenden Dingen? Scheinen sie uns einander so gleich zu senn, wie das Gleiche an sich? Fehlet etwas daran, daß sie nicht so sind wie das Gleiche felbst? oder fehlet nicht daran?

Vieles fehlet baran! antwortete Simmias.

Wir stimmen ja wohl davin überein: Wenn 30 mand, etwas sehend, also denket: "das, was ich jekt "sehe, wollte wohl einem jener wesentlichen Dinge (1') "ganz gleich seyn, es fehlet aber etwas an diekt "Gleichheit, es kann nicht so seyn, sondern es "schlechter;" muß dann nicht nothwendig derjenigt welcher das denket, jenes worher gesehen haben, vor dem er sagt, daß das andre ihm zwar ahnlich, abe geringer sei?

Nothwendig.

Gebet es uns nicht eben fo, in Absicht auf gleich Dinge, und auf das Gleiche an fich?

Bolltommen fo!

Nothwendig muffen wir alfo bas Gleiche felf gefehen haben, vor dieser Zeit, in welcher wir zuerst gleiche Dinge sehend, gewahr wurden, daß zwar

a Google

diese banach ftreben, einander so gleich zu senn, wie bas Gleiche an sich, daß fie aber dieses nicht erreichen.

#### So ift's.

Bekennen wir nicht auch, baß wir nicht anders woher diesen Begriff gefaßt haben, noch fassen konnsten, als aus dem Sehen, Fühlen, oder der andern Sinne einem? Denn daffelbige gilt von allen solchen Dingen.

Freilich, o Sokrates! fie find fich hierinnen, in Wificht auf bas, wovon die Red' ift, einander gleich.

Die Sinne also geben und Anlaß zu bemeeten, daß alles, was in die Sinne fallt, zwar dem an sich Gleichen nachstreb', es aber bennoch nicht erreiche. Ober wie sollen wir sagen?

### Eben fo!

Ehe. wir also zu sehen, zu hören, durch die ans dem Sinne wahrzunehmen begonnen hatten, mußten wir schon den Begriff des an sich Gleichen gefaßt Jaben, da wir ihn auf die finnlichen Dinge, welche sich sleich sind, anwenden, und behaupten, daß zwar diese alle so zu seyn trachten, wie das an sich Gleiche, kelchwohl aber geringer sind.

Das erhellet offenbar, o Golfrates! aus dem, was

Saben wir gleich bei ber Geburt gesehen, gehört, umb die andern Sinne gehabt?

Freilich.

Doch fagen wir, bag wir jenen Begriff von bem an fich Gleichen, früher muffen erfasset haben?

Ja.

Es erhellet also nothwendig, daß wir vor ber Geburt biesen Begriff erfasset hatten?

Das erhellet.

Hatten wir ihn also vorher erfasset, und wurden wir mit ihm geboren, so kannten wir vor unster Gesburt, und auch, indem wir geboren wurden, nicht allein das Gleiche an sich, und das Größere an sich, und das Kleichere an sich, sondern wir hatten alle diese Begriffe allzumal. Denn jest reden wir nicht allein vom Gleichen an sich, sondern auch vom Schönen selbst, vom Guten selbst, mit Gerechten selbst, vom Getligen selbst, mit Einem Wort, von allem, welches wir mit der Benem, nung des Wesentlichen (20) bezeichnen, sowohl if unsern Fragen, als in unsern Antworten. Nothweit dig also muffen wir die Begriffe aller dieser Ding vor unsere Geburt erfasset haben.

So ist's.

Und wenn wir fie nicht immer wieber vergäßen mußten wir mit ihnen geboren werben, und wah

SHELLS GOOGLE

rend unsers ganzen Lebens sie inne haben. Denn etwas wissen, heißt so viel als den Begriff einer Sache erlangt, und ihn nicht verloren haben. Rens nen wir nicht den Berluft eines Begriffs das Bersgessen?

Allerdings, o Sofrates!

Wenn wir, ehe wir geboren wurden, solche Begriffe faßten, geboren werdend sie verloren, und nachs
her durch den Gebrauch der Sinne sie, die wir vors
her schon gehabt hatten, wieder erlangten; ist dann
nicht das, was wir lernen nennen, die Wiederholung
einer uns schon beiwohnenden Kenntniß, und werden
wir es nicht richtig mit dem Ramen der Eripnes
rung bezeichnen?

Bollfommen richtig.

Denn es sei mbglich, haben wir gesehen, baß semand, der etwas sinnlich wahrnimmt, es sei sehend, ober horend, oder durch einen andern Sinn, dadurch an etwas anders, das er vergessen hatte, zu denken verankasset werde, sener Gegenstand mag nun dem vergesinen, mit dem er in einiger Verbindung stehet, ähnlich sehn oder unähnlich; so daß, wie gesagt, von zweien eines der Fall sehn mußt entweder, daß wir mit diesen Begriffen geboren werden, und wähstend des ganzen Lebens sie auch inne haben, oder daß solche, von denen wir sagenz sie lernen, nur ersinnert werden, und die Wissenschaft Erinnrung sei.

Reunsehnter Theile

Ja, so verhält es fich, o Gofrates !

Welches von beiden mablest du num, o Simmias? Daß wir diese Dinge wissend auf die Wett toms men? ober daß wir nachher an sie, da wir beren Kenntniß in früherer Zeit erlangt hatten, wieder ersinnert werden?

Ich weiß diesen Augenblick mich nicht zur Wahl zu bestimmen, o Sokrates!

Wie fo? weißt nicht hier zu wahlen? nicht was dir scheine? — Wird ein Mann, welcher etwas weiß, von dem, was er weiß, Rechenschaft geben konnen, ober nicht?

Mothwendig, o Sofrates!

Meinest du, daß alle Menschen von ben Dingen, über die wir und jest unterhalten, Rechenschaft geben konnen ?

Das wünscht' ich zwar, o Sokrates! antwortete Simmias, fürcht' aber vielmehr, daß morgen um biefe Zeit kein Mensch werde fähig seyn., folches zur Gernüge zu thun.

Es scheinet dir also nicht, o Simmias! daß alle Menschen diese Dinge wissen?

Reinesmeges!

Sie werden also nur erinnert an bas, mas fit einft gelernet hauten?

and Socgle

#### Nothwendig.

Baim gelangten kinfre Seelen gu blefen Begrif

Gewiß nicht.

Also früher?

- Ma.

Die Seelen, o Simmias! waren also schon, ebefie bie menschliche Gestalt annahmen, ohne bie Leiber, und hatten Erkenntnig.

Es ware benn, o Sofrates! daß wir bei ber Geburt biefe Begriffe erlangten; benn biefer Zeitpunkt bleibt noch übrig.

Gut, mein Freund! In welcher andern Zeit verlieren wir sie benn wieder? denn darin sind wir übereingekommen, daß wir sie nicht haben, wenn wir eben geboren sind. Berlieren wir sie im selbigen Augenblick, in welchem wir sie erlangen? oder weißt du eine andre Zeit anzugeben?

Keinesmeges, v Sokrates! ich war nicht gewahr worden, daß ich so gut als nichts gesagt hatte.

Berhalt es sich nun nicht also, o Simmlas? Bosern diese Dinge sind, welche wir so oft in uns seen Unterredungen felern: das Schuns an sich, und das Gute an sich, und diese ganze Ordnung der Wirklichkeitz wosern wir: alle Mahrnehmungen

January Groogle

ber Sinne auf diese Begriffe, als auf suche, die vor her unser waren, beziehen, und jene mit diesen ven gleichen; so muß nothwendig, so wie jene wesentlichen Dinge sind, auch unsre Seele, ehe wir geboren werden, da senn. Sind nun jene wesentlichen Dinge nicht, so ward dieses ganze Sespräch vergeblich him geschwagt. Aber es verhält sich wirklich so, und es ist gleich nothwendig, daß diese Dinge seien, und daß vor unsrer Geburt unsre Seelen seien; oder diese nicht, und jene auch nicht.

Mächtig groß, sprach Simmias, scheinet mir, o Sokrates! die Nothwendigkeit dieser Folge zu sem, und eine schöne Wendung nimmt unser Gespräch, indem es uns dahin leitet, daß unsre Seelen sowohl als jene wesentlichen Dinge, deren du erwähnest, vor unsrer Geburt schon waren. Denn nichts ist mit heller einleuchtend, als daß alle diese Dinge, das Schöne an sich, das Gute an sich, und alle andre von dir genannten wesentlichen Dinge, die größe Wirklichkeit haben. Mir genüget der Erweis.

Auch dem Rebes? fagte Sokrates, ich muß auch Rebes überzeugen!

Hinlanglich, sprach Simmias, wie mir scheint, wiewohl er sich der Ueberzeugung zu erwehren der hartnäckigste aller Menschen ist. Ich halt' ihn für genugsam überzeugt davon, daß unsre Seele vor unssere Geburt schon da war. Ob sie aber, wenn wir

gestorben stad, woch seyn werde, das scheinet auch wie noch nicht ermiesen, o Sakrasest saudenn noch immer stehet, wie Kebes sagt, die Meinung des Balkt uns im Wege, daß, indem der Mensch stirbt, seine Seele verstieb' und dieses ihr Ende sei. Denn wars um sollte sie nicht zwar Ursprung und Wesen wo and ders her haben nehmen konnen und gewesen seyn, ehe sie zum menschlichen Leibe gelangte; nachdem sie aber zu ihm gelanget, und wieder von ihm getrennet worden, dann nicht auch selber endigen, und zerstört werden?

Mohlgesprochen, o Simmias! fagte Kebes. Es scheinet, daß gleichsam die Dalfte von dem, mas zu erweisen war, nun erwiesen seit daß namlich unfte Seele war, ehe wir geboren wurden; nun aber ware, wosern der Erweis vollkommen seyn soll, nach zu zeigen, daß sie nuch nach unsern Tode so gewiß noch seyn werd, als sie vor unser Sehurt schon war.

Das ward schon erwiesen, o Simmias und Kebes! sagte Sokrates, wenn ihr nur diesen letten Erweis mit jenem andern in Bekkindung bringen wollt, in welchem vorhin zu unster Ueberzeugung gezeigt ward, daß alles kebende aus dem Gestorbien havorgehe. Ift nun die Seele von usster Gaburt, so kann sie durchque nicht irgendere mobers sow www. Leben harvorksmmen, als que dem Add und ver Etflordenseit: Wie follte fle nun micht nothwendig nach bem Labe mach seiner da sie wieder herverkommen soll'?

ward also nun erwiesen; gleichwohl scheis o Simmias! daß du diesen Erweis gern ausgeführt sahest, und gleich Aindern noch daß eiwa bet Wind die Seele, wenn sie Leibe herausgehet, verwehen und verstieben Borzüglich, wenn semand das Unglück hat, iner Windstille zu fterben, sondern bei bef

tigem Sturm.

Lachend sagte Rebes! Strebt, o Sokrates! uns all solche Furchtsame zu überzeugen, ober vielmehr halte nicht eben uns für so bange! Aber es mochte kind unter uns ein Anabe senn, welcher solche Angst hegte; streben wir biesen zu beruhigen, auf bas er ben Tob nicht wie schreckenbe Lurven sarchien mbge (27)

Gut! antwortete Cofrates, man muß ihm tag-

Woher aber, sprach Kebes, sollen wir einen guten Sänger solcher Zauberlieber nehmen, wenn du uns verlässeit?

Minker Andrief ihm. Much Mabus der Sarbenischen Bellen viel. Betrbiefen allen miller ihr nachhimn,

a. . . Gnock

einen solchen Beschwörer suchend, und weder bes Geldes, noch der Mühe schonen. Es ist ja kein Ses genstand, auf den ihr das Geld besser verwenden könnt. Auch musset ihr unter euch selbst diese Unterssuchung anstellen, ja ihr möchtet wohl nicht leicht Ränner sinden, welche geschickter dazu waren, als ihr seid.

Das soll geschehen, Tagte Kebes. Kehren wir ansetzt bahin zuruck, wo wir ablenkten, wofern es bir ; gefällt.

Wohl gefällt es mir! wie sollt' es nicht? - Run, bas ift schon!

Wir muffen also, sprach Sokrates, zuförderst einsander fragen, welche Art von Wesen einer solchen Berfliebung unterworfen sei? Für welches wir so etwas zu besorgen haben? und an welchem Theile? hienachst untersuchen wir, welcher Art die Seele sei; bann wird es sich ergeben, ob wir für sie besorgt oder gutes Muths zu sehn Ursache haben.

Du haft recht! fagte Rebes.

Bringet nicht, fuhr Solrates fort, die Natur des Jusammengesetten mit sich, daß es diesem unterkwerfen sei, nandich auf eben die Weise auseindider genommen zu worden, wie es zusammengesetzet ward? Ift ober etwas nicht zusammengesetzet, so ist ja wehl

and Google

natürlich, bağ biefes, und nur biefes, micht, gleich bem andern, folchem ausgesetzt fei?

Richtig scheinet mir bas, fagte Rebes.

Was immer auf diefelbe Beise sich selber gleich bleibt, das kann wohl nicht zusammengeseget seyn? Zusammengesegt hingegen muß ja das seyn, was bald so, bald so, nimmer sich selber gleich ist.

So scheint's mir.

Sehen wir wieder zu dem, von dem wir vorhin redeten. Das Wesen der Dinge selbst, von dem wir in unsern Fragen und Antworten ausmachten, daß es wahres Daseyn habe, ist dieses immer auf gleiche Weise sich selber gleich, oder ist es bald so, bald so? Das Gleiche an sich, das Schone an sich, jedes Wesen der Dinge an sich, ist es einer Veranden rung unterworsen? Ober ist deren sedes immer eins körnig und unwandelbar sich selbst gleich, so daß es niemals, nirgends, und auf keine Weise einen Wechs selt zutäst?

Nothwendig, o Sofrates! fagte Rebes, muß es immer auf gleiche Weise sich felber gleich fenn.

Wie aber nun? verhalt es sich eben so mit scho nen Dingen, als da sind schone Menschen, Pferde, Gemande? oder mit andern Dingen, von benen wir sagen, doß sie einander gleichen, oder irgend einer solchen Beschaffenheit theilhaftig sind? Sind diese auch unwandelbar? ober sind sie nicht senen wesentlichen Dingen hierin vielmehr entgegengeseiget, das sie nies mals, weder untereinander, noch auch sich selbst, so ju sagen, gleichen?

Ja, sprach Rebes, diese Dinge sind beständig mandelbar.

Diese, fahr Sokrates fort, kannist du berühren, sehen, und durch die andern Sinne wahrnehmen; die unwandelbaren aber kannst du mit nichts anderm afassen, als mit dem Gedanken des Verstandes. Sie sind unsichtbar, entziehen dem Auge sich.

Du fprichft vollkommen mahr! fagte Rebes.

Wollen wir, fuhr Sokrates fort, zwei Ordnungen bin Dingen annehmen, beren eine das Sichtbare in sich begreife, die andre das Unsichtbare?

Das wollen wir !

Unter denen das Unsichtbare dumer unwandelbar H, und das Sichtbare immer wandelbar?

Auch das!

Beiter! sprach Sokrates, haben wir etwas ans

Richts anders! antwortete Rebes.

Bon welcher von senen Ordnungen wurden wir mit sogen, daß ber Leib ihr abnlicher und verwands in sei?

Jean De Colory (C

Das leuchter sebem ein, sprach Lebes, won ber Ondnung sichtbaret Dinge !

Wie nun? ift bie Seele fichtbar ober unfichtbar?

Menschen seben sie wenigstens nicht, o So-

Reden wir nicht von bem, was ber menschlichen Ratur sichtbar sei, ober nicht sichtbar? ober wos einer andern?

Bas der menschlichen sichtbar sei, oder nicht.

Was sagen wir wohl von der Seele? das #
konne gesehen werden, ober nicht?

Daß fie nicht konne gefeben werden.

Mso daß fie unfichtbar fei?

Ja.

Die Seel' ift also dem Unsichtbaren abnlicher ab ber Leib? Diefer dem Sichtbaren?

Das ist nothwendig, o Sofrates!

Sagten wir nicht schon vorhin von ber Seele, daß, wenn sie bei einer Betrachtung den Leib mit gebrauchet, es sei indem sie sehe, hore, oder durch einen der andern Sinne wahrnehme (benn durch die Sinne wahrnehmen heißt sa durch den Leib betrachten), daß sie, sag' ich, alsdann vom Leibe hingeschippet werde zum Wandelbaren, irre geh', in Berinke

...... Google

nung gerathe, und daß ihr, gleich als fet fie teunken von ber Berührung jener Binge, schwindle?

Milerbings!

Betrachtet sie aber durch sich selbst, dann erhebt sie sich dorthin, in's Lautre, Ewige, Unsterdliche, Unswandelbare, und als verwandt mit diesen Dingen, verweilet sie immer bei ihnen, so lang sie für sich selbst bleibt, und es ihr vergönnet wird. Dann ruht sie aus von der Irre, und ist, in Absücht auf jeue Dinge, weil sie solche berühret, unwandelbar. Und diesen Justand nennen wir die Bernunft.

Schon und mahr gefagt, o Gofrates!

Welcher Didnung von Dingen also scheinet bir im, nach dem was vorhin und was nun gesagt ward, die Seele ahnlicher zu seyn und verwandter?

Mich danket, o Sokrates! auch der ungelehrigste Mensch wurd', auf diese Weise geleitet, sagen, daß die Seele durchaus und in seder Absicht dem Unwans delbaren ahnlicher sei als dem Wandelbaren.

Und ber Leib?

... Dem Entgegengefesten.

Betracht' es nun auch einmal von dieser Seitel Da die Seet' und der Leib mit einander verbunden sie Ratur aber diesem das Fröhnen, jener das Hereschen und das Gebieten anbestiehtt; welches von beiden erscheinet dir nun auch hier bem Göttigen ähnlich? Welches bem Sterklichen? Scheinet die nicht das Herrschen und das Anführen der gentlichen Natur eigen?

Das scheint mir.

Welchem von beiben ift die Seele abnlich?

Offenbar, o Sokrates! Die Seele bem Gottlichen, ber Leib bem Sterblichen!

Schaue nun, o Kebest ob nicht aus allem, was wir gesagt haben, hervorgehe, daß bem Göttlicken, bem Unsterblichen und dem Geistigen, bem Einfachen, Unauslösbaren und unwandelbar immer sich selbstegegen dem Menschlichen, Sterblichen, Ungeistigen, Bielfachen, Auflösbaren, und dem wandelbar nie mit sich selber Gleichen? Haben wir dagegen etwas einzumenden, o geliebter Rebes?

Das haben wir nicht.

Wie nun? Wenn es fich affo verhalt, gezies met dann nicht dem Leibe aufgeldset zu werden; der Seel' aber ganztich unauflosbar zu seyn, oder doch beinahe?

Wie anders ?

Du flehft baber, bag wenn ber Menfich fliche bas Sichtbare an ihm, ber Leib, ber an einem fichte

a.e. Google

barn Orte liegt und Leiche genannt wied, welchem aufgelöset zu werden, zu zerfallen und zu zerstieben geziemet, nicht alsbald in diesen Zustand gerathe, sons dem eine ziemlich geraume Zeit sich erhalte, vorzügzlich, wenn er mit Anmuth geschmückt war, und der Rensch in der Blüthe des Lebens starb. Ein gezwichneter und eingesalbter Leib, wie die Aegyptier sie mit Narden einsalben, erhält sich eine beinahe unendzliche Zeit. Ja einige Theile des Leibes, Gobeine, Nerven und dergleichen, bleiben, selbst wenn das übrige in Fäulniß gegangen, beinahe, so zu sagen, unsterblich. It's nicht so?

Ja.

Die Seel' aber, sie, die unsichtbare, die hinübers wallet in einen ihrer würdigen Ort, welcher herrlich, lauter und unsichtbar ist, zum Hades (22), hin zu dem wahrhaftig guten und verständigen Gotte (wohin, welche Gott gefällt, auch meine Stele bakd nun walsten soll!) — sie, die Seele, welche so beschaffen, solcher Ratur ist, sollte, nach dem Wahn so vieler Menschen, obschehend vom Leibe, gleich verwehet werden und untergehn? Das sei fern', o lieber Simmias und Lebes! Vielmehr verhält es sich also. Wosern sie win von hinnen scheldet, nichts vom Leibe mit sich siehend, weil sie auch während des Lebens nicht sweinschaft mit ihm willigte, sondern, ihn kliehend, in sich seinen diese zu wieles sied zurückzog, und immer dieses zu

Same - 1 15,000 Let

thun sich übre — das heißt ja, daß sie, auf die Art die Weisheit liebend, leicht abzusterben in der That sich slübte; denn hierin besteht ja wohl die Betrachtung des Todes —

Merbings! fagte Rebes.

Wofern, sag' ich, die Seel' also beschaffen is so wallet sie hinüber in das Unsichtbare, welches ahnlich ist, in das Göttliche, Unsterbliche und des ständige, wohin gelangend sie glücklich und bestwird vom Wahn, von der Unwissenheit, der Schrecken, von wilder Brunst und andern meglichen Uebeln, um in der That, wie die in die Cheimnisse Eingeweiheten von sich behaupten, wähnd der ganzen Zukunft in Umgang zu leben mit bet ganzen. Sollen wir dieses, o Kebes! behaupten, oder etwas anders?

Diefes, bei Zeus! antwortete Rebes.

Wofern sie aber, fuhr Sokrates fort, beiden und ungereiniget vom Leibe scheldet, weil sie inwisten Werkehr mit ihm stand, sein pflegte, ihn licht und durch ihn, wie durch Zauber bethöret war nichten und Begierden, so daß ihr nichts wahr pfchienen hatte als das Körperliche, welches man kaften, sehen, trinken, effen, oder bei sinnkichem kaften, sehen, trinken, effen, oder bei sinnkichem kasgenusse brauchen mag; und sie dagegen gewisse war, alles was den Augen dunkel und unsichtbaren Philosophie aber verständlich ist, zu hassen, sich den

many Google

gmuen zu laffen und es zu fliehen; meinest du, daß eine folche Seele durch sich selber konne lauter werden?

Reinesweges! fagte Rebes.

Vielmehr wird sie, fuhr Sokrates fort, befleckt sen mit dem Körperlichen, womit sie wegen des beständigen Umgangs und Verkehrs mit dem Leibe, und Man der an ihn vergendeten Sorgfalt, wie mit den Natur behaftet ward.

## Allerdings !

Man muß bafür halten, o Geliebter! daß folches wer, lästig, irdisch und sichtbar sei, und daß eine wek, die es an sich hat, beschweret und wieder zus lägezogen in den sichtbaren Ort, vor Furcht des lägezogen und des Hades (23), der Sage nach, is Grabmälern umgeh' und bei Grüften, wo schon anche schattenartige Gestalten erschienen sind, Sches solcher Seelen, welche nicht rein vom Leibe geswurden, sondern des Sichtbaren noch an sich besten, und daher gesehen werden.

Das ift wahrscheinlich, o Sokrates!

Kreilich wahrscheinlich, o Rebes! und baß sol= undt die Seelen der Guten, sondern der Schlechs kien, welche, genothiger an solchen Orten umbers in, für ihre vorige bose Lebensart büßen, und so haren, bis sie von der Begierbe ju dem ihnen

ana a Vanogle

anhangenden Körperlichen wieder an einen Leib go bunden werden. Dann aber ziehen sie wahrscheinlich folche Triebe an, welchen sie schon im Leben nachgu gangen.

Mas fur Triebe meineft bu, o Sofrates?

Solche, zum Beispiel, welche sonder Schaam be Freffucht, Luft zur Unzucht oder zum Trunke beischen, werden wahrscheinlich in die Natur von Ent und andern solchen Thieren übergeben. Oder meind du nicht?

D ja! was du da fagst ist mir sehr wol

Welche mehr der Ungerechtigkeit, der Tynn oder dem Raube nachstrebten, werden übergehn die Arten der Wolfe, der Falken und der Habil Oder wo sonft hin meineft du, daß sie geben sollen

Allerdings in solche! sprach Rebes.

So ist ja wohl auch offenbar, in welche bie andern übergeben, nämlich jede Seele nach Magabe gleichartiger Beschäftigung?

Offenbar! wie follten fie nicht?

Sind nicht wohl, fuhr Sokrates fort, unter fen die glücklichsten, und gelangen nicht wohl an besten Ort, welche jene burgerliche und politische gend übten, die von vielen Mäßigung und Gent

a.a.a. Google

keit genannt wird, wiewohl fie durch Gewohnheit und Uebung ohne Philosophie und Bestimmung der Wernunft ihnen eigen ward?

Auf welche Weise werden sie die glucklichften?

Es ift wahrscheinlich, daß diese wieder in eine burgerliche und zahme Art übergehen, als etwa der Bienen, Ameisen, Wespen; oder in ihre vorige Lestbensart, und daß wieder ehrbare Menschen aus ihnen bwerden.

Das ift wahrscheinlich.

Jum Geschlechte der Gotter aber darf keiner geslangen, der nicht, die Weisheit liebend, ganz rein von himnen schied; keiner, welcher nicht der Erkenntnist machjagte! Derhalben, o Freunde Simmias und Restes! enthalten alle ächte Liebhaber der Weisheit sich aller Begierden des Leibes, halten geduldig aus, überzgeben sich ihnen nicht, weder Untergang des Haussbalts und Armuth fürchtend, wie das Volk und blace, die nach Geld gelüstet; noch auch Entbehrung der defentlichen Würden oder Schmach des Elends schwend, wie die Kerrschsüchtigen und Ehrgeizigen; denn sie entfagen jenen Ehren gern!

Much stehen ihnen solche nicht wohl an, o So-

Rein, bei Zeus! Und darum, o Rebes! sagen b, benen etwas an ihrer Seele gelegen ift, und welche Reunzehnter Theil.

January Google

nicht das Leben mit Bildung des Leibes hindringen, darum fagen fie allen jenen Menschen: Gehabe wohlt und wandeln nicht auf einem Pfade mit benen, welche selbst nicht wissen wohin. Vielmehr dasur haltend, das man nichts thun musse was der Liebe zur Weisheit, der Lösung vom Leib' und der Keinig gung zuwider ist, wenden sie sich dorthin, wo sie nacht folgen der Weisheit, die auf ihrem Pfade sie leitet.

# Auf welche Beif', o Sokrates?

Das will ich bir sagen! Die Erkenntnigbegierk gen feben ein, daß die Philosophie fich ihrer Geele annimmt, welche in ber That mit bem Leibe ver ftrickt, und fo damit verkleibet ift, daß fie genothige wird, durch ihn wie durch einen Kerker (24) die Dinge zu betrachten, und nicht durch fich felbst, baber fic walzet in Unwissenheit. Gie feben ein, daß die Phie losophie das Grauen dieses Aerkers gewahr, und bar bei inne wird, wie die gebundne durch ihre Begiet ben fich fester zu verstricken felbst behulflich ift; sie fe hen ein, -fag' ich, baß bie Philosophie, wenn fie in diesem Zustande die Seel' antrifft, ihr sanft zurede und fie zu lofen versucht, indem sie ihr zeigt, wie taus schend die Betrachtung sei, wenn fie durch die Mu gen, wie tausthend, werm fie burch bie Dhren ange stellet wird, oder durch bie andern Sinne! Sie er. Snahnet bie Geole, von ihnen, in fo fern fie gu beren Bebrauche nicht gezwungen ift, fich abzusonbern; #

a...... Guogle

muntert sie, in sich selbst sich zuruck zu ziehn, sich zu sammeln, und, das Wesentliche der Dinge selbst durch sich selbst betrachtend, keinem andern als sich selbst zu glauben; was sie aber von wandelbaren Dingen durch andre sieht, nicht für wahr zu halten, da dieses sinnslich und sichtbar, was sie selbst aber schauet, geistig ift und unsichtbar.

Da nun die Seele des ächten Liebhabers ber Beisheit meinet, daß sie dieser Losung von den Sinsum nicht widerstreben musse, so enthält sie sich der Bergnügen, der Begierden, des Kummers, der Turcht, so gut sie kann, bedenkend, daß, wenn jesmand sich heftig freuet oder sich fürchtet, sich bekümment oder begehrt; er nicht allein das Uebei sich zusiehen werde, was wohl meistens gefürchtet wird, daß er erkranken, oder viel Unkosten auf Ersüllung seiner Begierden spenden, sondern daß er, ohn es zu wissen, den Schaben haben werde, welcher das größte und das äußerste der Uebel mit sich führt.

Welches Uebel ift bas, o Sofrates? fragte

Daß die Seele jedes Menschen gezwungen wird, indem sie sich heftig freuet oder heftig sich bedrübet, pugleich dasjenige, welches diese Empfindung in ihr erreget, für einleuchtender und für wahrer als alles andre zu halten, was es ja doch nicht ist, da es zu din sichtbaren Dingen gehört. Iks nicht so?

Sida Lay Croople

Allerdings!

Wird nicht bei einer solchen Empfindung die Seel' am meisten vom Rorper fest gebunden?

Die so?

Weil jedes Vergnügen und jeder Schmerz, gleichsam rinen Nagel habend, sie an den Leib annagelt,
festheftet und sie verkörpert, indem sie wähnet, das
sei wahr, was dem Leibe also scheint. Denn aus
dieser Uebereinstimmung mit dem Leibe, aus diese
mit ihm gemeinschaftlichen Freude, wird sie, mein' ich,
genothiget, ihm an Sitten gleich zu werden und gleiche Nahrung zu sich zu nehmen, wird unfähig, jemak
rein hin zu wallen zum Hades, muß, immer noch mit
dem Körperlichen behaftet, aus dem Leben gehen, du
her wieder fallen in einen andern Leib, gleich gestreute
tem Samen wieder auswachsen, und ausgeschoffen
bleiben von der Gemeinschaft des Göttlichen, des

Bollfommen mahr, o Sofrates! fagte Rebes.

Aus diesen Grunden, o Rebes! find diejenigen welche ber Erkenntniß auf rechte Weise nachjagen bescheiden und mannhaft, nicht aus solchen Grunden welche die Menge dafür halt. Oder wähnest aus du es?

. Nein! das wähn' ich nicht!

as so, Google

So ist's, die Seel' eines Liebhabers der Weiss beit denket so, und wird nicht wähnen, es lose die Philosophie sie zwar, gelöset aber durfe sie sich wieder den Wollusten und den Schmerzen übergeben, sich abermals verstricken, immer wieder anzufangende Arbeit vornehmen, und gleichsam das immer wieder ausgetrennte Gewebe der Penelope weben.

Aus allen diesen Dingen begiebt sie sich in eine Bindstille, der Vernunft folgend, auf Einen Zweck gerichtet; das Wahre, das Göttliche, das keiner Meinung Unterworfene beschauend, und von ihm genährt. Sie glaubt also leben zu mussen, so lang sie lebt, mid daß sie nach dem Tode, zu dem ihr Verwandten, ihr Gleichartigen gelangend, befreiet werden soll von den menschlichen Uebeln.

Bei einer solchen Nahrung, bei solchem Bestreken hat es keine Gefahr, o Simmias und Kebes! dif sie in der Trennung vom Leib' auseinander getissen, verwehet und verstiebt verschwinden sollt', und nichts mehr, nirgends senn.

Als Sokrates also geredet hatte, folgte eine lange Stille. Ihm war anzusehen, daß er mit den Gedanken bei dem, was geredet worden, verweilte, das Haten auch die meisten unter uns.

Rebes aber und Simmias flufterten untereinanm. Sokrates ward deß gewahr, und fragte sie:

same Google

Was meinet ihr zu bem, was vorhin gesagt ward? scheinet es euch nicht befriedigend? Wohl mag es noch manchem Zweisel, manchem Widerspruch noch unterworsen seyn, wenn jemand es hinkänglich unterssucht. Handeltet ihr eben etwas anders untereinander, so will ich nichts gesagt haben; hattet ihr abet Zweisel hierüber, so wollet ihr euch nicht scheuen es zu sagen, und selber darüber zu reden, wosern ihr meinet, daß es besser auseinander gesetzt werden müsse; oder auch mich zu Hüsse zu nehmen, wem ihr etwa glaubt, daß ihr es mit mir eher aussinden werdet.

Darauf antwortete Simmias: Ich werde bir die Wahrheit sagen, o Sokrates! Schon lange haben wir beibe Zweifel, jeder möchte gern den ans dern vorschieben, und heisset ihn fragen, weil wir so gern etwas darüber hörten, zugleich aber und scheuen dir lästig zu senn, fürchtend, es möge dir deines gegenwärtigen Unglücks wegen nicht angenehm seyn.

Sofrates horte ihn an, lachelte fanft, und fprach:

Fürwahr, o Simmias! ich werde schwerlich ans bre Menschen überzeugen, daß ich meine gegenwärtige Lage für kein Unglück halte, wenn ich auch euch nicht davon überzeugen kann, und wenn ihr fürchtet, daß ich jetzt schwieriger sei, als ich während meines vers floßnen Lebens war.

оны...ық (Ğ 009/v

Ihr scheinet mir nicht so viel Beiffagungsgabe jugutrauen als ben Schmanen, welche, ba fie gwar auch fonst füngen, ofter noch und lauter fingen, wenn sie fühlen bag fie fterben follen, froh nun hinzugeben ju bem Gotte, bem fie geweihet find (25). Gelbet ben Tob fürchtend, verlaumben Menschen bie Schwane, und fagen, daß fie aus Gram, ihren Tob betrauernd, singen. Sie bebenken nicht, bag kein Bogel finget wenn er hungert, friert, ober fonft einen Schmerg fühlt; selbst nicht die Nachtigakt, noch auch die Schwalb' oder der Wiedehopf (26), von denen dach gefagt wird, dag fie aus Gram fingen. Ich aber glaube das weder von ihnen noch von den Schmanen, fondern halte vielmehr bafur, daß diefe, als Gewei= thete des Apollon, weiffagend und vorkundig ber Guter im Habes, an ihrem Tobestage niehr als sonst singen und sich ergößen.

Ja, ich achte selber ein Mitkneste ber Schwäne, demselbigen Gotte geheiliget zu senn, und von diesemt herrn weder geringere Weissagungsgab' erhalten zu haben, noch auch minder getrost als sie das Leben zu verlassen.

Diese Beforgnis also, mussel nicht; ench abhalten preben und zu fragen was euch gelüstet, so lange die Eilfmanuer uns das erlauben.

Wohl gesprochen! antwortete Simmias, ich will dir meinen Zweifel vorlegen, hienachst wird auch Rebes

fagen, in wiefern ihm beine Rebe, nicht Genüge

Mich bunket, o Sofrates! wie vielleicht auch bich, daß etwas Zuverlässiges über diese Gegenftand' in diefem Leben zu wiffen, unmöglich, oder doch fehr schwer fei; daß aber, was barüber gefagt wird, nicht auf jede Beise zu prufen, sondern von dieser Unterfuchung dbzufteben, ebe man fie von allen Seiten betractet hat, und zulest aufgeben mußte, nur einem tragen Beichlinge gezieme. Man muffe, bunfet mich, won zweien Gines erlangen: Entweber lernen, auch etwa felbft ausfinden, wie es fich damit verhalte; ober, wofern das unmöglich, ben beften ber menschlichen Erweise, welcher zu widerlegen am schwerften ift, fc haltend, auf diesem, wie auf einem Floffe, fich burd die Bluthen des Lebens magen, wenn man nicht fichrer und gefahrlofer auf einem feftetn Schiffe, ober auf einem gottlichen Borte, binüberschiffen fann.

Ich werbe daher anjegt nicht blode senn, vielmete, fragen, da du mich ermunserst, und kunftig mir nickt vorzuwersen haben, daß ich nun nicht alles ger sagt was ich dachte. Denn was du sagtest, o Sockeates! das scheinet mir, sowohl wenn ich es sie mich, als wenn ich es mit Rebes überlege, nicht gangenügend.

Dielleicht, o Freund! antwortete Golrates, fchei:

net dir mit Recht fo. Sage doch aber, in wiefern es dir nicht genüget ?

In sofern, erwiederte er, als jemand eben dieses son der Harmonie, von einer Leper, und von Saiten sogen könnte. Die Harmonie sei etwas Unsichtbares, Unkörperliches, Herrliches und Göttliches, und finde Statt in der gestimmten Leper; die Lever selbst aber, und die Saiten seien Körper und körperlicher Art, pfammengesetzt, irdisch, Genossen der Vergänge lickeit.

Zerbräche nun einer die Leyer, durchschnitt obet zenist er die Saiten, könnte dann nicht jemand, deiz nen Erweis auf die Leyer anwendend, behaupten, daß jene Harmonie noch bestände, daß sie nicht untergezgangen wäre? Denn es sei ja nicht möglich, daß, da die Leyer noch sei, wiewohl ihre Saiten zerrissen, auch die Saiten selbst, wiewohl vergänglicher Natur, woch vorhanden seien; daß, sag' ich, die Harmonie sollte seyn untergegangen, früher untergegangen als das Nergängliche, sie, die gleicher Art mit dem Göttzwandt sei! Sagen würd' er, sie, die Harmonie, müsse nothwendig noch seyn! Ehe müsse das Holz und bie Saiten in Fäulniß gegangen seyn, ehe sie etwas leiden könnte.

Ohne Zweifel merkeft bu, o Sokrates! daß wir '
& Seele für etwas einer Harmonie abnliches halten.

ana a Google

Da unser Leib gleichsam ausgespannt, und zu sammengesetzt ist aus dem Warmen und dem Kalten, aus dem Trocknen und dem Flüssigen; so scheinet und die Seele solcher Dinge Mischung und eine hark monie zu senn, welche entstehe, wenn sie in richtigem Verhältniß mit einander gemischet worden.

Wofern nun die Seel' eine folche Harmonie ist, so ist offenbat, daß, wenn unser Leib von Krankbeiten oder andern Uebeln zu sehr erschlaffet, oder auch zu sehr gespannt wird, nothwendig sie, wiewahl die göttlichste der Harmonieen, untergehen musse, gleich andern Harmonieen in den Tonen und in allen Kunstwerken; und daß der Leib, dieses Ueberbleibset, noch eine geraume Zeit bestehe, dies er entweder durch Verwesung zerstört werde.

Schaue nun, was wir zu dieser Rebe fagen wer den, wenn, semand behauptet, daß unfre Seele, die im richtig gemischten Verhaltniß der Theile des Lie bes bestehe, zuerst untergehen musse?

Sokrates sah umber, wie er oft zu thun pflegte, und lächelte. Simmias, sprach er, scheinet viel süt sich zu haben. Ist euer einer zur Miderlegung sertisger als ich, warum hat solcher nicht geantwortet? Er scheinet den rechtem Punkt getroffen zu haben. Doch muß, dunket mich, ehe man ihm antwortet, auch noch gehöret werden, was Kebes gegen unsern Erweis einzuwenden hab', auf daß wir, Zeit gewinnend,

2005 K

rathschlagen können, was wir darauf fagen wollen; w wir, wenn sie etwas richtiges zu sagen scheinen, ihnen das einraumen, oder ob wir, wenn das nicht der Fall seyn sollte, unsern Erweis vertheidigen werden?

Wohlan denn, o Kebes! sag' an, was ist die noch ansidhig an unserm Erweise! was macht dich unglaubig?

Das will ich fagen, antwortete Rebes. Dichbuntet, jener Erweis-fei nicht weiter gekommen; fei mch dem Einwurfe ausgesett, welcher vorhin gegen ihn gemacht ward. Daß unfre Seel', ehe fie diefe Geffalt annahm, schon verhanden gewesen, dagegen wend' ich auch anjett nichts ein; es ward recht schon, ja, wofern ber Ausbruck nicht zu ftark ift, es ward binreichend erwiesen. Nicht aber auch fo, wie mir scheint, daß sie nach unferm Tode noch fenn werde. Indessen stimm' ich ber Einwendung bes Simmias bagegen, bag die Seele ftarter und bauernber als berleib fei, auch nicht bei. Denn hieran scheinet sie mir fehr große Vorzüge vor jenem zu haben. Warum benn - so mochte der Erweis fragen - warum beweifelft du mich benn noch, ba bu boch gewahr wirst, daß nach dem Tode des Menschen der schwächere Theil noch jurudbleibt? Scheinet bir benn nicht nothwendig, daß alsbann ber langer ausbnuernde Theil auch erhalten werden muffe?

siana Google

Gieb acht, ob ich etwas Granbliches hierauf and worte! Ich werde, wie scheinet, gleich Simmlas, die Sach' in einem Bilde barstellen muffen.

Mich dunket jenes sei eben so, als wenn Bemand von einem alten geftorbuen Beber behaupten wollte, dieser Mensch konne nicht todt, son= bern muffe noch gang gefund fenn; zum Beweife beffen Rleid, das er getragen und felbst gewebet batt', anführte, weil es noch unverlegt und nicht vergangen mar'; und wenn einer feine Behauptung anfditte, bie Frag' aufwurfe: welches von beiben langer ausbaure, bie Ratur bes Menschen, ober bie Ratur eines Gewandes, dazu eines gebrauch ten, ichon getragnen? Antwortete man ibm nut, Die menfchliche Ratur baure langer aus, fo wirt er mannen ben Beweis geführt zu haben: nicht fei ausgemachter, als daß der Mensch verlett fei, ba beffen Gewand, bas feiner Ra tur nach nicht so lange baure, noch nicht vergangen fei.

Gleichwohl, o Simmias! verhalt sich wohl bie Sache nicht so; wolltest berhalben wohl erwägen, was ich nun sagen will.

Ein jeder murde ja leicht einfehen, daß jene Be hauptung albern ware. Denn der Weber hat solcher Gemande schon viele gewebet und verschliffen, end lich, nachdem alle vorige vergangen waren, ift a

a. a., Google

felber, früher als bas lette verbraucht war, bas von geschieden, und baburch ward keinesweges erwiesen, daß ein Menfch schlechter ober schwächer fei als ein Gewand. Bielmehr konnte femand, bei eben diesem Gleichniffe bleibend, meiner Meinung nach nicht ohne Grund sagen: Die Seele sei zwar lang' ausdauernd, ber Leib bagegen schwächer und von fürzerem Beftande: Aber er wurde behaupten, daß jede Seele viele Leiber verbrauche, besonders wenn jemand viele Jahre lebt. Wenn nun der Lib hinschwand' und verginge, bie' Seel' aber im= met den abgeschliffenen wieder frisch webte, so miste nothwendig endlich, wenn nun auch die Seele fturbe, fie dann ihr lettes Gewand anhaben, frus her als dieses einzige lette untergeben, und erft madbem sie untergegangen ware, wurde ber Leib bie Schwäche feiner Natur zeigen, bald verwefen, und zerftaubt senn. Es mochte also boch wohl jener Erweis nicht verdienen, auf ihn hin mit Zuverficht zu glauben, daß nach unserm Tod' unfre Seele irgendwo noch sei. Denn, wenn auch jemand mehr als bu behauptest einraumen, und zuge= ben wollte, daß nicht nur vor unfrer Geburt Die Seele schon gewesen set, sondern daß auch wohl nach dem Lod' einiger Menschem beren Seele noch sei, fenn werd', und burch mehr Geburten in Leiber über= Ben und wieder abscheiden könne; weil ihrer Natur mh' bie Seele so ftark sei, daß sie mabrend ver-

au Google

schiedner Leben auszudauern vermöge: wenn er, sag' ich, dieses zugabe, so wurd' er darum noch nicht eins raumen, daß sie bei so vielen Geburten nicht leiden, nicht endlich, bei einem dieser Tode, ganz vergeben musse.

Er wurde ferner sagen, daß keiner diesen Tod, diese Auflösung des Leibes, welche zugleich der Seele den Untergang bring', unterscheiden konne, weil teis nem von uns das zu fühlen möglich sei.

Berhalt es sich nun also, so geziemet keinem mit Zuversicht ein Bertrauen zu begen, welches thöricht sen wurd, es ware benn, daß er erweisen könnte, die Seele sei durchaus unsterblich und unvergänglich. Bermag er das nicht, so muß jeder, welcher in Begriff zu sterben ist, für seine Secle bekümmert sent, ob sie nicht etwa bei dieser Trennung vom Leibe ganzlich untergehen solle?

Uns allen, welche Simmias und Kebes so redengehöret, war, wie wir nachher gegen einander bes
kannten, nicht wohl zu Muthe. Jener Erweis hatte
uns vorhin fest überzeugt; nun aber schien uns, daß
wir nicht nur an ihm irr' und ungläubig geworden,
sondern auch an allem, was kunftig etwa hierüber ger
sagt werden kunnte, da entweder wir es zu beurtheis
len, oder diese Dinge selbst eines festen Erweises
nicht fähig seyn.

sala di Griogle:

## Echefrates.

Bei ben Gottern! o Phabon! ich nehm' euch bas micht übel. Denn auch mir folber kan, als ich bich anborte, der Gedanke: Welchem Erweife follen wir nun trauen, da der, welchen Sofrates gegeben, feinen Glauben verloren hat? Erstaunlich nahm und nimmt immer jene Borftellung mich ein, daß unfre Seel' eine Art von Harmonie sei, und es war mir, ba fe vorhin geaußert ward, als erinnerte sie mich an etwas, das mir schon vorhin so geschienen hatte. Nun bedarf ich burchaus wieder, wie im Anfang, eines andern Erweises, welcher mich überzeuge, bag bes Sterbenden Seele nicht mit ihm fterbe. Sage mir, bei Zeus! wie Sokrates diese Sache weiter aus= furte? Db man ihm anmerken fonnte, bag er, wie du von euch fagst, verdrießlich war' ober nicht? Die feinem Erweise mit Gelaffenheit nachgeholfen? Db er ihm hinlånglich nachgeholfen oder nur dårfsis? Das alles erzähl' uns so umständlich wie du tonnft!

## Phåbon.

Biewohl ich oftmal, o Schefrates! ben Sofrates swundert habe, so erstaunt' ich nie so sehr über ihn be damals. Daß ein Mann wie er nicht in Berles wheit gerieth über bas, was er sagen sollte, bas mag will nicht feltsam scheinen; aber ich bewunderte vorschich an ihm, erstlich, wie er mit so freundlichem

School Google

Glimpfe, so liebreich, ja mit einer Art von Bewundsrung, die Einwurfe der Jünglinge aufnahm; ferner, mit welchem Scharffinn er inne ward, wie diese Reden auf uns gewirker hatten; endlich, wie er und heilte, und uns, gleichsam als Flüchtlinge nach einer Niederslage, zurückrief, uns wieder in Ordnung richtete, seinen Gründen zu folgen, und mit ihm die Untersuchung anzustellen.

Echefrates. Auf welche Weise?

#### Phabon.

Das will ich dir fagen. Ihm zur Nechten saß ich auf einem Schemel neben seinem Lager; er saß viel höher als ich. Da streichelte er mir das Haupt, drückte mir die Haar' im Nacken zusammen, wie et benn gewohnt war, dann und wann über meine Haare zu scherzen, und sagte: Morgen o Phadon! wirst du wohl diese schonen Haar' abscheeren (27)!

Wahrscheinlich, o Sokrates! Nicht, wenn du mir glauben willst!

Warum nicht?

Noch heute, sprach er, mog' ich die meinigen, mogest du die beinigen abscheeren, wosern unser Erweis gestorben ist, und wir ihn wieder in's Leben zu rufen nicht vermögen! Ja, war' ich an beiner Stell',

arana, Google

entwischt, ich würde, ben 3 geloben, mir das Haar 3 ich das Kriegsglück wiswürfe des Simmlas und

ich, vermag, bem Spruche nichts?

er, mir ben Jolaos. (29)

ich rufe herbei! aber nicht sondern wie Solass ben

Suten wie uns nut bor

igrunden zu werben, wie geworden sind. Es lift 1, wenn einer zum Felnde Solche Feindschaft ehts haffenheit der Seel', aus blichkeit. Diese schleichet ein; wenn er zu telcht; einem geglaubt, ihn für tichtig und treu gehalten; und treulos, bann wies Widetsährt einem das perglichten hielt; wird man fur die herzlichten hielt; wird man inne, be solche Weise angelaufen sei, so haffet und gerath auf den Wahn, daß ai etwas Gutes sei. Ober hast du noc daß solches geschehe?

D ja! antwortete ich.

Ist aber, fuhr er fort, ist das Ist nicht offenbar, daß ein solcher, kenntniß zu haben, sich an den Wichen wage? Ehat' er nun das Kunde, so wurd' er dasür halten, daß es sowohl der durchaus guten, habsen, sehr wenig gebe; daß die mei den seien.

> Wie meinest du das? sprach ich Eben so, autwortete er, wie es s inen sekr inen sehr inen sonn in her sehr lat has sonn st du nicht letzte Aeul

Allerdingst sprach ich.

Specific Coogle

Meinft du nicht, daß wenn ein Bettlampf in Shalfheit angestellet wurd, auch bort ber Borguglichs ften wenige feyn murben?

Das ift naturlich! fagt' ich.

Freilich naturlich! antwortet' er. hierin find indessen nicht die Erweife ben Menschen abnlich (ich gerieth nur, von bir geleitet, auf Diefen Debenweg); aber barin (30), bag, wenn jemand einen Erweis' für mahr gehalten bat, ohne die Runft der Kolges ungen zu verfteben, ihm eben biefer Erweis nachher als tauschend vorkommen wird, manchmal mit Recht, manchmal mit Unrecht, und bann wieder ein andrer ihm bald fo, bald fo erscheinen wird. Daber benn auch, wie du weißt, vorzüglich benen, welche fich gern mit spigfindigen Widerlegungen' zu machen, zu geschehen pflegt, daß sie zulest sich fur Miger als alle andre halten, und allein ausgefun= ben zu haben mahnen, daß nichts Wahres und Bu= erlässiges in den Dingen selbst, noch in den Erweis n Statt finde, fondern daß alles auf's Gerathewohl, pie in Fluthen des Euripos (31), auf= und abge= "malzet werd', und nicht einen Augenblick an einer Statte bleibe.

Co ift's, fprach ich, bu fagft bie Mahrheit.

Whanden mare, man aber zweifelnb fein verfehlte;

weil man andre von jener Urt gehört hatte, welche balb wahr scheinen, hald auch nicht, und weil man nicht bei sich selbst, noch bei eigner Unkunde die Schuld suchte, sondern sie zulegt aus Verdruß von sich selbst auf die Erweise abwalzte, sie nun haste und schmähte so lang man lebte, und jener wesents lichen Dinge, der Wahrheit und der Erkenntniß, ber raubt bliebe?

Ja, bei Zeus!' fprach ich, ein Jammer ware das!

Bundrberft alfo, fo fuhr er fott, muffen wir no bavor buten, und nicht ben Argwohn in unfre Geek laffen, als fei überhaupt nichts Reftes je in ben Et weifen; vielmehr muffen wir glauben, bag wir felbft nicht fest feien, es aber zu werben mannlich und mit Eifer ftreben. Das mußt du, und bas muffen biefe andern, bes gangen übrigen Lebens wegen, if. aber wegen biefes meines Tobes. Denn wer weill ob ich nicht auch eben jest minder Liebhaber bet Beisheit, als, ungebildeten Leuten gleich, Liebhaber des Haders fei? Zwar diese, wenn sie über eine Sache ftreiten, befummern fich nicht barum, wie bie Sache felbft, von welcher die Red' ift, fich verhalte, fondern nur bafur eifern fie, bag ihre Behauptung ben Buborern wahr icheinen mage; und mich bantet, daß ich mich nur dadurch von ihnen unterscheide. Denn nicht bafur werb' ich mit Gifer ftreben, bag meine Reden ben negemvärtigen Zuhorern mahr fcheis

zam Google,

nen (wenigstens wird mir das nur Nebensache fenn), sondern dafür', daß ich mich selber davon so gut als möglich überzeugen möge, daß es sich wirklich also verhalte wie ich sage. Ich denke so, liebster Freund! und siehe, wie ich meines Vortheils hierzeit und siehe, wie ich meines Vortheils hierzeit wahrnehme! Wosern, was ich sage, wahr ist, ist ist es mir gut, davon überzeugt zu werden; wosern aber dem Gestordnen nichts übrig bleibt, so werd' ich doch noch diese Zeit vor dem Tode meinen gegenzwärtigen Freunden durch Klagen nicht so beschwerzlich sallen, und diese Unwissenheit wird mir nicht bleiben (dem das wär' ein Uebel), sondern wird nundald aushören.

Also gerüstet, o Simmlas und Rebes! tret' ich ben Erweis an. Ench aber, wenn ihr mir glauben wollt, musse weniger an dem Sokrates, viel mehr aber an der Wahrheit gelegen seyn; wollet daher mir beistimmen, wenn ich euch wahr zu reden scheine, wo nicht, mir widerstreben, und euch in Acht nehmen, daß ich nicht, aus Eiser mich selber und auch euch läuschend, gleich einer Bione, die sterbend den Stachel in der Wunde zurückläßt, von euch scheide.

Wohlan zur Sache! Zuvörderst musset ihr mir ewe Einwurfe in's Gedächtniß zurudrufen, wofern ich etwa ihrer nicht ganz eingedenk seyn sollte.

Simmitas zweifelt, bunfet mich, und fürchtet,

and Google

ber Leib, boch, weil sie eine Art von Harmonie sei, vor ihm untergebe.

Rebes schien dagegen mir zwar einzuräumen, daß die Seele langer als der Leib bestehe; meinte aber, jedem sei verborgen, ob nicht die Seele, wenn se oftmal mehr Leiber abgenuget, den letzen Leib verlaffend, nun selber sterbe, und ob nicht eben dieses der Tod sei, wenn die Seel' untergehe, da der Leib nie aufhore zu sterben (32)?

Ift es nicht bas, o Simmias und Rebes! was wir jest betrachten follen?

Beibe fagten, es fei eben bas.

Rehmet ihr von bem, was vorhin gefagt warb nichts als wahr an? ober einiges, und bas andre nicht?

Einiges, fagten fie, bas anbre nicht.

Was fagt ihr von jenem Sage, in welchem ich behauptete, die Wiffenschaft sei eine Erinnerung? und ba es sich also verhalte, so musse nothwendig die Seele vorher wo anders senn, ehe sie an diesen Leibt gebunden werde?

Ich ward, sagte Rebes, zum Erstaunen bavon überzeugt, und beharre babei, wie bei irgend einer erwief nen Wahrheit.

Derfelben Gefinnung bin auch ich, sprach Simmias, und ich wurde mich wundern, wenn mir jeetwas anders darüber mahr scheinen sollte.

Gleichwohl, sagte Sokrates, gleichwohl, & Thezbaischer Gastfreund! muß dir etwas anders wahr scheinen, wosern du bei der Meinung beharrest, daß die Harmonie etwas Zusammengesetzes, die Seele aber eine aus verschiedenen gespannten. Theilen des Leibes bestehende Harmonie sei. Denn das wirst du dir selber nicht eingestehen, daß die aus sokhen Theizten bestehende Harmonie früher da gewesen sei als jene Theile, aus welchen sie zusammengesetzt werden sollte. Oder wirst du?

# Reinesweges, o Sofrates?

Wirst du nun inne, daß du mit die selbst in Biderspruch gerathest, wenn du behauptest, daß die Seele zwar sei, ehe sie in die menschliche Art und in diesen Leib übergehe, daß sie aber dabei zusammenstellet war aus Theilen, die noch nicht vorhanden?

Siehe, die Harmonie ift nicht, was sie dir scheinet. Zuerst entstehen die Lever, die Saiten und die noch unharmonischen Tone. Zulegt nach allem entsstehet die Harmonie, und höret am ersten wieder auf: Wie sollte nun diese Meinung mit jener übereinstims men können?

Durchaus nicht! fagte Simmias.

Ziemet es gleichwohl einer Rede, sagte Gokrastes, mit sich selber übereinzustimmen, so ziemet es ber Red' über bie Harmonie.

analy Google

Freilich ziemet ihr bas! antwortete

Diese filmmte nicht mit sich felber Sokrates; schaue baber, welche Meinun wollest: bag die Wiffenschaft eine Er bag bie Seel' eine Harmonie sei?

Vielmehr jene, o Sokrates! denn stand bei mir ohne Peweis, durch ihr lichkeit und Scheinbarkeit, wodurch sie schen richtig scheinet; wohl aber weiß schend die Meinungen sind, deren Er Wahrscheinlichen berubet, und daß sie sich nicht davor hütet, leicht mißleiten, Geometrie, als in allen andern Dingen.

Der Red' aber über die Erinnert die Wissenschaft hast du einen festen i auf den man sich verlassen kann. Es sagt, unfre Seele sei auf die Weise Leibe gelanget, wie sie ihrem Wesen n fai, welches nach dem, was wesentlich ward (33).

Dieses, wie ich mich felber überze mit Recht nach hinlanglicher Prufung Derhalben barf ich weber mir noch einer raumen, daß die Seel' eine Harmonie si

Wie nun, fagte Solrates, wie nun, Scheinet bir, bag bie harmonie, ober irg sammenfetzung, andrer Beschaffenheit fenn konne, als bie Dinge, aus welchen fie besteht?

Reinesmeges !

Also wohl auch nichts anders wirken, ober leis ben, als mas ihre Bestandtheile leiben ober wirken?

Das gab er zu.

Die Harmonie wird alfo wohl nicht vor den Dingen bergeben, aus benen sie besteht, sondern ihnen solgen?

Auch diefes schien, ihm fo.

Sie wird also auch weit bavon entfernt fenn, in ihren Bewegungen, oder in ihren Tonen, oder ingend sonst worin, mit ihren Bestandtheilen in Widerspruch ju seyn.

Freilich, febr entfernt.

Ift nicht jebe Harmonie fo beschaffen, wie sie fie

Ich verfteh' bich nicht.

Wenn sie, fuhr Sokrates fort, mehr und voller gestimmt ist, wofern das möglich, ist sie dann nicht desto mehr Harmonie? eine besto vollere Harmonie? Und wenn sie weniger, und schwächer gestimmet ist, auch eine desto schwächere Harmonie?

Milerdings!

Sindet bas auch Statt bei ber Seele, fo bag auch

and Google

nur um ein Beniges, eine Scele mehr Seele der weniger Seele fei, als die andre?

Im Geringften nicht! anwortet' er.

Sag' aber, sprach Sokrates, sag', ich bitte bich bei Zeus! wird nicht von einer behauptet, sie habe Berstand, habe Lugend, und sei gut? von einer and bern, sie habe Thorheit, Bosheit, und sei schlecht? und wird das nicht mit Wahrheit gesagt?

Mit Wahrheit!

Was werden nun biejenigen, welche die Seele für eine Harmonie halten, von folchen Beschaffen beiten der Seele, von der Tugend und dem Lafter sagen? Werden sie jene für eine Harmonie, diese für einen Mißlaut halten? Werden sie dafür halten, daß die eine verstimmet, die gute aber gestimmet sei, und daß diese, selbst Harmonie seiend, eine andre Harmonie in sich enthalte?

Ich weiß nicht, fagte Simmias, was ich feden foll. Offenbar ist, daß einer, welcher jene Vorauss segung angenommen hatte, abso sagen mußte.

Sokrates fuhr fork: Worhin ward zugegeben, daß eine Seele nicht mehr, noch auch weniger Seek sei, als die andre. Hieraus würde ja nun folgen, daß eine Harmonie nicht mehr oder weniger Harmonie, dieses nicht voller oder schwächer senn könne, als eine andre Harmonie. Nicht so?

#### Merbings!

Und welche nicht mehr und nicht minder Hars monie ist, wird auch nicht mehr oder minder gestimmt seyn konnen? If das richtig?

#### So ift's.

Welche nun nicht mehr und nicht minder Hars monie ift, wird die mehr oder minder Antheil an der harmonie haben oder gleichen?

## Gleichen !

Da nun eine Seele nicht mehr und nicht minder als eine andre, eben das ist, was sie ist, Seele, so kann sie auch nicht mehr oder minder als eine andre gefimmt senn.

# Go ift's.

Also beschaffen, wird eine nicht mehr ale die andre Antheil haben, weder am Mißlaut noch an der Harmonie.

#### Mein !

Und dies nicht habend, wird dann eine mehr als die andre Antheil haben am Laster, oder an der Lugend, wenn das Laster ein Mißlaut, die Tugend eine Harmonie ist?

# Um nichts mehr!

Bielmehr, o Simmias! wurde bann nach richtiger bigerung, keine Geel' Antheil am Laster haben, weil

ine Harmonie ware, und er ronie, ummöglich Antheil ar

Das kann fie nicht! Also auch eine Seel' als Seel Freilich nicht, nach bem,

Auf diese Weise wurden also bigen gleich gut senn, da sie in find; von Natur einander i So scheinet es mir, o Sokral Scheinet es dir aber auch rich und beharrest du bei der Boreine harmonie sei?

Reinesweges! antwortete Sim Sag' an, fuhr Sofrates fort d einem andern Theile des he, als von der Seele? un mehr, wenn sie vernünftig if

Bon keinem andern!

Uls von einer folchen etwa, teibes nachgiebt, oder welche a, zum Beispiel, bei'm Gefül les, den Menschen gegen i , daß er nicht trinke; daß i ibn hungert; wie wir benn auch in taufend andern fällen sehen, daß die Seele den Begierden des Leibes widerstrebe. Nicht so?

# Allerdings !

Kamen wir nicht vorher datin überein; daß die Seele, wofern sie eine Harmonie ware, niemals den Theilen, aus denen sie bestände, durch deren Ersschlaffung oder Spannung sie bestimmt würde, zuwider ihnen, noch irgend etwas anders woher nehmen könnte, als von ihren Bestandtheilen, denen sie innner folgen miste, und welche sie nie anführte?

Freikich find wir barin übereingekomment fprach

Wie aber nun? Scheinet sie uns nicht gerade das Gegentheil zu thun, alle diese Theile, welche man zu ihren Bestandtheilen machen wollte, zu besterschen, fast während des ganzen Lebens ihnen widerstreben, und auf sede Weise Herrschaft iber sie auszuüben: theils, indem sie streng und schmerzhaft, sowohl durch Gymnastik als durch Heilstunde, züchtiget; theils, indem sie auf gelindere ket, dräuend oder ermahnend, den Lüsten, dem Inne, der Furcht Einhalt thut, und wie einem der fremden Wesen ihnen zuspricht? So wie auch dometos in der Odyssez diehtet, wenn er von dopsseus sagt:

man, Google

Aber er fching an die Bruft; und frafte bas hen, mit den Barten:

Dulde nun aus, mein herz! noch harteres haft du gedulbet! \*)

Meinest du, er habe solches gedichtet in der Botstellung, daß die Seel eine Harmonie sei, und als solche von den Begierden des Leibes geleitet werde? und nicht violmehr, daß sie diese leite und beheresche, indem sie etwas viel Göttlicheres sei als eine har monic?

## Go ift es, bei Zeus, o Sofrates!

Es geziemet sich also burchaus nicht, o Beffetl bağ wir die Seel' eine Sarmonie nennen. Wir wir ben weder mit Homeros, dem gottlichen Dichter, noch mit uns felbst übereinstimmen.

Das gab Simmias zu.

Sut! sagte Sokrates, die Thebaische Harnmit hätten wir also so ziemlich besänftiget! Wie aber, und durch welche Rede, wird uns das auch mit dem Kannos gelingen? (34)

Das wirst bu am besten ausfinden, sagte Rebei, ba du jenen Erweis gegen die Harmonie zum Bewure betn schon und über meine Erwartung geführet bast. Denn als Simmias seine Zweifel vortrug, so bie

Saint Googly

<sup>\*)</sup> Boß Heberf. der Odpff. XX. 17, 18.

ich es kaum får istöglich, daß semand sie würde beants worten können. Defto mehr befremdete es mich, zu sehen, daß er gleich beinen ersten Angriff nicht bestes hen konnte, und es wurde mich nun nicht wundern, wenn es etwa dem Kadmeischen Erweise nicht besser erginge.

: Darauf fagte Gofrates! D' Guter !: rebe' nicht fo groß bavon, auf bag nicht vielleicht ein Zauber ben Erweis, ben ich gu führen habe, schwächen mogel Doch dafür walte Gott! Wir wollen nun, nach Art ber homerischen helben, gerad' auf emander losges. ben und beine Behauptung prufen. Die Sauptsache besteht barin: Du verlangst einen Erweis bavon, bag unfre Seel' unvergänglich und unfterblich fei, und daß ein Liebhaber der Weisheit, der zu fterben in Begriff, und voll Bertrauens ift, meinend, er werde bort nach bem Tobe glucklicher fein als er hier war, din unvernünftiges noch thorichtes Bertrauen bege. ismmerhin moge man zeigen, daß bie Seele ftarker, the gottlicher Ratur fei; daß fie vor unfrer Geburt fon gewesen; baburch sei ihre Unsterblichkeit noch feinesweges erwiesen, wiewohl fie von langer Dauer und feit undenklichen Zeiten vorhanden gewesen fenn, auch vieles gewußt, vieles moge gethan haben. Un= sterblich sei sie derhalben noch nicht, sondern eben ihr Eingang in einen menschlichen Leib möge wohl, einer kronkheit gleich, für fie ber Anfang bes Cobes feyn. Dubselig bringe sie dann dieses Leben zu und geh'

unter zulest in dem sogenannten Tode. Es mache, sagst du, hiebei, in Abssicht auf unsre Besorgniß, keiznen Unterschied, ob sie nur einmal, oder ob sie diter in einen Leib gehe. Jedem, der nicht unverständig sei, gezieme diese Besorgniß, so lang' er nicht wisse, nicht sichern Ermeis dafür, daß sie unsterblich sei, führen könne. Dieses ist es, wie mich dünket, was du sagst, o Kebes! und mit Vorsas komm' ich est darauf zurück, auf daß der keines uns entwische, du auch nach Belieden etwas hinzusügen oder davon nehmen könnest.

Ich begehre, sagte Kebes, blesen Augenblick weber etwas bavon zu nehmen, noch hinzu zu thun. Es ist bas, was ich behaupte.

Sokrates schwieg eine gute Weile, sann nachund sagte: Es ist nichts Geringes, o Kebes! wongs bu forschest. Denn es muß, von vorn an unterstat werden, welches da sei die Ursache ber Entstehmend und des Untergangs. Willst du, daß ich die erzähle welche Abentheuer mir bei biesen Untersuchungen begegnet sind? Meinest du dann etwas für deine Urs berzeugung darin zu sinden, so wirst du es nugene

Wohl will ich bas! fagte Rebes.

Boblan, fo bore!

Begierde nach feiner Weisheit, welche fie Racurring

arm in Google

rrliches, bei sedem Dinge
ng, seines Untergangs,
vissen! Wie oft ward ich
vin und her geworfen!
rst, ob, wie Einige bes
werden (35), wenn das
Fausniß gehen; ob es
benken, oder die Luft,
8; sondern ob es das
Sinne des Gehors, Ges
und ob aus den Wahrs
nnerung und Meinung,
Ruhe gelangt sind, die

ben Untergang der Dinge, ien Himmel und Erd' ich endlich, daß ich zu fo ungeschickt war, als Davon will ich dir eis ben. Was ich vorher indern geschienen hatte, ieses Forschen, so blind nt hatte, was ich vorher n andern Dingen, als Wachsthums im Menzieder Mensch wisse diese, nken. Wenn durch die Gebein zum Gebein,

und so nach gleichem Verhaltniß, zu den andern Beiftandtheilen des Leibes ihnen entsprechende hinzukommen, so musse die zuvor geringe Masse des Leibes Zunahme gewinnen, und der kleine Mensch groß werden. So hatt' ich gemeinet. Und scheinet diese Vorstellung dir nicht ziemlich vernünftig?

Das scheint sie mir! fagte Rebes.

Betrachte nun ferner.

Wenn ein großer Mensch neben einem kleinen stand, so schien mir die Borstellung nicht irrig, bet jener um einen Ropf größer sei als dieser. So aus ein Pferd um einen Kopf größer als das andre Noch einseuchtender schien mir zu senn, daß zest durch das hinzukommen von Zwei mehr sei als Act. Daß ein Maaß von zwei Ellen größer als das per einer Elle sei, weil jenes um die Hölfte vorrage.

Was scheinet dir denn anjegt von alle dem fragte Rebes.

Mir scheinet, bei Zeus! daß ich weit davon et fernt sei, die Ursache dieser Dinge zu wissen, da smit mir selber, nicht darüber einig werden kann, wenn jemand Einem noch Eins hinzugesetzt, aus wenn seinen dem Eins hinzugesetzt worden, Zwei et stehen? oder ob das, was hinzugesetzt wird, und bem Eins hinzugesetzt wird, durch die Zusetzung deinen zum andern, Zwei werden? Denn es befreinde

mich, daß jedes vom andern gesondert, für sich Eins war, und nicht Zwei; nun hingegen, da sie einander nahgekommen, eben dieses, die Annaherung zu einans der, Ursache sehn soll, daß ihrer nun Zwei sind.

So auch, wenn jemand eine Sache spalter, vermag ich nicht einzusehen, wie diese Spaltung Ursache sein könne, daß aus Einem Zwei werden. Diese Ursache ist ja der vorigen grad' entgegengesett! Denn damals entstanden Zwei, weil Eins zum Andern hinspugesührt und hinzugesetzt ward. Jest, weil man eins vom andern wegführt und sondert.

Ich getraue mir selber nicht zu sagen, daß ich wisse, wodurch Eins entstehe. Ja, mit einem Wort! eben so wenig weiß ich, nach dieser Wethode, von irgend etwas, wodurch es entstehe, untergeh' oder bestehe. Und umsonft such' ich auf einem andern Wege dahin zu gelangen, jenen aber verlaß ich.

Ich horte semand einst aus einem Buchlein, von dem er sagte es sei vom Anaragoras, lesen und bes daupten, der Verstand sei es, welcher alle Ding' ordn' und Ursach' aller Dinge sei. Diese Ursache war mir derzlich willkommen; auf gewisse Weise schien mir auch tichtig gesagt, daß der Verstand die Ursach' aller Dinge sei, und ich dachte, wosern dies sich so verhielt' und der Verstand alles ordne, so setze er sedes dahin, des am besten sei. Wolle nun semand die Ursach' untergeh', untergeh', untergeh',

ober bestehe; so muss er sinden, at am besten sei, daß das Ding sei, wirke? Sonach wurde dem Mensch sicht auf sich als auf andre Dinge, dung des Vorzüglichen und Besse wem es hierin gelinge, der misse tere kennen; denn beides seien Bkenntniß.

Ich bachte biesem bei mir freute mich im Anaragoras eineh Li von den Dingen gefunden zu habe nem Bergen mar', und glaubte, nu berft mir zeigen: Db die Erde fli und wenn er mich hieruber belehre mir die Ursach' und die Nothwent fagen, indem er mich über das Be beweisend, daß diese Beschaffenheit fei. Ferner, fagt' er, daß die Erd' fo wurd' er, meint' ich, erweisen, de sei. Ich war bereit, wofern er auf belehrte, keine andre Art von U Grunde gu legen, und hoffte nun t ju werden über die Sonne, über bei bie andern Sterne, in Absicht auf baltniß ihrer Schnelligkeit, auf ihr auf andre Veranderungen; und wie bag beren jebes bas wirke, was es es leidet, leide. Denn ba er fagt

Berstand geordnet worden, so erwartet' ich nicht, daß er irgend eine andre Ursach', als daß so beschafze sein ju seyn das Bessere war', angeben wurde. Ins dem er, meint' ich, den Grund des Bessern als Ursache jenes Dinges zeigte, so wurd' er auch den Grund des allgemeinen Besten als Ursach aller Ding' entz hüllen. Für vieles hätt' ich meine Hoffnungen nicht sahren lassen, griff mit Begier nach dessen Schlichter, und las sie so bald ich konnte, auf daß ich nun recht schnell das Bessere und das Schlechtere möchte kenzum lernen.

Aber, o Freund! wie entfant ich biefer berrlichen hoffnung! als ich, fortfahrend zu lesen, gewahr mard, dif der Mann jene Idee des Verstandes nicht mehr enwendet, nicht ihm die Urfachen jufchreibt, nach melden die Dinge geordnet worden, sondern der Luft, dem Nether, bem Waffer, auch vielen andern und plifamen Dingen! Das schien mir eben so befrems dend, als wenn jemand fagte: Gofrates thue alles bas er thut mit Verstand; und bann, wenn er es miernahme die Urfachen meiner Handlungen anzuges ben, zuvorderft fagte: daß ich nun beswegen bier, fe, weil mein Leib aus Gebein und aus Nerven bestehe, und weil die Gebeine feste Rorper und durch Belenke gesondert, die Nerven dagegen fahig seien, Phannt und nachgelaffen zu merben; ferner, weil bese und bas Fleisch bas Gebein umgeben, sammt Saut, welche alles umfasse. Drehten sich nun-

die Gebein' in ihren Gelenken, so nachgelassen ober gespannt, und setzte die Glieder zu biegen, und derhalber gebogen hier.

Auch bavon, daß ich nun mich halte, konnt' er abnliche Urfachen ange bie Luft, bas Gebor, und bergleiche die wahre Urfach' aber überfeben, es den Athenern beffer gefchienen theiten, es auch mir beffer und ger zu figen, und allhier verbleibend die ben, welche fie mir verordnet haben Hunde! schon lange maren biefe Rer von der Meinung des Beffern nach ben Bootern getragen worden, hatt gerechter und fur schoner gehalten, und zu entlaufen, mich ber Strafe welche ber Staat mir bestimmt bat. als Urfache anguführen, ift febr ur jemand fagen, daß ich ohne Gebei was beg mehr ift, nicht fabig fent thun was mir gut scheint, so wur Wahrheit fagen; zu behaupten aber, thu', aus jenen Urfachen, und nicht Beffern, gleichwohl mit Verftand the große Albernheit! Nicht unterschei daß ein anders die Urfache fei, unt ders dasjenige, ohne welches jene

konne! Biele tappen auf folche Beise feln, haschen nach falschen Namen ber ie fie bann brauchen, und nennen Uri nicht ift. Go läßt ber eine ben Sim= Wirbel um die ftebende Erde breben; aft fie wie in einem flachen Backtroge unterftugt fie mit Luft. Der Macht diese Dinge nach ber Richtschnur bes met hat, forschen sie nicht nach, und , daß sie eine gottliche Kraft habe, son= . einen zweiten, noch ffarkern, unfterb= (36) gefunden zu haben, welcher beffer Dinge zusammen halte; bag aber in Idee des Guten und bes Geziemen= isammen verbind' und zusammenhalte, ie nicht! Sehr gern hatt' ich, als Schu-Natur biefer Urfach' Unterricht empfan= : aber das mißlang, und ich weber felbst n vermochte, noch auch es von einem. t konnte, so unternahm ich eine zweite untersuchung ber Ursache. Willft bu, 3 ich dir zeige, wie weit ich hierin ge=

nzer Seele will ich bas! antwortete

fem, so fuhr Sokrates fort, als ich bie ber Ding' aufgeben muffen, schien mir

amena Google

ich muffe mich buten, bag mir nicht etwa widerführe, mas benen zu wiberfahren pflegt, welche eine Connenfinsterniß beobachten. Denn einige verberben fic bie Augen, wenn fie nicht bas Bild ber Sonn' in Maffer, ober fonft worin betrachten. Golches ermog ich, und furchte, meine Seele mochte ganglich erblinben, wofern ich mit Augen die Dinge betrachtete, ober mit jebem andern Sinne fie ju berühren fuchte. Dir Schien, ich muffe zu Bernunftschluffen meine Buflucht nehmen, und durch fie das Wefen der Dinge beobachten. Doch vielleicht ift meine Vergleichung nicht gang richtig; benn ich gebe burchaus nicht zu, bagi berjenige, welcher burch Schluffe bas Befen ber Dinge betrachtet, es mehr in Bilbern feh' als ber, welcher Die Dinge felber ansieht. Diefen Weg geh' ich alfo, lege immer einen Vernunftschluß zum Grunde, welcher mir ber sicherste scheint, und mas mit Diesem überein ffimmt nehm' ich als wahr an, sowohl in Absicht aus die Urfach' als auf andre Dinge; was nicht domit übereinstimmt, für unwahr. Ich will dir noch deutlicher sagen was ich meine, benn mir beucht, bu vere stehest mich noch nicht.

Mein, bei Beus! nicht vollkommen, fagte Rebes.

Gleichwohl, fuhr Sokrates fort, sag' ich nichts neues, sondern was ich sonst und auch in der vorisgen Rede zu sagen nie aufgehört habe. Da ich nur in Begriff bin, dir die Art von Ursache zu erläutern

a..... Google

und beharre schlechtweg, grade zu, vielleicht auch etwas einfältig, bei dem Gedanken, daß nichts and ders etwas schon mache, als die Gegenwart, oder die Gemeinschaft des Schonen an sich, wie und woher sie auch entstehe. Denn hierüber mocht ich nichts Bestimmtes behaupten, wohl aber darzüber, daß alle schonen Dinge durch das Schone an sich schon seien. Dieses mir und andern zur Antwort zu geben, scheinet mir das Sicherste. Und mich hieran haltend, glaub' ich nie zu fallen, sondern mir und andern mit Sicherheit antworten zu können, daß die schonen Dinge durch das Schone an sich schon seien. Scheinet dir nicht auch so?

Sa.

Und die großen Dinge durch die Große groß? Und die größern durch die Große-größer? Und it Kleinen durch die Kleinheit kleiner?

Ja!

Du wirst also nicht beistimmen, wenn jemand, won einem sagt, er sei um den Kopf größer als der andre, und dieser um den Kopf kleiner? sonders wirst bezeugen, daß alles, was größer ist, um nicht anders größer sei als um Größe, und durch nichts anders, als durch Größe, und wer klein ist, um nichts anders, als durch Kleinheit, durch nichts anders, als durch die Kleinheit. Sonst müßtest durch die Kleinheit.

ffeben, als bie Theilnahm' an ber Bahl Zwei. Diefer muß theilhaftig werden, mas Zwei fenn foll, und was Gins fenn foll, ber Ginheit, Benen Spaltungen, 311 fagen und andern Spigfinbigkeiten, wolleft bu Geha-- bewohl! sagen und andern überlaffen, welche weifer fenn wollen als du. Denn, nicht mahr? du wirk, bem Sprichworte nach, beinen eignen Schatten furch ten, wirft beine Unkund' erwägen, und, dich festhaltend an bem angeführten sichern Grunde, bem gemaß ant: Balt ein andrer fich bann auch baran, fo morten? laft bu es gut fenn, und antworteft nicht weiter, bis Du die Folgerungen wirst untersucht, und entweder miteinander übereinstimmend, oder mighellig gefunden haben: Solltest bu nun von biesem Grunde selbft Rechenschaft geben, so wurdest bu das auf die Beise thun, bag bu wieder einen andern als Borausfegung anführteft, welcher bir ber befte scheinen murbe, bis bu zu etwas Gemiffem gelangteft. Du murbeft aber nicht, gleich ben Sadersuchtigen, zugleich über ben Grundfag und über die Folgerungen sprechend, alles untereinander mischen, wofern bu bes Wefentlichen etwas finden wollteft. Denn bei jenen mag woht vom Befentlichen nicht die. Rebe, Diefes vielmehr ihre geringfte Gorge fenn. Ihnen gelinget es jo, mit ihrer Weisheit alles burcheinander zu ruhren, und: fich felber babei zu gefallen! Du aber, mofern bu juben Liebhabern ber Beisheit gehorft, mirft, mein' if .fo verfahren wie ich fage.

a.

u fagst also, daß Simmias rage, gleichwohl nicht, so t auten mochte? Denn nicht ias dadurch, daß er Sim tes hervor, sondern durch die nicht dadurch, daß Sokrates urch die verhältnismäßige R gegen seine Erdse hat.

)as ift wahr.

io raget wohl auch Phadon immias hervor, weil Phado urch die Große, die er hat immias?

io iff's.

uf diese Weise wird also (
proß genannt, da er zwische
ist, und durch seine Größ
durch seine Kleinheit die
Zugleich lächelte er, und s
be dieses umständlich wie e
ühret, es verhält sich indess
ich sage (32).

ebes gab bas zu.

th sage das, fuhr Sokratie, daß es dir so wie n

Denn mich buntet, bag nicht allein bie Grbge an fich niemals groß und zugleich klein fenn konne, fondern daß auch das, was in uns größer ift, niemals ben Begriff des Kleinen gulaffe, noch etwas über fich hervorragen laffe, sondern, daß von zweien eins ber Fall fenn muffe. - Entweder es flieht und macht Plat, wenn ibm bas, Entgegengesette, bas Meine (38), nabe fommt, ober es verschwindet. Bleiben, und den Begriff der Rleinheit aufnehmend, etwas anders werden als es war, das will es nicht; da hingegen ich, felbst die Rleinheit aufnehmend, noch derfelbe bleibe der ich war, und flein bin. Daß thut aber bie Große in mir nicht, fie ift nicht zugleich klein. Go auch bas Rleine in uns wird niemals groß werden, noch groß fenn, und überhaupt, keine Beschaffenheit wird bleiben mas fie ift, das Entgegengesetzte werden ober fenn, son= bern entweder bei biefer Beranderung weichen, ober untergeben.

Das erhellet allerdings auch mir, antwortete Rebes.

Da fagte ber Gegenwärtigen einer, ich erinnere mich nicht deutlich welcher:

Ward aber nicht, bei den Göttern! in euren vorigen Reden das Gegentheil von diesem zugestans in ? Daß aus dem Aleinern das Größere entsteh', ind aus dem Größern das Rleinere? Und daß übers

man, Google

haupt ber Ursprung ber entgegengesetten Ding' aus ben ihnen entgegengesetten entstehe? Run, bunkt mich, wird gesagt, daß dieses niemals ber Fall sel.

Sofrates horte mit hinzugebeugtem Saupt' ibm zu, und fprach: Du haft bas im Gedachtnig behalten wie ein Mann; gleichwohl wirst bu nicht inne, welch' ein Unterschied sei zwischen dem, was ich nun eben fagte, und jenem vorigen. Denn bamals mad behauptet: Die entgegengesette Sach' entfteh' aus ber entgegengesetten; nun bingegen behauptet' ich: Das Entgegengesette selbst konne nie fich felbst ent gegengefetet werden; weder das Entgegengefette it uns, noch auch in der Natur. Damals, o Freund! redeten wir von Dingen, welche entgegengesette Be schaffenheiten haben, und benannten jene nach die Nun aber reden wir von ben Beschaffenheitet felbst, welche, in jenen Dingen seiend, ihnen ihm Namen geben. Und von biefen Beschaffenheiten selle werden wir nie fagen', daß fie gegenseitig aus einans ber entstehen.

Darauf blickte Sokrates den Kebes an, und sprach zu ihm: Hat deren Eines, welches jener sagte, dich auch irre gemacht, o Kebes?

Mein! antwortete Rebes; ja ich barf fagen, bas mich nun so leicht nichts irre machen werde.

Darin also, fuhr Sokrates fort, stimmten wi grade zu überein, daß das Entgegengesetzte sich selbe nie entgegengesetzten werde.

arama Google

mer ihren Namen behalt, sondern auch etwas anders, was nicht die Art selbst ist, doch aber immer, so lang es besteht, ihre Form hat. Durch Folgendes with meine Meinung die vielleicht deutlicher werden. Das Ungleiche in der Zahl wird sa wohl immer diesen seinen Namen, den ich nun eben nenne, behalten? nicht so?

16. 26 30

## Freilich!

Diefes aber allem? - benn banach forich' ich nun ober auch etwas anders, welches zwar nicht bis Ungleiche an fich ift, boch aber immer mit beny Panien bes Ungleichen bezeichnet werben muß, weil feine Ro tur es mit fich bringt, bag es fich vom Ungleichen nie entfernen tann? Das ift, jum Beispiel, ber foll mit bet 3ahl Drei und mit vielen andern. Be tracht' einmal die Bahl Drei. Dunfet bich nicht, baf fie immer, mit ihrem eignen Namen und zugleich mit bem Ramen bes Ungleichen konne bezeichnet werben. ba fie boch mit bem Ungleichen an fich nicht baffelbe ift? Es verhalt fich fo mit ber Bahl Runf und mit ber ganzen einen Zahlenordnung, daß gwar feine bie fer Zahlen bas Ungleiche an fich, gleichwort jebe ven ihnen ungleich ifft. Wiederum, die Bahf Binei, und Vier, und bie gange andre Zahlenordnung, find nicht das Gleiche an fich; vennoch ift denen jebe gleich. Raunest bu bas, ein, ober nicht?

Bie follt' ich nicht?

ı.

Sympo Karrogle

Go Mau, wie ich die demilich zu machen withe sie; es ist dieses: Es erhester, die nicht nur die ente gegengesetzten Bestimmungen au, sich gegenseitig sich nicht aufnehmen, sondern daß auch Dinge, die einansder zwar nicht entgegengesetet sind, aber immer das Entgegengesette an sich haben, nie sene Beschaffens beit annehmen, welche der Beschaffenheit, die sie an sich haben, zuwider ist, sondern daß, wosern sene ihe nen nahet, sie entweder ausbören zu sern, oder ihr ausweichen. Der werden wir etwa nicht behaupten, das die Zahl Arei eher ausbände gleich werde?

Allerdings! fprach Rebes.

Gteichwohl, sagte Gokrates, ist die Zwei' der Drei nicht entgegengesetzet.

Reinesweges!

Nicht alfo allein die sith einenden entgegengesetzten Bestimmungen selbst vertragen sich gegengeleitig nicht, sondern auch andre sich entgegengesogte Binge verhalten sich so gegeneinander.

Das ift vollkommen mahr! fprach Rebes.

Willst du, sagte Softates, daß wir, wofern wir es vermogen, bestimmen, welche Dinge bas seien?

Wohl will ich!

Werden es nicht, o Kedes! solche Bestimmungen fenn, welche das, was sie umfassen, zugleich ndtigen,

Digitized by GOOGLE

So wark also basseniges, wovom ich rederes nun bestimmet, woie es Dinge gelbe proble einem anbern nicht entgegengesetet, boch bas in ihm ihnen Ente jogengefeste, inicht anmehmen) & Gaumie und Bie Bobl Dren, welche ber Gleichheit Mich entgegengefeget ift, fie aber boch nie annimmet. Denn hrunde bringt fie ihr etwas Entgegengefentes ju, for wie bie Bahl Iwei ber Ungleichheitig wie bas Feuer bot Ralte, und viel andre mehr. Gchan beihalben, st du es alfo beftimmen werbeft in baff bu fagff: Richt nut bus Entgegengesests nehme nicht bas ihm Entgegengefente auf, feidern aus bas i wie etwas zubrimgt, bas bem, zu welchem es fommit, entgegengefeget sift, nehme nie bie, Befthuming bes letten and Bolleft et bit noch einmal einbragen laffen, benn es fchabet micht, bag man as bfter sain dien . e.f.? bore.

Die Zahl Fünf wird wiecht die Bestimmung der, Gleichheit; die Zahl Zehn, welche das Doppette entshält, wird nie die Bestimmung des Ungleichen estenehmen. Wiewohl die Zahl Zehn dem Ungleichen nicht entgegengesetzt ist, wird sie dessen Bestimmung doch nie annehmen. Eben so wenig anderthalb, oder das Drittheil, und was dergleichen mehr, die Bestimmung des Ganzen. Ich weiß nicht, od du mir solzgest, und es dir auch so scheine?

Bollfommen scheint es mit so, und ich folge dir.

So fage, feibr Balvates fort, fage wieder von porn an, und beautworte nicht grade, was ich frage, fondem etwas anders, mich nachahmend. Ich meine for bog bu nuffer ber fichern guerft gegebenen Ant wort, aus bem nun Gesagten noch eine anbre ausfindest, melche auch sicher sei. Wenn du, zum Beis spiel, mich fragtest, wodurch, wenn es in einem Körper fich befinde, diefer warm sei? so wurd' ich dir nicht jene sichre, aber ungeschiedte Antwort gebent hurch die Marme, fonbern, nach Anleitung bes mus Mefaggen, die feinere: burch bas Feuer. Ober wenn du fragft, modurch vin Leib erkranke ? so werd' ich nicht fagen : durch die Krankheit, fonbern: durch des Bieber: noch auch auf bie Frage: wohurch rine Babl ungleich werbe? fagen : burch bie Ungleichheit, fondete burch eine Einheit; und fo meiter. Schaue nun, ob bu, was ich meine hinlanglich, inne habeft?

Bollfommen hinlangtich! fagte Kebes.

So antworre! sprach Solrates. Wodurch, with ein Leib, wenn es sich in ihm besindet, lebendig sepn?

Durch eine Seel'! antwortete Kebes. Berhält es sich allezeit so? Wie anders?

Die Seel' also befinget allezeit bas Leben bem Leibe gu, in welchem sie sich befindet ?

Ja.

stall, Google

Gut! sprach: Gekrates. Können wir nun fagen, bag dieses erwiesen sei? ober was bunket dich?

Mich bunket, es fei hinlanglich erwiesen, a Go-

Wie nun, o Rebes! wenn bas Ungleiche nothwendig unvergänglich seyn mußte, ware dann die Drey nicht auch unvergänglich?

Wie sollte sie nicht?

Und wenn das, was keine Warme zuläßt, nothe wendig unvergänglich mare, wurde bann nicht der Schnee, wenn ihm jemand etwas warmes zuführte, beit und ungeschmolzen ihm ausweichen? Denn webet wurd' er vergeben, noch auch bleibend bie Wamt annehmen.

Du fagst die Mahrheit, sprach Rebes.

Sben jo, mein' ich, wenn das, was die Killt nicht zuläßt, unvergänglich wäre, so wurde das Feun, wenn ihm etwas Kaltes nahte, weder erloschen noch vergeben, sondern es wurde heil davon geben.

Nothwendig.

Daffelbe muffen wir also vom Unsterblichen fagen. Wofern das Unsterbliche auch unvergänglich ift, so ift unmöglich, daß die Seele, wenn der Tod ihr nahet, untergehe. Zugleich folget aus dem Vorigen, daß sie den Tod nicht annehmen, nicht sterben werde, so wie die Orei nie gleich, auch das Ungleiche mit

sam in Guogle

gfeich feyn wirb; bas Feuer nie tatt, und bie Barme bes Feuers oben fo wenig.

Aber, so mochte jemand sagen, was hindert, daß das Ungleiche zwar nicht (wie nach dem Vorhingesagsten unmäglich sift) durch Hinzukommen des Gleichen gleich werde, daß es aber untergeh', und statt seiner das Gleiche entstehe?

Gegen den, der dieses sagen wollte, wurden wir nicht behaupten, daß es nicht untergehe, denn das Ungleiche ist nicht unvergänglich. War es das, so wurden wir auch leicht erweisen, daß, wenn das Glache zum Ungleichen, oder zur Drei kame, diese, senem weichend, davon gehen wurden.

Daffelbe wurden wir behaupten bom Fener, von der Barme, und von andern ihnen ahnlichen Dins gen. Nicht fo?

## Allerdings!

Und das nuffen wir vom Unsterblichen behaupten. Sind wir darin übereingekommen, daß das Unsterbliche unvergänglich sei, so muß die. Seele, außer daß sie unsterblich ist, auch noch unvergänglich sem. Ist jeues nicht ausgemacht, so bedürfen wir eines andern Erweises.

Derhalben babarf es keines andern! fagte Kebes, den kaum murbe wohl etwas übrig bleiben, das dem Untergang nicht unterworfen mare, wofern das Unsterbliche und das Ewige untergeben konnten.

again, Google

Sokrates fuße fort: Daß Sott, und das Mehn des Lebens selbst, und woseen nach foust etwas un sterblich ist, nie konne vernichtet werden, darin simmen ja wohl alle überein?

Ja, bei Beus! sprach Rebes, alle Menschmitund ich glaube noch mehr die Goner!!

Da nun das Unfterbliche ungerftorbar ift, wit bann nicht die unfterbliche Seel auch unvergangliff fem?

Nothwendig!

Wenn also ber Tod bem Menschen nabet, flirbt, wie naturlich, bas Sterbliche an ihm; pullerbliche aber macht fich auf und gehet beil munverlegbar bavon, dem Tod' ausweichend.

Das erhellet.

So gewiß also, wie irgend etwas, ist es, u kei best daß die Seet' unsterblich und ungerstärber fi und daß wirklich unfre Seeten im Sabes seu werden.

Ich kann nichts mehr bagegen einwenden, de krates! noch am diesem Erweise bezweiseln. Som Simmias aber, ober der andern einer, noch etwa zu sagen haben, so wurd' er wohltebum, es nicht werschweigen; benn ich weiß nicht, auf welche alle Beit jemand, der Lust hat, über solche Dinge ettag gagen oder zu hören, es aufschleben konnte.

manus Google

uch lang', in zagender Wetduhung but ihm und an er sühtbaren Stätte, widerstrebend und vieles erduls und bis sie endlich kalun, und dunch Gewält vom provoneten Führer ergriffen, davon geht hat

Kommt sie nun zu den anderti, ist aber unrein bibat sich nitt Frevell besudelt, es fel daß sie uns wicken Word, oder mit solchem werschwisterter wichten; wie sie Mordern und ihren verschwisterter wie sie ste Mordern babe; so steucht jeden die bestemmen, begangen habe; so steucht jeden die hir fauert zuräckt will weder ihr Noisegemessen in die Schrer werden; sie aber irret wucher in gegungst, his bestimmte Zeiten erfüllet sind, nach wie ihr angemessen Behausung.

Melde Seel aber rein und bescheiben durch's Lea, k gewandelt ist, Götter entbieten sich zu Reisegesten und zu Führern ihr! und sede solche begiebt an einen Ort, welcher ihr geziemend ist.

Wiel find auf. Erden ber Gegenden, sie sind, nums or; und sie selbst, die Erde (davon hat mich jesiduaberzeugt), ist von andrer Beschaffenheit, von ur Größe, als diesenigen wähnen, welthe Unters i darüber zu geben gewohnet sind.

Darauf sagte Simmias: Wie meinest du bas, verates? Ueber die Erde hab' auch ich schon vies gehört, aber nicht basjenige, wogon man dich überst hat. Gern mocht' ich es hören!

Eine Beschreibung davon zu machen, a Sim mias! das scheinet mis eben nicht der Annst des Glaukos (42) zu erfordern; aber das Wahre hierin p tressen, das möchte wohl auch über die Kunst des Glaukos gehen! Ich möchte wohl theils solches nich vermögen, und theise, wenn ich es auch miss so scheinet mir dach die Zeit, die ich noch zu bis habe, dazu nicht hinreichend. Was indessen die solct und die Gegenden der Erde betriffe, so biss wich nichts, euch das mitzutheilen, wovon ich ist zeuget ward.

Much bas genüget uns! fagte Simmlas; und frates fuhr fort:

Zuvdrdest halt' ich bafür, daß, wenn die kernund und in der Mitte des himmels ist, es wei der Luft sie zu unterstügen, noch eines andern schiedlich, daß sie nicht falle, bedürfe; sondern der Mittels, daß sie nicht falle, bedürfe; sondern der Gleicheit des himmels mit sich felbst von allen ten, und ihr eignes Gleichgewicht, hinlänglich wei gen, sie zu halten. Denn was in Gleichgewicht der Mitte eines Steichen schwebet, das kamt weder mehr noch weniger hierhin neigen oder bin, sondern es bleibt unbewegt. Diervon wurd zuvärderst überzeugt.

Das ift richtig! fagte Simmias.

Ferner auch davon, daß fie febr groß ferst dag wir, bie vom Phafis (+3) am We ju ben Con

coe. . Google

het herakles (44) leben, ein kleines Cheilchen einnehjen, gleich Ameisen; daß wir am Meere, wie Frosch'
zu einem Sumpfe wohnen, und viel andre Menschen
zu pielen aubern und ihnlichen Gegenben. Dann
zugler aubern und ihnlichen Gegenben. Dann
zuglerlei Höhlungen, verschieden an Größe wie an
zustell; in welche Wasser, Nebel und Lust zusammenzustell, in welchem die Erde, schwebe rein in reinem
zustell, in welchem die Gestiene sund und den viele
zustellen, die hieniber zu lehren pslegen, den Aathen
zusten.

Alese Luft, dieses Wasser, diese Nebel seien & Fesen janes himmels, und fließen immer zus mmen in die Höhlungen der Erde. Uns aber, in diesen Hohlen wohnen, bleibe das verbars kiewit wöhnen oben zu wohnen auf der Erde, das wenn semand in der Tiese hausend, am ere zu wohnen wähnte; durch das Wasser die ine sebend und die andern Gestirne, das Wasser den Himmel ansäh, und seiner Schwer und mischt wegen niemals dis zur Oberstäche des Reesein erhebend, hätte vorragen und aufschaun konaus dem Meer, zu seben unsre Gegend, wie vies ver und schöner sie sei als seine Hehmath; auch keinem andern, der sene gesehen, etwa gehört tte.

Daffelle: fei auch unfer Fall. Wohnend in einer n der Erde, wähnennwir sohen auf ihr zu wohn

on a Google

neria and neimen Mimmel Die Luft, alls ob burd fie nicht am Simmel, die Geffirne nallken? Goldes wi berfage une imet unfre Dhimacht und Schwert (44) uns nicht erlauben, zur obeen Luft birburth ju bimgeni Bate es rifiglich, daß femans biefe hob er reichte, ober befingelt emporfibg', und aufschauend im Dinge feben fonnte, wie Fifthe juwellen bemmi gudenb winfre Gegenftande febeie; . water feine Ran veritogendi biefes Unichaim auszuhalten, eifim wird et bain. Das fener ber wahre himmen jenes bas mahre Licht, jene bie mahre Erbe! Di Bleie Gebe, Diese Steine, bas Gange hienleben if m runer: und angefreffen, gleich ben Dingen in ber Bi welthe win Meerfals angefressen find. wächset ja nichts, was der Rede werth fei; don langt; fo ju Tagen, nichts die Bolleommenheit: "All find bort, Sand, unermefticher Roth und Schick nichts was an Schonheit mit unfrer Erbe barff glichen: werben: Um' vielmehr über als unfee A Diefe Gegenftande übertreffe, werbe fie von bobern übertroffen. Es mochte wohl des sim werth fenn, o Simmias ! wenn ich euch, al Mahrchen, ergablen wollte, wie die obere Erd' w bem himmel beschaffen fei.

Dieses Mahriben, o Sofrates! sagte Simme

Wohlan beim, o Frenindl Zuvörberft wied fagt i bie Erbe felbft, wenn jeniand von oben in

Digital-Free, GOOS

Metallen: Es glanze bieses alles, ben sei viel, a fei groß und überall, fo baß bie Erde ju betrachten ein Anblick feliger Anschauer feit. Biel feien be Thier, und ber Menschen, beren einige mitten im Ippide mabnen, undre an ber Luft, wie mir am Men, mieber andre in Infeln, welche bie Luft umfließe vom festen Lande nicht fern, Mit einem Wort, met bei und und fur unfern Gebrauch das Waffer und das Meer ist, das sei dort die Luft; was bei un big fuft nichago fei ber Methen, bort. Go gemaßing fign bei ihnen die Jahregeiten, daß fie frei fein pop Rugnkheiten wiel langer leben ale wir, und gleichem Derhaltniß, uns, am Gefichte am Gebor, an Berftand und allen biefen Borgugen, übertreffen, in welchem an Reinheit bie Luft bas Boffer übertriff upd ben Alether bie Luft.

in denen wahrhaftig Gotter haben sie und Tenpe in denen wahrhaftig Gotter wohnen, welche dur Antworten, durch Zeichen; durch wohrgenoning Mittheilung sich offenbaren. Solches Umgangs a den Schriern pflegen sie (12)!

die Ein umgiebt. Rund umbar feine den Solles wie Eine des umgiebt. Rund umbar feine den Hohlungen gleich des unfrigen, niel; einige tiefen, andre Guil kloffend als die, int welcher win wohnen. Die riefe

an analytic by retailing

aleite fie.

. . .

Mynesichater About

andre seien breiter, aber er der Erde seien alse diese i wie durchbohrt, so daß seiner durch engere und seiner in die andre des in so viele Becher, und strömenden Flüsse warmer der Erde. Diel sei duch euerströme, viel auch der eren einige lautrer, andre seillien die vot dem Feuersne der geschmölznen Erd',

verden nach der Reih' alle richdem sener Umlauf sie de beweget auf und ab, der Erd' ein hangendes im ein solches von Natur der der größeste von allen, gebohret sei, von dem

ffnet ber Abgrund unter ber Erbe'\*),

rten und viel andre Dichs Cartaros erwähnen.

III. 14.

In diesen Schlund strömen alle Aufse glammen, und entströmen ihm wieder. Feber nummt die Beschaffenheit des Erdreichs, welches er durchströmet, an. Die Ursache, daß sie all' aus jenem Schlunds beraus und wieder hineinfließen in ihn, ist, wil elles dieses Gewässer keinen Grund, und Bodn hat. Es sinthet empor und woget auf und ab. Eben so wogen auch die Lust und der Wind, welcher das Gewässer begleitet, es sei daß es in jenen Mount wie der Odem athmender Menschen immer aushauchet und einhaucht, so erreget der mit der Gewässer zugleich sich erhebende Wind fürchterlicht unaufhaltsame Stürme, wenn er hinabwehet und wem er empor weht.

Fleußt das Gewässer in senen Ort hinab, wie den untern nennen, so füllet es, durch die Gegehend, sene Ströme an. Wird es aber vort seund fluthet es hieher, so erfüllet es wieder unfre genden. Vollströmend ziehet es dann durch Kannund durch die Erde dahin, wo es Bahn sindet, wieder Weere, Seeen, Ström' und Quellen. Aus is sen versenket es sich wieder unter die Erde, das größere und mehrere Gegenden umwandelnd, die keinere, die es wieder in den Tartaros, zuweisen tiefer als wo es vorher ihm entschöpset ward, das der tiefer.

zwa......Google

Manches Gemaffer ergenft fich auf ber feinem wigen Ausfluße entgegengesetzten Seite, manches auf eben berfetten. Anch fleußt manches rund umber, eine mal ober mehrmal, Siblangen gleich, die Erd' umwinbend, und fturget fo tief als moglich hinunter. So sief als moglich beißt aber, von beiben Seiten, bis un bie Mitte, fonft mußte bas Baffer bergan fliefen. Wiet find ber großen und mannichfaltigen Strbme, unter benen vier fich auszeichnen. Der größte, welcher außerhalb rund umber fleußt, ift ber Deanes (+7). 3 Som gegeniber, und wiber ihn gewandt, fleuft bet Aferon, welchen, anbre bbe Gegenden burchziehenb, · mo unter ber Etbe ben acherufifchen Gee erreicht, wo bin ber abgeschiebnen Seelen viele gelangen. Ginge bitiben bort bestimmte - langere ober farzere - Beis Win, und werben bann wieber, Leiber gu beleben, ein-Witten zwischen biefen beiben ergeuft An der dritte Strom, ber nabe bei feinem Erguß fich Mitzt in einen großen mit Feuer lobernden Ort, und winen See fiedenden Waffers und Schlammes bilbet, Trub und welcher großer ift als bei uns bas Meer. Molammig umwindet er bie Erd', und gelanget, von mer andern Seite, an das außerfte Ende des Acheruff= hen Sees, mit beffen Waffern er fich nicht vermifchet, Indern, oft fich um die Erbe schlingend, unter ben Munaros henabsturgt. Diefer ift es, welchen fie Pyris Megethon nermen. Fluffe, welche sich aus ihm ersepen, braufen hie und da aus der Erd' auf (43).

Diesem gegenüber ergeußt der vierte sich, zuent in einen schrecklichen und wusten Ort, von dem gesat wird, er habe die dunkelhlaue Karbe des Saphird. Man nennet ihn den Stygischen Strom, und er bildet den See des Styr. Wo er in diesen sich ergossen, de sammelt er schädliche Kräfte, versenket sich unter die Erd', umschlinger sie dann in einer dem Pyriphle gethon entgegengesetzen Nichtung, und gelanget an das andre Ende des Acherusischen Sees, Doch see mischen seine Wasser sich mit keinem andern Gewähzenst sich in den Aartaros, dem Pyriphlegerhon seuft sich in den Aartaros, dem Pyriphlegerhon seuft sich in den Aartaros, dem Priphlegerhon senden ist in Ram', ist, wie die Dichter sagen, Koltytos.

So sind diese Gegenden beschaffen, so bie Strome. Rommen nun die Abgeschiednen an den Rowsphin seden der Damon führt, so werden zuwörden alse gerichtet, sie haben nun schön und unschuldig selet, oder nicht. Bon welchen nun erhellet, daß keweder ein entschieden gutes noch entschieden bie Weben führten, solche werden an den Acherusischen wo sie, Kahrzeuge besteigend, an den Acherusischen wegelangen, dort wohnen, gereiniget werden, sür gelangenes Unrecht dußen, und dann losgesproche werden. Für seine guten Thaten erhält jeder Beles nung nuch Verdienst. Welche aber, wegen: Erdschierer Frevel, unheilbar erfunden werden, viele werden seine Stund großen Tempelraub begangen, viele werden

A Seal of Google

richte, geschwidrige Mosda, oder andre diesemichte liche Umhaten verübet haben, solche flürzet die ihnen vorgesetzte Mdre (Parce) hinunter in Bew. Zariaros) von dannen, sie pischt wieder hervorkommen,

Andre, welche war große, doch, aber heithaps Rerbrechen, perübet, haben: es sei, daß sie im Zann wit gewallsamer, Hand an Bater oder Mutter sich vergriffen, aber mit Reue die folgenden. Jahre des Lebens hindrachten, oder daß sie i und den Mord bereuten, mussen Lartaros fallen, aber nach einem Woge diese Morber wieder durch und diesenigen, welche sich an L vergriffen, durch den Pyriphlegeth

diese Flüsserssein sie dort, und vusen die Ewern, and weichen sie slich vergriffen, oder die von ihnen Ewidsch deun; slehend ditten ise diese, nicht ihnen zu wehrtw des Sees Singung, und sie auf zu nehmen! Erwist den sie diese, sie dinzummen, und werden von ihren Uebelte befreiet; wo nicht, su weichen stein von ihren Uebelte befreiet; wo nicht, su weichen stein von ihren Uebelte befreiet; wo nicht, su weichen stein abennals durch die Strome ausgeworfen, und hoten wicht auf folgbes zu erdulden, die sie diesenigen, welche steinigten, erweicht haben. Denn sothes Urthelle ward über sie gefällst von den Richtern.

Diefenigen aberimmelche burch beiliges Leben ficht werchneten, worden befreiet von Bewöhnung ber

fiewhen Dingen:, Schabewehl fagte, fens Gerge two gegeneenehr fich ju herzen nahm, wie er Erfenntnig erlangen und feine Geel' ausschmuden bilte mie tem Schmud, ber ihr nicht fremb, sondern ihr eigenthamlich ift, mit Enthaltsamfeit, Gerechtigfeit, Danus haftigfeit, Freiheit und Wahrheit; auf daß er, also ausgeruftet und bereit ftebend zur Reife nach bem hades, fich aufmachen konne, fo bald ihn fein Schick-Auch ibr, . Simmigs, Rebes, und ihr mbern! auch ihr werbet einmal, jeden zu seiner Zeit, mh, aufmachen; mich aber rufet schan; wie ein tras giffer Dichter fagen, wurde, bie Deimarmene (49), mb es ift wohl schon Zeit fur mich, in's Bad zu geben. Denn es buntet mich beffet ju baben, eblich ben Gift trinke, bamit ich bie Beiber ber Dub' überbebe meine Leiche ju maschen.

"Als er fo gerebet hatte, fprach Rriton:

Gut, Sokrates! Welche Auftrage giebst du aber biefen Freunden, oder mir, es sei in Absicht auf teine Kinder, oder auf sonst etwas? Wodurch konnen wir dir am besten einen Gefallen erzeigen?

Wenn ihr, sagte Sokrates, wenn ihr thut, was in wich immer sage. Nichts neues begehr' ich! Trask ihr: Sorge für euch selbst, so werdet ihr nur und im Weinigen, und euch selbst zu gefallen thun, was in jud immer thun möget, und auch ohne daß ihr jest etwas: versprechet. Vernachlössiget ihr aber

21 ALLIE (FOOS) 8

ench: felick or moller ahr) might alleich samming bia gui findfen dieser. Bed' und unfor vorigen Nebenarum, barnach leiten, iste werder ihr): ob ihr duch diesen die genblick vielt und ftarke Barficherungen geben, micht fie boch nicht halten.

Wir wollen streben also zu thunt! sagte Rills aber auf welche Weise bestatten wir bich?

Bie ihr ibolle, answortete Sofintis, min mich nur erhaften kommt ich micht enchler fette. Eritachettei babei mitb pa fainung inn und fo D'ibr Manner! Deni Rritoni therzeng' ich nicht von, bag ich hier Cofrates bin, lich, berfich fpreche, ver ich biefe gange Rebeigeorbnet habe. mabnet, daß teh berjenige fei, bens er nun balb Leiche feben wird, und fragt, wie er miet befie Joll ? Alles moruber ich nun schon long gerebet baß; fobald ich bas Gift werde getrunken haben, nicht unter euch verweilen, fonbern mich von machen werde, bin ju ben Geligfeiten ber geschiebenen, das alles schein ich ihm umsonft p gen, und nur um sowohl mich zu troffen euch. Wollet baber fur mich bei'm Rriton eine Bin fchaft leffeng welche bas Gogentheil fei von beifen gen, bie er bei ben Richtern für mich übermit Denn er burgte bafur, daß ich bier bieiben Barget iht nun bagegen boffte ji bag ich nicht bleiben, sondern, fevald ich gefterbeng eidend im

geseyenerd, auf daß Ariton meinen Aod foichter er trogen, und menn er meinen verdraunten oder begrabenen Leib nicht mehr sehen wird, micht anich bes klagen: andg', als widersühre mir etwas: Schreckliches; auch bei der Bekattung nicht sagen: möge: nun stelle eriden Sokrates aus, nun laß' er ihn hinauskragen, hun bograben. Denn wissen mussesten, o bester Kridon! daß so zu reden nicht schon: sei! nicht allein weil es der Sache selbst nicht augemessen ist, sondern weil es einen Schaden in, der Seele zurückklur (50): Vielmehr gezienut es sind, igetrost: zu send, Esgen, daß man meinen Leib bestatte, und dann, klur zu bestatten, wie es dir gesäult, und wie der kebrauch es ersordern mag.

Als er das gesagt hatte, stand er auf, ging in in Rebengemach um zu baden, und Kriton folgte ich, uns aber hieß Sokrates ihn zu erwarten. Wir interredeten uns indessen über das, was gesagt worsten, und erwogen es; auch sprachen wir über das toße Unglück, welches uns bevorstand, und uns schien, aß wir, gleichsam eines Vaters beraubet, das übrige ben als Wassen hinfort hinbringen würden.

Machdem er gebadet hatte, wurden seine Kinder bie him gebracht, denn er hatte zwei Lleine Kindlein beinen erwachsenen Sohn. Auch kamen die Beise stinkes Hulfes. Ets er mit diesen in Gegenstet des Kriton gesprochen, und ihnen seine Aufs

trage gegeben hatte, so entließ er beibes, die Webn und die Ainder, und kam wieder zu und. Et mit schon nah an Sonnenuntergang, denn er hatte lage bort verweilet. Nun seste er sich, nach dem Bab, und sprach nach diesem nicht mehr viel.

Da trat ber Scherge von den Elfmannern bin ein, ftellte fich vor ihn bin, und fagte: D Gofrand an bir werd' ich nicht wahrnehmen, mas mir von bern wiberfahrt, welche mir gurnen und mich wunfchen, wenn ich, von meinen Obern bagu gezu gen, ihnen anfunbige, baß fie bas Gift nun trin follen. Dich hab" ich ja während biefer gangen 3 als den ebelmuthigften, milbeften und beften Die von allen, die je bier gewosen, kennen gelernt, weiß wohl, daß du nicht mir zurnest, sondern dem welche bir, als schuldig an beinem Schickfale, fannt find. Du weißt ja mohl, was anzufundiger nun fam. Gehabe bich wohl! und ftrebe, fo i als möglich, zu tragen was nun nicht zu anbere Er weinte als er es sprach, wandte sich, und bavon.

Sofrates fah ihn an, und sprach: Gehab' de bu bich wohl! ich werde thun wie du ermahns. Dann wandt' er sich zu uns: Wie artig dieser Men ift! Während dieser ganzen Zeit hat er mich bestie und manchesmal mit mir gesprochen. Er hat sich wer wacker betragen, und wie gutmuthig weint nun um mich!

nga an Godglik

iten! las ums ihm gehorchen! ift, wofern es gestoßen ift. Wo Wensch es stoßen.

iton: Ich glaub' aber, o Sofras nur hinter den Bergen, und noch sei. Auch weiß ich, daß andre sie dazu aufgefordert, das Gift roch gegessen und getrunken, auch pfleget haben. Wollest derhalben och Frist hast!

tete Sokrates: Natürlich handeln hnest so, v Ariton! denn se meis haben. Eben so natürlich ist es handle; denn ich meine deß keis zu haben wenn ich etwas später mir selber lächerlich erscheinen zu wollen mit dem Leben, da mir i übrig ist. Auf dann! thue wie ht anders!

ton einem nahftebenben Anechte, eine geraume Zeit ausblieb, und kam mit bem Menschen, ber bas fine Gift in einem Becher brachte. m: Sag' an, Bester! bu bift ja soll ich thun?

autwortete biefer, als auf und ab getrunken haftz bis bu fühlft, daß

Die Being din schwar werden; dann legst die die Indem ernbasisfagte, reichte er dem Sofrates aff Becher, und dieser inahm ihn mit großer heitertig de Sarb' ober der Miene, sondern blickte, wie er zu thus psiegte, dem Menschen starr in's Gesicht, und spress Was meinest du? sollt' ich wohl dieses Geträule einem der Götter etwas zum Trankopfer ausgist durfen, oder nicht (51)?

Wir stoßen, antwortete jener, mur-eben put bavon, als wir für hinreichend haltene

Gut! erwiederte Sokrates, aber zu ben Gitt zu beten ift erlaubt und es geziemet sich, daß nich Wanderschaft: von hinnen borthin moge glücklich (a Also bitt' ich, und es geschehe fo! Kaum ben'd das gesagt, so seste er ben Becher an, und ich ihn: gelassen, ohne Widerwillen, aust

Vieken von uns war es bisher so ziemsich gill gen, uns des Weinens zu enthalten; als wir ihn wir trinken saben, ihn sah'n wie er nun getrunken his so vermuchten wir's nicht mehr. Auch mir sa sossen stronweise die Thränen, so daß ich, nich w hülkend, über mich selber weinte.

Nicht feinetwegen weint' ich, abet über meignes Schickfal, beraubt zu werden eines foll Mannes ; der mein Freund wart Frühes fon in Kriton aufgefanden, weil er fich ber Ehednen zu

School Coople

Das foll gefchebm! fagte Kvicon, aber fich', ob be noch etwas anders zu fagen habeft?

Diese Frage beantworsete er nicht mehr, mit über ein Weilchen bekam er Zuckungen. Da enthiblete jener Mensch ihn. Sein Blick war starr. Ale Kriton bas sah, drückt' er ihm den Mund zu, und die Augen.

Dies, o Echefrates! war das Ende unsers Frem des, und unfrer Meinung nach, des besten Mam unter allen, die wir damals kannten; auch des züglich weisesten und gerechtesten. incomposition

the first for the between the control of the control

nds nar**m sn**a ornos ortes erros**es** mása an fora, é, er I de secesións e e

बाल रहीक्षेत्रकी हर है. हेर्स रहे

Anmerkungen zum Phadon.

(1) Phlius, eine Stadt im Staate von Silyon.

(2) Der Pägnische Sau theilte fich wieder in ibei Semeinen, Die obere und die untere. Gie gehors

ten jum Pandionischen Stamm.

(3) Bon Kleombrotos erzählt C r den Phadon gelesen, aus A s sich von einer Mauer in's Me os, der als Sreis ein Hossin in Sprakus war, wurde wi ling den Verurtheilten nicht besucht haben. ing und der Schmeichler des Pobels sind Sees leichem Stoff. Wen die Tugend unfähig zu schmeidigkeit des Hossings macht, der wird sich wenny vor dem Pobel schmiegen, als vor einem

Eprannen.

In . r l

milimon Southern et tendeem propositi virum-

Non ciniani andor, prava jubentium, Non voltus instantis tyranni

Mente guetit solida - \*\*)

") Tusc. L. 54.

Reuniebnter Banb.

\_\_\_L\_00000/c

<sup>&</sup>quot;) Hor. III. 3. 1 - 4.

ter thuen auch Mendelson in seinem Phahau, verstehen die Stelle so, als molle Platon sagen, die Sotter har ben uns gleichsam als eine Schisdmache auf, einen Passen gestellt, den wir nicht verlassen dürsen Ich meiß, mohl, daß poppa auch, wie das römische mussalia, als Sals, datenwache gebraucht wird, aber in spoof erpe heiste so wenig als das lateinische in custodia esse etwas aus ders, als bewacht werden.

- (8) Diefes Gift mar ber Saft bes gerftoffenen Bamens von Schierling (cicuta).
- (9) Olympiodoros, ein etefflicher Scholiaft aus. bem 5ten Jahrhunderte nach Chrifti Gebutt, macht hiebei folgende schone Anmerkung: "Der Tod, (er "redet vom mystischen Tode, nicht von der Trennung des Leibes von der Seele) der Tod ist die Bollendung! "Es ist ein Unterschied zwischen todt senn und sterben. "Ber sich reinigen will, der stirbt, indem er sich auf "den Tod übet, und läutert sich von seinen Affecten. "Der Beschauliche ist schon gestorben, denn er ist von "Merten frei."

Bei den Philosophen aus der Sch
gords findet man gleichartige Stellen,
ten des Sicero und des Seneca, Stelle
nach dem Seschmack der neuesten Zeit i Zweisel, wenn jene heidnische Namen sie würden verlacht werden. Doch wird s
über diese Ideen spotten, der tief in se
griffen hat. Und hast du das noch nicht so verlache nicht solche, die es thaten! i über Mystift in der Philosophie und in d
bein Absprechen wurde auch nur Nachsprechen
son - weich nicht ab darüber, ligber Ingelingt, ehe

La Google

bu auf bequemerem Bege — wofern ein bequemer Beg bahin führet — gu'einem Frieden gelanger bist, welcher hoher als alle Bermuft ist; und wollen deine Lehren bich irre machen, se bedenke, das Sokrates wie Paulus von einer gottlichen Thorheit rede, welche hoher als die Beishelt der Menschen ist.

(40) "Besentliche Dinge, baren jebes mahres "Dasen hat" sind nach Platon nur Ideen und Geister. Ein großer Körper, eine schöne Btume, find ihm, wie dem Leibnis, nur Erscheinungen. Die Größe Mich, die Schönhelt an sich u. s. nind ihm wesents liche Dinge.

(11) "Es scheinet ein Abweg uns sammt ber "Bernunft bei dieser Beschauung abzuleiten, so daß "Wir," u. s. W. Diesen Sinn scheinen mir offenbat die Worte zu haben: Κενδυνεύει τοι ώςπες ατραπός τις έχφέρειν ήμας μετά το λόγο έν τή σχέψει.

Doch darf ich nicht verschweigen, daß andre die Stelle ganz anders erklaren. Herr Rohler übersett "Siehe! hier ist gleichsam die gebahnte Straße, worden uns die Bernunft gerade zur Wahrheit zu suben "scheint. So lange wir aber den Körper"... u. s. m. Beilaufig bemerk' ich, daß aroanog nicht gebahnt Straße, sondern Psad, Fußpfad, heiße. Olympiodores suhrt hier den Rath des Pythagoras an, welcher den Bufpfad empsiehlt, und vor der Heerstraße warnet. Behr gut! nur hier, meines Erachtens, nicht an seine Stelle. Denn expeceer kann doch wohl hier nicht anders als vom rechten Psade abführen heißen.

(12) Wie klein ift die Sahl der menfchlichen achten Lugenben, welche, auf diefe Bage gelegt, nicht zu leicht

Similary GOOGLE

erfunden werden follten! Und doch gilt nur biefe Bage! nur die Sewichte bes Beiligthums!

Sehr schon läßt der heilige Sanger unfern Sofras

— bort richtet ein anderer Richter, leuchten andre Sonnen, als die in Efosium's Thale! Bahl und Maas und Bagichaal wägen und gablen und mellen

Alle Charen! Bie frümmen alsbann der Engenden bochfte

Sich in's Aleine! wie fliegt ihr Wefen verftaubt in die Luft aus!

Einige werben belohnt; die meifen werben vergeben!

Mein anfrichtiges Ders erfangte Bergebung n. f. w. "3"

Die Weisheit, beren Sokrates in dieser Stelle bes Phadon erwähnet, ift, nach ber Philosophie bes ethadnen, liebenswurdigen Weisen, Liebe zur Urschone (f. das Gastmahl), und Berähnlichung mit Gott (f. das Vite und Vilte Buch ber Republik). Diese Wetsholt iff, nach unserm göttlichen Herrn und Meisker, Liebe in Gott; Beziehung jeder unstrer Handlungen auf Ihn; Richtung der liebenden Seele zum Alliebenden! Rur biese Richtung heiliget, ober, wie gleich nachher Soktates von der Weisheit sagt, nur ste reiniget unfre Lugend.

Jene Eintauscher größrer Lufte gegen kleinere; jene Bertauscher größrer Furcht gegen kleinere, jene Bechester, welche nach einer andern Munge als nach der Beisheit Dinge wurdigen, muffen gus dem Tempel vertreben werden, welcher Gott geweihet ift.

<sup>&</sup>quot;) Deff. VII.

(13) Biebe Bit vorige Anmertung.

(14) Die Rete ungeweihet und unvollen det, auchgroc und arklegoc, sind nicht gleichlautend, vielmehr beziehet sich das erste auf die kleinen, das zweite auf die großen Mysterten. Sowohl das Zeng niß des Cicero \*I, als verschiedene Stellen aus alten Seschichtschreibern, Philosophen und Dichtern, zeigen Sembar, das die Lehre wan der Unskriblichkeit der Leele als ein Seheimist in den Eleusinischen Mysterien auf dehalten ward. Sehr wahrscheinlich ist mir die Meinung einiger Selehrten, daß diese Lehre schon den, und daß nur die seingeweiheten mitgetheilet ward, und daß nur die sichen, in die großen Mysterien in die Anschauer (knonral) icht über die Einheit Gotze

er ihnen Briefe an Jenen sternicht geradezu abweisen, ihre Abrede, nach welder Gottern anfangen, nach

enigen gemeint feien. me

(15) Diefes Bild ift von den Festen bes Sacches hetgenommen, wo man glaubte, daß Sinige vom Gotte begeistert wurden. Es war naturlich, daß man diesen erhöheten Geelenzustand nicht bob jedem vermuthen, welcher, bas Aeußere mitmachend, die Fenchelruthe schwang. Desto passender ist diese Sofratische Ausbet

an Google

<sup>&#</sup>x27;) Cicero de legibus II. 14.

lung, da es wohl auch unter benen, ibie. zi eingeweihet werden urmanche geben mochte, i wahren Geheimatse des Einstinischen Getens blieben. Eine Politik, welche Vorsieher neue noch jest ührn.

(16) Unter ben Berren flenieben icheint frates die Damvinen, voer Boltsgotter ju ver

(17) Den schonen Jüngling Endymi bie Fabel bald zum hirten, bald zum Jänm Könige. Rach Einigen erbat er sich vor Unsterblichkeit, ewige Jugend, und zugleich i renden Schlaf. Rach Andern tieß Zeus ihn Schlaf fallen weil er sich in die Here verl Die Göttinn Selene (Söttinn des Mondes geliebt, und, nach Einigen, wiele Töchter vo boren haben Indoor enjahlen, sie sei in ihre herabgestiegen, und habel intr bem fchonen ju Schläser einen Ruß gegeben.

Materie, aber Anbibnung berfelben durch Gi hater ein Buch uber die Naturgeforchte gi welches also begann: "Alle Dinge waren "ander, aber ber Verstand hat sie gesonderi "stduct."

- (19) "Wefentliche Dinge." G. die merfung.
- fung, und auf den Phadros. 1. 311404.
- (21) Oft findet man bei den Alten bir nung icheuglicher Carven. Die Borte, wels

zeichnien, bebeiten nicht nur, wie unfer Mort Lam, eine Maske, sondern: auch eine Dere, auch nebes Schreden eine wieden follen von ber beite beiten beite be

In einer Romobie bes Aristophanes klagt ein Beib, bas die Chemanner, durch ben weiberhassenden Euript bes jum Argwohn verleitet, große Sunde nahrten, wie Sebebrecher abzuschrecken, und giebt jenen eben biek Benennung.

Είτα διά τότον ταϊς γυναικωνέτισιν Σφραγίδας εμβάλλοσιν ήδη και μοχίες, Τηρόντες ήμας ναι προσότο Μολύττικος " Τρέφου, μορμολύκεια τοϊς μοιχοϊς, κύνας ").

Sein'thalben wird das weibliche Gemach Mit Siegel und mit Riegel wohl verwahrt, Uns einzuschränken; ja fie nahren auch Moloffer Aunde, daß ein Bopanz fie Den Shebrechern sein . . . . . .

Die Molossischen Sunde (aus einer Segend & Epirus) waren ihrer Bachsamkeit, und Starke wegen berühmt. Birgil empfiehlt sie seinem Landmann. Apulien (dem nahen Spirus gegenüber) sah ich eine seit schöne Art großer, zottiger, weißer Schäferhunde, dem Muth gegen Wölfe gerühmt ward. Diese mögen vielleicht von Art jener Molosser seyn.

Bor bem Grabe ber Priesterinn Mammia, to ben Trummern von Pompeji, sah ich grantiche, both Larven von gebrannter Erde. Sie waren bestichte Lampen hineinzusehen, und mutsen bei Racht fchent lich ausgesehen haben, mit flammenden Maulern und

sm. ... Google

<sup>&</sup>quot;) Древтор Веврор. 414 - 17.

Anging Shine Pweifel war the Aweut's wielen Bornieg, ober frevelnde Spabfuthe wom Grabe ber Priofterinn ab: jubalten. 250-571.

- (22) Platon spielet hier mit ben beiben Borten: acidis, unfichtbar, und adis, bie Unterwelt, ber habes. In der Uebersegung konnte das Wortspiel nicht ausges brudt werden.
  - (23) S. Die vorige Mote.
- (24). Die schine Ibee, daß die Seete mit den Leibe wie verstrickt, und verkleibet, durch ihn, wie durch einen Kerker, die Dinge betrachte; ist herrlich ausges sührt im Anfang des siebenten Buchs der Republik, welchen ich auch daher, und seiner großen Schönheit wegen; diesem Sespräch in meiner Uebersetzung zuges seller habe.
- (25) Ueber bie Sage bes Schwanenge fangs bat Bog bas Merkwürdigste gesammlet im 12ren und Inte Briefe bes sweiten Bandes seiner mythologischen Bitise:
- (26) Tereus, König der Thrater, heirathete die Proces, oder Progne, Tochter des Königes Pandion in Athen. Darauf schändete er gewaltsam' deren Schwester Philomele, schnitt ihr die Jung' aus, und sperrte sie in einen Stall. Philomele webte ihre Geschichte in ein Tuch und sandte es der Schwester, welche ihren Jorn verbarg; unter dem Vorwand' einer Batchosseier, von Weibern begleitet, umherschwärmte, den Btall erbrach, in dem Philomele verschlossen war, und dann ihren Sohn Jins, an seinem Sater sich, ju tichen, dem Tereus als Speise vorsetze. Terens sprang

L. Google

wathend gegen die Mieibei wurden fie affe verwandelt deren rothe Rehle noch-r die Schwester in eine Rlagerone ihren Schmerz ! Wiedehopf.

(27) Es war eine ten, die man auch schon k der Trauer sich die Haar ihre Haard in den Sarg

uca davida (28)1- Mach., langem damoniern und benen pe bağ von jeder Seite brei Bebb' entscheiben, follten. Alfenor und Chromios v Seiten ber Spartaner D vermeinten Dieg ju verba bes nahm ben erichlagenen tete ein Diegegeichen, und Dichter in ber Ant felber mus erzählen, baß er at nem Blute gefdrieben fo geflegt. Berobot fagt, er f allein zurückzufehren nach

Diese Schlacht entsc grundeten die Spartaner ihr Kampfer allein das Fe aus, daß zwei ber ihrigen

Die Argeier schoren Haar nicht wachfen zu las erobert hatten, and trug Beroenzeit; welcher den Wrinden die Erfindung in Buchstaben aus dem Morgenlande brachte, legte du ersten Grund von Theba. Sine Gemahlinn war hau monia. Da nun Simmias und Kebes Thebaer waten, und zienen beweisen wollen, die Geele set eine Art un Harmonie; so nennet Sokrates scherzweise dessen Erweise de Thebaische Harmonie, und giebt dem Erweise de Rebes ben Namen Radmos.

(35) ARR Encedar vo Gegeier und vo progetreftatt des letten Wortes worger las ich schon vor nichten Sahren vygor, und sehe, daß auth her set ler so lese.

m des f wieder

- (37) Platon lagt hier ben Sofrates einen rifden Seitenblick auf Schriftsteller werfen, wellter Ehat, ofe auf Untoften ber Bahrheit, die Sess mit reicher Ausbildung fleiner Umftande schmudten.
- (38) "Benn ihm bas entgegengeseiste Rleine fommt." Ramlich, wenn ber, vorher in Absicht, etwas Rleineres relativen Große, nun durch Bent chung mit bem Großern, ber Begriff ber Rleinheit, gelegt werden will.
  - (39) Die Alten lehrten, jedem Maniden me von Seburt an, ein ihn begleitender, ja auf feine I gungen wirfender Geift jugesellet. Gle nannten

biebne Reigungen ihren Genten gut:

Cur alter fratrum cessare, et ludere, et ungui Praeferat Herodis palmetia pinguibus; alter Dives et importunus, ad umbram lucis ab ertn, Sylvestrem flammis et ferro mitiget agrum, Scir Genius, natale comes qui temperat astrum, Naturag Deas humanae, mestalis in unum. Quodque caput, volta mutabilis, albus et later.

Nach Einigen hatte jeder Mensch deren zwei, einen ich und einen bosen. Plutarch erzählt, dem M. kund seine vor dessen Uebergang aus Asivi nach Euspa ein Geist erschienen, und habe seine Frage, werkep? also beantwortet: Ich bin dein boser Damon, Philippi wirst du mich wieder sehen. Baid nucher Algte des Brutus Riederlag' und Tob bei Philippi.

- (40) Telephos war Sohn des Herafles und Auge, ward von einer Hindinn gesaugt, dann von Win erzogen. Nicht nur Aeschplos, auch die beiden Ein großen Athenischen Tragifer, haben den Teles im Helben nach ihm genannter aber verlorner querspiele erwählt.
- (41) Anangke (Avayen, Necessitas), die Roths Migfeit, eine Sottinn, in deren Willen fich alle In: Zene seibst, fügen mußten.

In einer Obe an die Fortuna sagt Horaz, die Gwendigkett gehe vor ihr her, in eherner Land

Hor. Epist. H. 11. 183 - 89.

Schliefinagel (jum Berband ber Ballen im Ban) mb Reile haltend, dagu einen Daken und fluffiges Biei,

Te sempes anteis sasva Necessitas,
Clavos trabales et cuneos manu
Gestans ahena, nec severus
Uncus abest, liquidumque plumbuma. \*)

Diefer haken war: ein rudwärts gebogner Con.
mit welchem Berurtheilte jum Tobe gefchleppt mutte.
Geschmolzen Blei zu trinken, war eine Tobesftras

. "io J.

(40) "Pas scheinet mir eben nicht der Kunfs "Glaufog zu, erfordern." Sigutog war ein Kung aus Samost welcher die Lothung des Eisens soll ein den haben Andres sagen, er habe vier Combeln gertiget, weine wenn Lugleich darauf gespielt weins sehr schaus Darmonie hervorbrachten \*\*).

Bieher Andre: sagen, ein, gewisser Sippasot wier cheme Bursicheiben gemacht, welche gleiche Größe des Durchmessers in gleichsteigendem Berhand ihra Dicke verschieden gewesen, und diesen-Wauson melodische Tope zu entlacken erfunden

(43) Der Phasis ift ein Fluß in Kolchis, in ther aus bem Gebirge Raukasos entspringt, und fin's, schwarze Meer ergeußt. Er machte bei den In die östliche Granze von Europa. herkules gelangte feinem Zuge westlich bis an die Meerenge des mits

and Google

<sup>\*)</sup> Hor. I. Od. XXXV. 17 - 20.

<sup>44)</sup> S. Erasm. Adag. Chil. sec. DCCXXX.

<sup>\*\*&</sup>quot;) S. Kifders Aumert, Sei biefer Stelle.

lindschen Meerad ider in jestigen Gibraltur, und fehte zwei Gauten zinn Denkmaal, eine auf den Ufrikanischen! Berg'gu' Abyle; die andre auf den Berg Galpe in: Spanken. Einiga fabolten er habe bie Werrenge gestgraben. Diese Säulen sehren der Erde, so weit: sie damals bekannt war, ihre westlichen Gränzen.

(44) "Daß wir, die vom Phasis an bis zu ben Geulen des Heraftes leben, ein kleines Theilichen eins nehmen, gleich Ameisen; daß wir am Weer, wie Frisch, an einem Sumpfe, wohnen 20." —. Ich habe hiberseht, weil ich versichert bin, daß die Urschrift wige Verfalschung gelitten. Nach ihr, so wie wir sie wir, dubr' es in ver' Uebersehung alfe lanten: "Daß wir, d. v. Ph. a. V. L. D. S. d. L. ein kleines beiteden einnehmen, wie Ameisen um einen Sumpf, oder wie Frosch, um das Weer 20."

Aber weder lieben Ameisen die Sumpse, noch krösche bas Meer. Und offenbar hat Platon die am Wittellandischen Meete wohnenden Stiechen, sammt eren Kachbarn, mit Froschen, die um einen Sumpf when, vergleichen wollen, und kleiner menschlicher beschäftigkeit wegen, mit Ameisen. So läßt Riopstock postrates an die Portia sagen:

.... bein ichteckenbes Rom ift ein großerer Saufen Bon Ameifen \*). . . . . . . .

(45) Sich lese fratt βααδύτητος, βαφύτητος, und worher, βραδύτητα, βαφύτητα, und febe, daß err Robler auch so gelesen habe. Nicht von Trägheit hier die Rede, sondern von der Schwere.

2 a ... 5 000 le

<sup>1)</sup> Deff. Gef. VII.

liche Freuden in einem mbote: fast fagen z. stel Freundschaft, höhenn Monne.

Aber alles ist eite Satt ift!

ofrntes fehnet mit ber Gottheit. Ri langen bes unfterblichet fagt Angustin, im Anfo

"Du haft uns fur "ift, unruhig, bie es I

(Tu fecisti nos a strum, donec requiesta

Sehr icon auch bie nun eben, menichti Engeln auf die Erbe g

Gott, vollende bein D Ihr entflammtes, imm Rad Glucfeligfeit! ! Ihre Glucfeligfeit; I

Nicht als ob Frei ten, das sei ferne! Al alles lieben, alles Se springer dieser Liebe

<sup>\*)</sup> Meff. Gef. X.

wisd gurucksefichete unf thus so wie die Alten sagron; bas alle Otromes Bach' und Quollen dem Strom Otranos ihren Urspreingwerdankten, und in ihn wieses pruktstromten. Etele ist der Zweck thees Dassyns, und ihr Clements. Und diese Liebe wird Ach unaushörtlich ausern auf sedenur erstanliche Art der Mitcheilung, und ih den mannigfaltigsten Thaten; sich ausernd wird sie sich üben; sich abend wird sie wachsen, und so sort igs Unerdiche,

- (47) Uniter bem Namen des Okean os dachten sich die Alten kein Weltmeer, sondern einen großen Stiom, welcher tund um die Erde flosse. Seine Ber nennung kommt her vom Worte dxvic, schnell. Bedeut tind sind auch die Namen der unterledischen Ströme. Aderon kommt her von Azoc, Jammer, Schmerz, Entsehen; Philiphlegethon, heißt der Feuerloderndet ströß heißt Graun, dahet das Work gryer, Graun mipsinden, schauern; xuxvede heißt das Sehent, waxverde wehklagen, heulen.
- (48) Durch die aus bem Pprinhlegethan fich ers sießenden, hie und ba aus ber Erd' gufbrausenben Steine, versteht Placen die Bulfane. Es wird auch bei andern Schriftselleup das Wort ouch gebraucht, um den Feuers und Lavaerguß der Bulfane ju bezeichnen.
- (49) Heimarmene, eine Tochter bes Uranos bes himmels). Auch unter ihrem Namen, wie unter prielen andern, bachten fich bie Griechen bas Schicke al, wofern ein Unding fich benten läßt.
- (50) Softates will nicht, daß man ihn, weil er ferben foll, beklag', als widersuhr' ihm etwas Schreck: iiches; za er will nicht einmal, daß gesant werde, num Reunzehnter Theil.

selle man den Soltates and; mun baptabe man den Gafrates. Der unsterbliche Soltates sallimit der tobe en Leiche nicht verwechselt werden. "Denn misse musselse dur reden nicht mullest der Gache selche nicht allein, weil es der Sache selch nicht "angemessen ihr sauch weil, es sinen Schoften und den der Beete gurürkläst!" Merkmündige, hillge Borte, werth unster veruften Behandigung!

Es ist der wahren Philosophie, welche die Richtle Leit des Lebens lahret und die Unsterblichkeit. hoffen latte es ist weit mehr des Christenthums, dellen göttliche Stifter durch Lehre und durch That Leben und Unster lichkeit an's Licht brachte, im höchsten Grad' unwurde, vom Tod' als von einem Uebel zu reden, angstlich fin um unste oder um die Sesundheit andrer, als wollen und sollten wir ewig hienseben leben, zu bekummen und — wie doch täglich fast des allen Menschen Kall ist — in unsern Reden diese kleinmuthige Anhang lichkeit am Leben zu verrathen,

Fern sei die Denkart, sern auch die Sprache Sinnischkeit und bes Unglaubens vom wuhren Christister durch herrschende Smittigkeit und burch thuch und Unglauben - konnte die in benten und zu teden so allgemein westen.

Was wurd' ein Biedermann sagen, wenn er in ein Bund hinkame, wo die erste täglich wiederhatre Frage Jedes am Jeden diese ware: Wie viel Geld haft bu Meutel? Wurd' er nicht von der niedrigen Frag' auf niedrige Denkart schließen?

Ich welk wohl, daß Gefundheit ebler fei als Gethe aber beibe bekommen nur ihren wahren Werth buid guttgefälligen Gebrauch. Beide find an fich nicht gut

.s. ... Coogle

ffuß des Aines zu Sefdenaun, in ein warmen Bad, bestfpriste seine nahstehenden. Anechte mit dem Bassen, und sagte, er gosse dieses Trankopfer dem befreienden Zeus. \*)!

Ein herrliches Trankopfet brackte balb nachher and Thrasso, als ein junger: Quaffor ihm das Todesurthell im Ramen des dienstbaren Genats anköndigte. Er reichte beide Anne hin, dies die Abern affinen, und als das Blut auf den Boden strömte, rief er den Quasier hendet, und sagter

Defreter! Schu, Jüngling! Zwar mögen die Obs "Befreter! Schu, Jüngling! Zwar mögen die Obs frer dies Bordebentung abwenden, aber bu warbst go Voren für Zeiten, in welchen die Seele durch Sth "Spiele der Standhastigseis zu stärken frommen mag!" Libemus, inquit, Iovi Liberatori! Specta juvenis, et omen quidem Dit prohibeant; ceterum in en tempora natus es, quidus fringre animum expediat constantibus exemp. is \*\*).

Schönes Opfer, des freien Mannes werth, welche ju fagen pflegte: Sobten kann mich Rero, mir fchaben kunn er nicht!

(52) Schon war ber ermunternhe Zuruf, mit well chem Arria ben Dolch, ben fie eben que ihrer Bruft gezogen hatte, ihrem Manne teichte: "Patus, es schmerzt nicht!"

Sofon der Buruf der hetbenmutfigen Mutter von fleben Sohnen, als die feche alteren gemartere und bim

man, Google

<sup>\*)</sup> Tac. Ann. XV. 64.

<sup>\*\*)</sup> Tac. Ann. XVI. 35.

gerichtet worben, und fie nun an ben jüngften sich mit diesen Worten wandte: "Du mein liebes Kind, das ich "neun Monden unter meinem Herzen getragen, und bei drei Jahren gesäuget, und mit großer Muhe auf "erzogen habe; erbarme bich doch über mich! Siehe "an himmel und Erde und alles was drinnen ist: "dies hat Gott alles aus nichts gemacht, und wir "Menschen sind auch so gemacht. Darum sürchte dich "nicht vor dem Henker, sondern sirb gern wie deine "Brüder, daß dich der gnädige Gott sammt deinen "Brüdern mehen lebendig mache, und mir wieder "gehe," \*)

(53) Wie vieles ift nicht über ben Hahn gesagt worden, ben der fterbende Weise dem Aftlepios (Aestulap) zu opfern befahl! So ausgemacht richtig als schon scheint mir die Erklärung derjenigen, welche sagen: Sottates habe (da Kranke diesem Schutzgots der Aerzte einen Hahn zu geloben, und nach erfolgter Sepesung ihn zu opfern pflegten) anzeigen wollen, daß er seine wahre Senesung zu einem bessern Leben vom Loderwarte.

<sup>\*)</sup> II. Maccab. VII. 28. 29.

brain, and he will an bin include hift thirt Steel 1 รัสเล และได้ เหมือนทราวัย และส่วน การในส สมารา Attention of the state of the s James Beech the room of 弱点型 日本公共公司 人名英格 ်း သည်သည်။ ၁၂၄ ခုခဲ့ Gine Gine bert nicht gener i. They to the time of the time to tin in Charles a displace of man chie to (b) 5 (5) នាយាននៃការប្រាស់ស្រែកមានិក្សា និងការប្រាស់ ដែលប្រាស់ produce passed to the 5. \* 1035 BA radicor is give them were with the receipt

The state of the second second of the second second

J. 1. 2. 9 11 184

## Anfang des siebenten Buchs

ber

## Republik des Platon,

als

eine Beilage jum Phadon.

Harry State of the state of the

125

The state of the s

. . . Comple

## (Gofrates wird rebend eingeführt.)

Raine, in Absicht auf Erkenntnis in if Unwiffenen, einen Begriff unter folgenbem : machen.

Stelle dir Menschen vor, die in einer unterschischen höhlenartigen Behausung wohnten, deren wiere Eingang gebildet wurde durch eine Deffnung, beide die ganze Guise ver Hahlbine. Bon lindheit an, wären sie dort gewesen; init Banden in Beinen und Hallen, so daß sie beständig grade Risch hinsehn mußten, und die Haupter unzudres nicht vermöchten. Hinter ihnen hiennts oben eine kiennen liefe ein hoher Weg, an welchem eine kauer erbauet wäre, gleich jenen Schirmwänden, siche Laufendkunstler zwischen sich und die Zustauer zu stellen pslegen.

Das alles feb' ich vor mir, fagte Glauton.

Stelle dir nun weiter vor, daß Menschen, Welches-

über diesetbe vorragte, auch fteineme und hölzerne Bilder von Menschen und von Thieren, und auf verschiedene Art gearbeitet. Unter diesen Borbeitragenden wurden naturlich einige sprechen, und andre schweigen.

Ein feltsames Gleichniß, sagte Glauton, und seltsame Gefangne!

sind! sprach ich. Meinest ich, pelbst und von andern einest ie Schatten, welche von ber Sett binfielen?

, sprach er, ba fie zeitlebenk ge: Ropfe unbewegt zu halten?

Gegenständen fie, nicht auch von iben vorheigetresner

.. Wie unders?...

Bermöchten sie nun mit oinander zu spiechen meinest du dann nicht, daß sie diese Schatten Bit Gegenstände und Namen bozoichnen würden ?

Nothwendig!

Wie wenn die geschlößne Seite dieses Kettet einen Wieberhall bilbete, so oft der Borbeigebenden einer einen Laut von sich gebe, wurden sie wohl glaw ben, daß dieser Laut wo anders her kam' als vom gegenwärzigen Schatten?

Rein, bei Zeus! bas wurben fie nicht!

anamis Garagle

Solche Menschen würden als durchaus nichts suriflich halten, als die Schatten von Machwerk.

Bethwendig!

Betrachte nun, sprach ich, wie es mit der Les sung von ihren Banden, und mit der Heilung von ihrer Unwissenheit, wofern ihnen seiche bestimmt was ten, beschaffen sein wurde.

Jedesmal weim man eine haupt umzukehren, zu gifeben zwänge; wurd er be inden, und des blenbendei uftände felbst nicht erblicker fah.

Was meinest du nun, daß er sagen wurde, wenn 18 ihm offenbarte, daß er damals eitlen Tand en habe, daß er aber setzt, dem Wirklichen naber, mehr hingewandt zum Wesentlichen, richtiger

Und wenn man, ihm jeden der Borbeigebenden id, ihn nothigte zu sagen, wofür er ihn hielte? d' er nicht in Berlegenheit seyn, und wähnen, die ehemals von ihm gesehenen Dinge wirklicher n als die jest gezeigten?

Freilich!

Bwange man ihn nun zum Feuer selbst hinauf= Mouen, wurden ihm die Augen donn nicht schmet-

ana Google

zen? whre er nicht, vielen Andlich meibend, sich umfehren zu fenen Gegenständen, die er sehen kank, und wähnen, sie seien deutlicher als das zumas mar ihm zeige?

South's! sprach Glayfon.

Wenn nun jemand ihm von dannen gewalft den rauhen und steilen Weg hinanschleppte, und won ihm abliese, bis er ihn hervorgezogen ballit den Sonnenschein, wurd, ihm das nicht wehe swürd, er nicht unwillig werden? und wurd er gehlendet, gend etwas von den Dingen sehen konnen, welche just für wirklich gehalten werden?

Richt fogleich, fagte Glaufon.

er sich an die obern Gegenstände gewöhnte, et sich an die obern Gegenstände gewöhnte, et sie recht sehen könnte. Und zuvörderst wurd er Schanten am leichtesten seben; dann im Wasser Schemen der Menschen und andrer Dinge, bie Dinge seihst! Dann wurd er was am the bie Dinge seih Himmet selbst, bet Nacht gemicht betrachten, indem er das Licht der Stern und Wondes anfäh, als bei Tage bie Sonn und Sonnenschein.

Noturlich!

் அம்செற்்சையின், மம்ம் ' er, "meint ' ichy ' nicht ' இதன் இதன் அதன் முடியில் மாக்கால் வருக்கால் அதன்று நின்றிக்கு இதன்று இதன்று இதன்றில் அதன்றில் அதன்றில்

a, a. a., (5 000)

Somm felbft an ihrer Stiller fahren eine betrachten kinnen.

Rothwendig.

Und darnach wurd et über sie nachdenken, daß sie es sei, welche Zeiten und Jahre bestimm' mb alles darreiche, was in dem sichtbaren Reiche wehanden ist, und daß sie, so zu sagen, auch von allem, was jene vorhin saben, die Ursache sei.

Offenbar murb' er nach und nach fo weit tom-

Wie nun? Meinest by micht, daß er, seiner ersiten Behausung, der Weisheit dort, und seiner ehmas igen Mitgefangnen eingedent, sich selber glucklich wijen, und daß ihn jener janumern wurde?

Sar febr!

Und wofern sie etwa dort Ehren, Lob und BeMungen demsenigen spendeten, welcher die voräbers
Menden Ding' am schärfsten mit dem Blick erfaßte,
wir besten sich erinnerte, welche zuerst, welche später,
Micht zugleich zu kommen pflegten, und um geschicks
Micht zugleich zu kommen pflegten, und um geschicks
Micht würe, nach diesen Erinnerungen gleichsam zu
schliegen war nach diesen krinnerungen gleichsam zu
schliegen war nach den kommen würde; meinest du, daß
innen Befreiten danach gelüsten, und daß er die dort
Geehren, dort durch Ansehen wiel Vermögenden, bes
widen; voer vielmehr, daß er nach Homeros sagen
wieder

cusina, Gnogle

Einem Mann, der ohn' eigenes Erb' in Durftigfett lebte \*),

und lieber alles erdulden, als wieder jene Dinge für wahr halten, und wieder fo leben!

Ja, sprach Glaukon, ich glaube, daß er wählen murde, lieber alles zu erdulden, als wieder fo zu leben!

Betrachte, fprach ich, nun noch diefes: Bem ein folder wieder hinabsteigend ben vorigen Plag einnahme, wurd' er nicht, ploglich aus bem Sohnenschin kommend, verbunkelte Mugen haben?

Freilich, fehr!

Sollt' er nun jene Schatten wieder unterschie den, und, während der Blick ihm noch gestumpk wäre, wetteifern mit jenen Gefangnen, eh' ihm die Augen wieder in Ordnung kamen (hiezu würd' aber ein kleines Weilchen nicht hinreichen), würde mer ihn dann nicht verlachen? nicht sagen von ihm, das er hinaufsteigend sich die Augen verderbet hänt? Daß man hinaufzugehen ja nicht versuchen, vielnehe, wenn jemand sie würde lösen und hinaussühzen wei len, solchen, wofern man ihn mit Handen guguische könnte, ihden mößte?

Ja wohl wurden fie ihn todten wolken!

31.16.1.15 (\$ 0.05) (\$

<sup>\*),</sup> Bog Ueberf. ber Obpff. XI. 489 - 90.

Dieses ganger Gleichnis, d gelteber Glaufon! wollest du auf das Porbergesagte anwenden, und die unter dem Bilde der Behausung im Kerker die genze sichtbare Ratur; unter dem Lichte jenes Feuers, die Kraft der Sanne vorstellen. Deutest du nun auch das hingussteigen, und den Andlick der obern Gegenständ, auf die Erhebung der Seel' in das Gen biet des Idealen, so versehlst du meinen Sinn nicht, den zu wissen du begehrtest. Gott mag wissen ob er richtig seit mir scheint er so.

Im Erkennbaren ift die Ider des Guten das Aeußerste, und kann kaum gesehen werden. Wo sie gesehn wird, da muß man sie für die Ursach' alles Richtigen und Schönen halten, Welt das Licht, und die Sonne gebar; in der idealen Welt abe Bahrheit darreichet und Sinn. derseige erblickt haben, der, ei

Ich stimme bir bei, sprach Glaukon, so sehr ich

Wahlan, sagt ich, so stimme mir auch hierin bei, und wunder dich nicht, daß diesenigen, welche dahin gelanget sind, sich nicht mit menschlichen Geschäften (2); befassen wollen, sondern daß ihre Sees len immer empor streben! Das ist ja, nach dem vorhergegangnen Gleichnisse, natürlich!

## Bobl ift es natürlich! fprach er

Wirst du, suhr ich fort, dich nun wundern, wenn folcher, von senen göttlichen Beschauungen kinimtet gerathend in die menschlichen Armseligkeiten, nicht zu seinem Vortheil, vielmehr sehr lächerlich erscheinet; da er mit noch umbankelten Auge blinzet, und et, eh er der gegenwärtigen Dunkesheit gewohnt worden, gezwungen wird, in den Gerichtshofen oder anderswo, über die Schatten der Gerechtigkeit, oder über ihre Bilder, deren Schatten dier erscheinen, zu kännpsen, und dasür zu rechten nach Wegriffen dersenigen, welche die Gereshtigkeit selbst niemals sahen?

Darüber kann inan, fprach er, fich im Geringfter nicht wundern!

Denn, so fuhr ich fort, wer verständig ist, det wird sich erinnern, daß es zwiefache Verblendung de Augen gebe, die ihren zwiefachen Grund habe. Die ein' entstehet, wenn man aus dem Licht in's Dunket die andre, wenn man aus dem Dunkel in's Licht willt. Wer nun glaubt daß eben dieses auch des Seele widerfahre, der wird nicht unbesonnen lachet wenn er sieht, daß eine Seele verwirzet und unvermisgend ist etwas zu durchschauen, sondern untersuchen wird er, ob sie, aus lichtvollerem Leben sich senkend mit Unkunde des gegenwärtigen umnachtet werd; oder, ob-sie, aus der Unwissendeit in die Helle kommend, geblendet worden von zückenden Schimmers

Starte Congle

eines reinern Glanzes. Selig wird er dann die eine preisen, und der andern wird ihn jammern! Sollte dann ja die Lust zum Lachen ihn anwandeln, so wurd er mit seinem Lachen minder lächerlich werden, wenn er jene, als wenn er die verlachte, der es so ergeht, wenn sie von oben aus dem Lichte sich herabs senkt, u. s. w.

#### Anmerfungen.

- (4) . . . "Bon ben Dingen, welche bei uns für wirklich gehalten werben." Nämlich von torperlichen, sichte, baren, welche nach Platon's Philosophie nicht wirkliche Ange, sondern nur Erscheinungen sind.
- (2) Gleichwohl will Platon ober fein erhabs ner Deifter - daß die Philosophen seiner Republik gezwungen werben follen bie offentlichen Gefchafte gu beforgen. Denn unter bem bescheibnen Damen Philos sophen (Liebhaber ber Weisheit) versteht er (f. bas 6te and 7te Buch der Republik) Manner, welche tief vers' senket in die Betrachtung bes Gottlichen, Gott verähns lichet werben. Da fie ihren hohen Unterricht, ihre gottliche Bilbung, ber Republik gu verdanken haben sollen, fo fei es, fagt Platon, in diefer (aber auch nur in diefer Republik!) billig, fie gur Theilnehmung an öffentlichen Geschäften zu zwingen. Ja, nur folche, die über die politische Sphare hinaus feben, und fich mit Efel bamit befaffen, konnen bem Staate, frei von niebern Leibenschaften, ju feinem Beile, vorfteben. Bie verschieden biese idealischen Philosophen des weisen Sos frates von unfern fcwungfüchtigen Philosophaftern!

### Gebrudt in det Langhofffcen Suchbenderei.

# Gesammelte Werke

der Bruder

## Christian und Friedrich Leopold

Grafen zu Stolberg. 600

Zwanzigfter Band.

E Hamburg, ei Friebrich Perthes. 1827. 141

.

,

1 1 2 2 3 34

A me o

, or only

## Inhalt.

| W1                                                                                            | Seite.      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Ein Büchlein von der Liebe, von Fr. L                                                         | 1,1         |  |
| Bugabe zu den gesammelten Werken:                                                             | ,           |  |
| Zueignung ber Geschichte ber Religion Jesu<br>Christi von Fr L. an seine Sohne und<br>Tochter |             |  |
| Borrebe und Zuschrift zu den Betrachtungen<br>und Beherzigungen der heiligen Schrift          | 1           |  |
| von Fr. L.                                                                                    | 281.        |  |
| Ueber bas Buch hiob oder Job, von Fr. L.                                                      | <b>291.</b> |  |
| Ueber bie heiligen Lobgefange, fo wir Pfalmen                                                 |             |  |
| nennen, von Fr. 2                                                                             | •           |  |

Theoli - Dogni.

Ein Büchlein

.

nae

der Liebe.

23 on

Fr. Leopold Grafen zu Stolberg.

Je pense, donc je suis.

DESCARTES.

(3chldenke, alfo bin ich.) Wir lieben, alfo werden wir fenn.

1819.

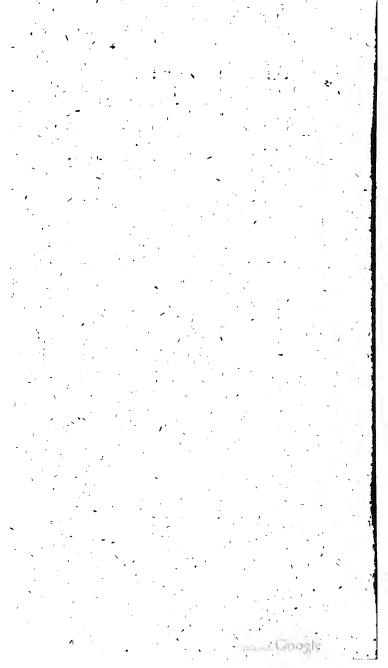

### Seinem verehrten und geliebten

Freunde

## herrn Kellermann,

Pfart : Dechanten ju St. Ludgeri in Munfter,

widmet diefes Buchtein

ber Berfaffer.

## Ein Büchlein

6 8 H

ber Liebe.

3manligfter Theil.

#### Bon ber Liebe.

#### I.

- 1. Die Erweise ber Wahrheit unfrer heiligen Resligion sind so einleuchtend, daß dem, in feinem Glaus ben, durch Liebe, beglückten Christen, der Unglaube an das Evangelium unbegreislich scheinen müßte, wenn er nicht, in sein eignes Herz gehend, immer noch leberbleibsel der bittern Wurzel des Stolzes und der betäubenden Blume der Sinnlichkeit inne würde, aus welchen alles Unbeil der Menschen erwuchs, wächst und wachsen wird, so lange sterbliche Menschen auf der Erde wohnen.
- 2. Die Religion belehret uns über unfre urfprunge lice Burbe, und über unfern Fall.
- 3. Daß die Menschheit nicht so sei, wie sie aus der hand des allmächtigen und allweisen Schöpfets bervorging; daß sie in Zerrüttung gerathen, davon zeugen die Widersprücke, die wir in unfrer Natur finden; davon zeugt der Kampf in unserm Innern, wenn wir sowanken zwischen der Wahl des angelüsteten Bofen

Different GOOGLE

und des erkannten Guten; davon zeugt, die Sinde in uns; bavon zeugen, felbft nach dem, einem bittern Feindo des Chriftenthums entschlüpften Bekennts niffe, die Ueberlieferungen fast aller alten Boller. \*)

- 4. Die Religion Jesu Christi belehret uns allein über ben Ursprung und über die Natur unsers Berderbens, und nur sie bietet uns die Hand, um uns wieder aufzurichten von unserm Fall, und zur uns sprünglichen Würde uns wieder herzustellen.
- 5. So wie es der Erbarmung Gottes würdig war, unfre Wiederherstellung zu wollen, und uns übet die Mittel zu belehren, durch welche wir dazu gelansgen sollen; so war es auch würdig der Weisheit Getzes, Seiner Lebre solche Siegel der Alechtheit aufzu drücken, die uns feste Ueberzeugung gewähren.
- 6. Das that Er auf mancherlei Weise. Die Miligion allein giebt uns wurdige Begriffe vom Wesender Gottheit, und sie allein löset das Rathsel unsend Zustandes. Gegründet auf Thatsachen, bewährt sie Religion auf historische Weise, mehr als irganieine Geschichte. Je tiefer wir forschen, desto mehr drängen sich die Erweise. Unter allen Völkern wir, wie auf zerstreuten Blättern der Sybise.

<sup>\*)</sup> La chine de l'homme dégénéré, est le fondement de la théologie de presque toutes les anciennes nations. Voltaire, Philosophie de l'historie

Der Berfall des entarteten Menfchen ift bie Gruitlage ber Theologie faft aller alsen Bolturi

einzelne Wahrheiten und Nachrichten, Spuren heills ger Ueberlieferung, aber ohne Zusammenhang, versmischt mit Mahrchen und verunstaltet durch Aberwig. In den göttlichen, vom Geiste Gottes heiligen Mansnern eingegebnen Schriften finden wir diese Wahrs heiten und diese Nachrichten in Einem großen Ganzien vereiniget, dessen tiefer Sinn dem Verstande einsleuchtet, dessen Würde die unbefangne Vernunft hulz biget, dessen Schone das Herz entzückt.

7. Die Zeit, in welcher die heiligen Bucher ges schrieben wurden, umfaßt mehr als anderthalb Jahrstausende. Gleichwahl sind fie als Ein Buch zu bestrachten, weil sie, aus Einem Geiste gestoffen, Einen hauptinhalt haben, die Verschnung der Menschen mit Gott, das Gehelmniß der Liebe, "in welches auch die "Engel gelüstet einzuschauen." \*)

8. So wie dieser allenthalben in den gottlichen Schriften webende Hauch ihnen Einheit giebt, welche aber vom sinnlichen Menschen oft verkannt wird; so haben sie auch einen andern Charakter von Einsbeit, von dem es unbegreistich wate, wie er einem mit gesundem Verstande begabten Leser entgeben konnte, wenn nicht Stolz und Sinnlichkeit sich gegen die Wahrheit emporten. Dieser Charakter der Einsbeit offenbart sich in den vielkältigen Beziehungen der Bucher auf einander. Denn außer den Berheissuns

biana Google

<sup>&</sup>quot;) 1 Petr. I, 12.

gen und Weiffagungen, beren Erfullung oft nach vie len Jahrhunderten erft eintrat, finden wir auch in ben frubesten, von Gatt verordneten Gebrauchen, wie jum Beispiel im Ofterlamme, und in vorbildenden geschichtlichen Bagen, wie zum Beispiel im Abraham, der seinen Sohn als Opfer darzubringen, und im Maat, der fich opfern zu laffen, willig bereit mar; im priefterlichen Ronige Melchisebet, welcher als Pries fter Brobt und Bein bervortrug, und ben ber tonige liche Sanger neun hundert Jahr nachher mit-dem Sohne Gottes vergleicht \*); im Dice, bem Mofes, weil biefer Selb die Rinder Afrael in's verheiftne Land führen follte, den Ramen Josue gab \*\*), welches Ein Rame mit Jesus \*\*\*) ift:- in ber ebernen Schlange, die auf einem Pfahl erhohet ward, auf bag alle, Die von Schlangen gebiffen worben, wenn fie mit bem Pertragen bes Glaubens auf biefe Schlange von Erg faben, geheilet murben; in jenen Gebrauchen und Worbildern, fag' ich, finden wir nicht zu verlen nende Anspielungen, beren Bebeutung nach vielen Sabebunderten erft flar mard, woraus offenbar in

a. . . . Google

<sup>\*)</sup> Df. CIX, 4.

<sup>\*\*) 4</sup> Moj. XIII, 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Jofue und Jefus find fo fehr Ein und berfelbe Rame, daß die fiebzig Dolmetfcher, welche gegen breihne bert Jahr vor Chrifti Geburt die heiligen Bucher ans bem Sebrdifchen in's Griechifche überfesten, ben Jofue immer Jefus nennen.

fellet, daß Ein Geift, und ein hoberer als menfclicher Geift, in biefer beiligen Urfunde ber gottlichen Erbarmung gegen ben Menschen walte.

- 9. Sehr schon fagt der heilige Ambrofius: "Es "ift als manbelte Gott in den heiligen Schriften, "als war' Er in denselben gegenwartig. Wenn der "Glinder in den Schriften lief't, so bort er die "Glinder Gottes"").
- 10. Ja wahrhaftig wandest Gott in der heiligen Schrift, aber die verderbie Natur wendet sich ab von Ihm, wie Adam und Eva, nach dem Falle, sich uns ter die Baume des Gartens verbergen wollten vordem Angesichte. Gottes des Herrn, als sie Seins Stimme horten.
- 11. Keinem Leser ber heiligen Schrift kann entstehen, daß die Geheimnisse der Religion, die Lehre der Berschen, daß die Geheimnisse der Religion, die Lehre der Berschen mit Gott durch Seinen Sohn, und die Lehre der Dreieinigkeit, immer heller and heller aus ihr hervorgehen. Sen die früheren Andeutungen auf diese Geheimnisse, Andeutungen, welche durch die spätere Enthüllung erklärt werden, deweisen, nicht weniger wie die Erfüllung der Weissa, gungen, daß, wie der erste der Apostel sagt, "die heie "ligen Menschen Gottes geredet haben, getrieben von "dem Heiligen Geist" \*\*).

ea.... Google

<sup>&</sup>quot;) Ambros. de Paradiso.

<sup>&</sup>quot;) a Detr. I, 21.

Dunkel war die Berheißung, burd weicht ber erbarmende Richter, gleich nach bem Falle unfrer ersten Eltern, die große Erwartung weckte, weiche seitbem immer mehr belebt ward, dath noch lange dunkel blieb. Da diese Erwartung, von Abam an, die Seele der Meligion des alten Bundes war, so gestiel es Gott, das Dunkel dieset Zeit, um die Gläubisgen aufmerksam auf sene Verheißung zu erhalten, manchmal, wie durch Blige, zu erleuchten.

18. In der Geschichte Abraham's sehen mir, daß unter den Gasten die ihn einst bestächen, Sich der Eine als den Herrn, den Jehova offenbarte. Die beiden andern waren Engel. Abraham nennt Ihr. ben Richter der ganzen Welt"\*), Er Selff nennt Sich Jehova.

14. Eben dieser Jehova wird von einem andern unterschieden, der auch Jehova genannt wird; denk als Er die frevelnden Städte vertilgen will, beist es von Ihm: "Da ließ Jehova Schwefel und Feuer." regnen von Jehova, vom himmel herab, auf Sodont "und Gomorrha"\*\*).

15. Und was wollen vermeinte Gottesgelehrts welche das Christenthum heuchelnd, wiewohl auf setz zweideutige Weise, loven, indem sie zugleich ihm die Art an die Wurzel legen, wenn sie so ängstlich als

<sup>\*) 1. 200</sup> of. XVIII.

<sup>\*\*) 1.</sup> Mof. XIX, 24.

volgedich schierengen, in den Bachern des takten Bunder ille Beziehungen und den Sohnissottes, Der boch der eigentliche Inhalt der ganzen heiligen Schrift ist, hannes zu beuteln; was wollen sie sagen zu folgender Greise, in welcher der königliche Weise fragt: "Wer fähret hinauf gen: Hinmel und herab? Wer "fasset den Wind in Seine Hande ? Wer bindet die "Wasser in ein Gewand? Wer hat die Gränzsteine "ber Welt gesetz! Wie heißet Er? Und wie heiße "Sein Sohn? Weißest du das?"\*)

den Bost wollen sagen, jene falschen Ruskeger zu den Borten bes Propheten Michas: Auch du Bethe "Ichem Ephrata, die du klein bist unter den Lausens"ichem Ephrata, die du klein bist unter den Lausens"ben in Juda, aus dir soll mix kommen. Der da Herrs
"schen zei in Isvael, Dessen Ausgang von Anfang
"und von Ewigkeit, her gewesen ist. Indeß
"sibt-Er (Gott) sie dahin, die auf die Zeit, da die,
"sibt-Er (Gott) sie dahin, die auf die Zeit, da die,
"bie übrigen Seiner Brüder wiederkehren zu den Kins"dern Israel. Er aber wird auftreten und weiden in
"krast des Herrn, und in Erhabenheit des Namens
"Stines Gottes, und sie werden bleiben, denn er wird
"herrlich werden, so weit die Welt ist. Und Er wird
"der Friede son" \*\*).

enante Google

<sup>&#</sup>x27;) Spruche Salomo's XXX, 4.

<sup>&</sup>quot;) Middas V, 2 — 5.

flimmt; Seine ewige Gattheit flar ausgesprechen; auf Seine twige Gattheit flar ausgesprechen; auf Seine immderbane Geburt von der Ausgefreu aus geheutet, so wie auch auf die Bekehrung der Heiben, welche mit der Erstlingsgemeine zu Jerusalem verziniget, hinfort Ein Wolk ausmachen sollten: Er wird gezeigt als der Konig, Der wie ein Hirte Sein Boll weiden, Dessen Reich sich über den Erdkreis verdraten, Des der Welt den Frieden geben werde.

18. Bon biesem, schon im Paradiese verheisem "Weidessamen" spricht auch Jsaias, des Niches Zeitgenuß; von "der Jungfrau, die da schwänger um "den und gebären werde einen Sohn, Den um "Emmanuel (das ist: Gott mit uns) hoffen werde"); "Der da herrschen werd, und Der und "werde"); "Der da herrschen werd, und Der und "heise Wunderbar, Rash, der starke Gott, Want ber Ewigkeit, Friedefürst! Des Wachsthums "ier Ewigkeit, Friedefürst! Des Wachsthums ""ern in Seinem Reich, es zu sestigen und zu "nen mit Gericht und mit Gerechtigkeit, von numm und in Ewigkeit". So singt der erhabene Schwind ber uns so bestimmt vom Leiden und vom des Sohnes Gottes weissagt. \*\*\*)

Soogle

<sup>(\*) 3</sup>f. VII, 14.

<sup>...) 3</sup>f. IX. 6, 7,

<sup>•••) 3</sup>f. Lut.

19. Es ift nicht hier ber Ort, bei ben vielen meffianischen Beiffagungen zu verweilen, auch auch bei ben Sprüchen, in benen von ber heiligen Dreitis nigkeit gerebet wirb. Es genüget hier die Anführung eines Einzigen aus vielen:

"Die himmel sind durch das Wort des herrn "gemacht, und alle ihr heer burch den hauch Gele "nes Mundes" \*). Es ist bekannt, daß im hebraischen, gleich dem Areoma der Griechen und dem Spiritus her Lateiner, Ein Wort den hauch und den Geist bezeichne.

20. Ich habe anderswo gezeigt, daß den Rabbis nen die Lehre der Dreieinigkeit sehr bekannt war \*\*?), deren einige sie gerade in denselbigen Worten, Baster, Sohn und heiliger Geist ausdrücken, gleich wie wir. Sie fanden diese Lehre in der heiligen Schrift, so wie auch fast alle Volker, vorzüglich die Volker Affiens, sie aus heiliger Ueberlieferung geschöpfet danen, Wolker die in keinem Verkehr mit den Israelisten standen \*\*\*), und alter waren als das Volk Iffrael; so wie auch bei allen Volkern sich Spuren von der Geschichte der noch jungen Menschheit, wie die heilige Urkunde sie erzählt, und von frühesten Weltbegebenheiten sinden, vorzüglich von der allges

Arana Google

<sup>\*)</sup> Øf. XXXII. 6.

<sup>&</sup>quot;) f, Befd. der Rel. Jefu Chrifti Th. I. funfte Beilage.

<sup>&</sup>quot;") f. Gefc. ber Rel. Jefn Chriffi a. a. D.

meinen Sundfluth, und von Erhaltung unfers Seischlechts durch Sine wunderbar erhaltne Familie; einem Wunder, welches mehr als irgend Sins unfre Wernunft und unfer Gefühl befremdet, welches aber die Ueberlieferung aller Nationen in solchem Andens der Benschen erhalten hat, daß niemand, der Diese Uebertieferung kennt, vernünftiger Weise darau zweiseln durfte, wenn auch in der heiligen Schrift, in welcher wir alle zerstreuten Züge derselben im Zusams menhange sinden, es mit Gfillschweigen übergangen

is einigen Lesern scheinen, daß tch, in Ubschnitte des Büchleins von der in meinem angegebnen Inhalt entsers von Erweisen der Wahrheit unsers ns, als von der Liebe, welche die itlichen Religion ist, geredet habe, so venken, daß Glaube, Hoffnung und chwestertugenden des Christenthums, verden dürsen, und daß, obgleich "die te unter ihnen ist""), wir doch ununserer Liebe glauben müssen, und

ihn lieben zu konnen.

<sup>\*) 1</sup> Kor. XIII, 13.

#### II.

- 1. So wie aber unfre Liebe auf dem Glauben an Gott, wie die heilige Schrift Ihn uns offenbart, an den Dreieinigen Gott, den Bater, den Sohn und den heiligen Geist, beruhet; so ist auch die Offenbarung der Liebe Gottes, welche die heilige Schrift uns giebt, das größte Siegel der Göttlichkeit dieses Buchs der Bucher.
- 2. Und gleichwie der Apostel sagt, daß die Liebe well mehr werth sei, als alle Rede mit Menschenz und mit Engelzungen, mehr als Weissagung, mehr als Kunde aller Geheimnisse, mehr als alle Erkenntzniß, mehr als aller Glaube, wenn er auch Berge versetze, mehr als alle gute Werke, ja mehr als das Marterthum ohne sie\*); so kann man auch sagen, daß die vom Heiligen Gelft in die Hetzen sich erzgießende Liebe Gottes\*\*) eine weit lebendigere Ueberzieugung gewährt, als alle mit Jungen der Menschen und mit Jungen der Engel ausgespröchene Worte, als alle Weissagung sammt deren Erfüllung, als der Vortrag seder Erkenntniß und die Predigt der Gese heimnisse, als alle Wunder, die wir sehen konnten, wurden auch Berge durch sie versetzet, als alle gutan

states, Google

<sup>&#</sup>x27;) 1 Apr. XIII, 1 — 3.

<sup>&</sup>quot;) Rom. V, 5.

Werke die uns erbauen, als das Blut ber Martyrer, bas ber Wahrheit Zeugniß glebt.

3. Sonach bleibt die Liebe das Eine und das All, weil allein aus ihr alles Gute hervorgeht, und ahne sie alles nur eitler Tand ist.

4. Ift nun aber die Liebe zu Gott, von welchte der Apostel sagt, daß "sie ausgegoffen werd' in unste "Herzen, durch den Heiligen Geist, Der uns (in her Hern wir namlich Kinder Gottes sind) gegette "ward" \*); ist diese Liebe die Quelle, die Bedingung alles Guten was in uns ist; so ist doch unsre Liebe zu Gott nicht der höchste Urquell dieses Guten, denn sie selbst entquillet einem höhern Urborn, deste Tiefe nicht zu ergründen ist, der Liebe Gotte zu uns.

5. Darum sagt "ber Junger ben Jesus ich "batte": "Darin besteht bie Liebe, nicht baß in "Gott geliebet haben, sondern baß Er uns genen "hat, und gesandt Seinen Sohn, zur Bersohnnig" für unfre Sunden" \*\*).

6. Chen biefer Junger ber Liebe fagts "

o) Rom. V, 5.

oof t. 306, IV, 100

<sup>000) 1. 366.</sup> IV, 8 u. 16.

- 7. Diefer Ausbruck ift nicht allein nicht uneigente lich, sondern der einzige, wolcher die Ides der Sache richtig und vollkommen ausbeückt.
- 8. Endliche Geister sind der Liebe sähig; sie lieben, in so fern sie Theil nehmen an der Urliebe; so wie Platon so richtig als schon sagt, alles was schon set, sei nur schon durch Theilnahme an der Urschue, deren Anschaun die Bestimmung und die böckte Glasseligkeit der Menschen sei; ein Anschaun, zu welchem sie durch Betrachtung und Liebe schöner, all sinnlicher, dann geistiger Gegenstände, nach und wach gelangen können, geleitet von Eros, dem zwie sein der Gottheit und den Menschen vermittelnden Benück der Liebe \*),
- 9. So spricht ber vom griechischen Alterthum, nicht abne Grund, gottlich genannte Platon; ober nicht abne Grund, gottlich genannte Platon; ober nichte bein großer Lehrer, ber ehrwürdigste und kebenswürdigste der Philosophen, Sokrates, deffen besteilnes, sa demuthiges Forschen, verbunden mit kichendem Durste nach Wahrheit und nach Liebe, Get, Der die Liebe und die Wahrheit Selbst ist, mit Theilmahme an der Wahrheit und an der Liebe begnabigte. \*\*)

sis Foogle

<sup>&</sup>quot;) Platon im Gafmabl.

<sup>&</sup>quot;) Soon fagt ber beilige Juftinus, ber Martveer:
"Beide bem Logos gemaß lebten" (bas beift, bem emigen Borte, bem Cobne Gottes, bem mabthafti-

40. Gott nennt Sich Subft "Ich bin, Der Ich "bin." Diefer Name ware keinem Steeklichen wohl je in den Sinn gekommen; und er ift doch von se einleuchtender Wahrheit, daß man meinen mocht, jeder Forscher hatte ihn finden können.

41. Hat nicht Gott milein bas mahre Geyn, weil Er die Ursache des Sehne in Sich Selbst hat?

121 Rein! Er hat nicht das Senn, denn so wie ja das Senn etwas anser Jinn. Denn das Gehalt water ja vom Habenden verschieden. Er hat nud keine Ursache. Willst du die Quelle des ewigen krovns suchen?

13. Er ift die Fulle des Senns. Er ift, D# Er ift.

14. Alle Geschöpfe haben nut ein verliebend. Dafenn; ein Dafenn, welches ihnen jeden Augentick von Ihm verlieben wird. Könnte diese Urfonne Eine Augenblick versinftert werden, umnachtet versichte alle himmel mit ihren Welten in das Richtel zurück.

15. Sein, durch das Wort ausgesprochener des Banite, war die Schöpfung. Sein, ewig burch bes

gen Lichte, das jeben Menschen erleuchtet, der in diff. Belt kommt Joh-I. I—9.), "waren Chriften, and "wenn sie fur Atheisten gehalten wurden. Gilde "waren unter ben Griechen Sokrates, Beraklt abb "andte." (S. Justin des Martyrers Apologie an den Baifer Antoniums Pins.)

Bort Sich aussprechender Gedanke, ift die Erhaltung aller Geschöpfe.

ber, so sagt die Ueberlieferung heiliger Bater, erzeuget ber, so sagt die Ueberlieferung heiliger Bater, erzeuget Er den Sohn, indem Er Sich Selbst anschauet, Sich Selbst erkennet. In Ihm ist nicht Gestern, nicht heute, nicht Morgen. Darum sprickt, bei'm heiligen Sanger, der ewige Nater zum ewigen Sohne: "Du "bist Wein Sohn, heute hab' Ich Dich gezeuget" ").

17. So wie der Gedanke des Menschen verborsen bleibt, dis er ihn ausspricht durch das Wort, wels des etwas anders und doch dasseldige ist wie der Gedanke, so offenbarte Sont Seinen Gedanken, ins dem Er, als aus der Ewigkeit die Zeit hervorgehen sollte, das ewige Wort, "das Wort, Das im Ansang war, das Wort, Das bei Gatt war, das Wort, Das "Gott war", aussprach, als auf das "Es werde" des "Worts, Das im Ansang bei Gott war, durch Welches "elle Dinge sind gemacht worden, und ohne Welches "nichts gemacht ward, was gemacht ist" \*\*), die Schopsung hervorging.

18. Wir beten an Einen in Dreien, Drei in Einem, ben Bater, und ben Sohn, und ben Beiligen Geist. Die Kirche lehret uns, bag ber heilige Geist aus bem Bater und aus bem Sohn hervorgehe.

<sup>9)</sup> Df. II, 7.

<sup>&</sup>quot;) 30h. I, 1.

Swanzigftet Theis

Meberlieferung heitiger Adter fagt: Der heilige Giff gehe von Ewigkeit hervor aus ber Liebe bes Baters zum Sohn, und aus der Liebe des Sohnes jum Bater.

- 19. Vom Bater sagt ber Apostel: "Er wohne "in einem unzugänglichen Lichte; kein Mensch bab" "Ihn gefehen, Ihn vermöge kein Wensch zu seben.")
- 20. Bon Sich Selbst fagt ber Sohn Gottes:
  "Ich bin ber Weg, und die Wahrheit, und das Leben.
  "Niemand kommt zum Bater als durch Mich." ")

Und anderswo fagt Er:

"Niemand kennt den Sohn, als nur der Botte;
"und niemand kennt den Bater, als nur der Sohn,
"und wem es der Sohn will offenbaren."

Er ift ber Weg gum Bater.

21. So wie von Gott gefagt wird: "Gott #
"die Liebe", so fagt der Sohn von Sich Selbst: "34
"bin die Wahrheit und das Leben". Er nimmt auf
Theil an der Wahrheit, wie Geister, durch Ihn, Inc.
sin der Wahrheit haben; Er ist die Wahrheit!
Er ward nicht belebt, wie durch Ihn die Geister Isbt werden; Er ist das Leben!

. 22. Von Ihm fagt Sein Junger: "In Ist "war das Leben und das Leben war das Licht be

and of Google

<sup>&</sup>quot;) 1. Lim., VI, 16.

<sup>\*\*) 30</sup>h. XIV, 6.

<sup>600)</sup> Matth. XI, 27.

"Menschen." \*) Währheit und Liebe sind Licht und Beime eines Strahls, Wahrheit und Liebe sind das Element der Geister, ihr wahres Leben. Darum sach gen wir auch von ihnen, wenn sie, wie der Sohn Gottes vom Teufel sagt, "nicht bestehen in der Wahrs" \*\*), daß sie des ewigen Todes sterben. Daben sie gleich das Dasenn, weil sie unsterblich sind, so has ben sie doch nicht mehr ihr wahres Leben. Ihr Licht ward zur Finsterniß, ihre Liebe ward zum Daß. Das Leben des Lebens ist die Liebe.

23. Das Anfachen und die Erhaltung der Liebe, in den Herzen der Kinder Gottes, wird vorzüglich dem Heiligen Geiste zugeschrieben. So sagt Paulus: "Die Liebe Gottes ward ausgegoffen in unfre Her= "zen durch den Heiligen Geist, Der uns gegeben "ward." \*\*\*)

24. Die Erweisung ber Liebe Gottes gegen uns,

25. Unfer Heiland fagt: "Alfo hat Gott bie "Belt geliebet, daß Er Seinen Eingebornen Sohn "gab, auf daß alle, die an Ihn glauben, nicht versalbren werden, fondern das ewige Leben haben."

<sup>7 30</sup>b. I. 4.

<sup>&</sup>quot;) 306. VIII, 44:

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. V, 5.

<sup>154) 306.</sup> III, 16. 1

26. Und Sein Junger fagt; "Gott ift die Liebe, "und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Goth, "und Gott in ihm . . . .

"Laffet uns Ihn lieben, benn Er hat uns querft ge-

#### IIL

1. Liebe ift unfer Leben, Lieben ift unfre Bo ftimmung, Liebe ift unfer Heil, Liebe ift eigentlich bas Einzige, was Gott von uns forbert, benn bie Erfühlung aller Pflichten flieft aus ihr.

2. Schon burch den Mund Mofes sprach ber Geist Gottes also zum erwählten Bolle: "Hin, "Ifrael, der Herr unser Gott ist ein Einiger hen." Und du sollt den herrn beinen Gott lieben von ganger Seele, aus allen Araften."

3. Durch Moses auch sprach der Geist Gottes zu diesem Bolke: "Du follt beinen Nächsten lieben "wie dich selbst, denn Ich bin der Herr." \*\*\*) Und auf daß nicht die Ifraeliten ihrer, oder vielmehr der unfrer verderbten Natur beiwohnenden Herzenshärtige keit wegen, den Ausbruck "deinen Nächsten" aus

349. L. G005/6

<sup>\*) 1. 306.</sup> IV; 16 n. 19.

<sup>\*\*) 5.</sup> Mof. VI, 4. 5.

oss) 8. 286f. XIX, 18.

schließend auf ihre Landskeute deuten möchten, ward ihnen auch gesagt, daß sie "den Fremdling, der untet "ihnen wohnen wurde, nicht drücken sollten: Du sollt "ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch "Fremdlinge gewesen in Sappten. Ich bin der Herr "euer Gott" .

4. So unkundig ber heiligen Schrift wird sa boch wohl keiner meiner Leser seyn, daß er nicht mischen soch wohl keiner meiner Leser seyn, daß er nicht mischen sollte, wie unser Heiland einen Schriftgelehrten, der Ihn fragte, welches das vornehmste unter allen Geboten ware, auf diese beiden göttlichen Aussprüche verwies, und ihm sagte: "Du solls lieden Gott, dekunn Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüthe: das ist das vornehmste und größeste Gebot. Das andre aber ist dem gleicht "Du sollt deinen Nächsten lieden als dich selbst. In biesen zweien Gedoten hanget das ganze Geset und "bie Propheten"

5. Da der jubische Schriftgelehrte, bem manche ber Schriftgelehrten unser Zeit ähnlich sind, sich selbst 34 rechtfertigen, fragte: "Wer ist denn mein Rach-"ster?" \*\*\*) so beantwortete unser Heiland diese Frags wit der rührenden Erzählung von dem von Raubern

main Google

<sup>. ) 3.</sup> Drof. XIX, 33. 34.

<sup>\*\*)</sup> Matth. XXII, 35 - 40. Marc. XII, 28 - 34. Luc. X, 25 - 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Luc. X, 20.

überfallnen, enkkleibeten, verwundeten, halbtobt auf der Landstraße gelaßnen Reisenden, dem ein Priester, darauf ein Levit vorbeigingen, ohne sich um ihn zu bekümmern, deffen aber ein Samarite sich erdarmend annahm, ihn verband, ihn mit sich führte, und sik seine Pslege sorgte. Dann fragte unser Heiland den Schriftgelehrten, dem ohne Zweisel als solchem, jeder Samarit ein Gräuel war: "Welcher dunket bich unter "biesen dreien war wohl der Nächste, dem der unter "bie Räuber gefallen war? Iener sprach: Der die "Barmherzigkeit an ihm that. Da sprach Jesus zu "ihm: So gehe hin, und thue desgleichen" \*).

6.4 In dem Sinn unsers gottlichen Meisters spricht auch Sein Apostel. Nachdem er zur Erfüllung verschiedner, der Obrigkeit und unsern Mitburgern 38 erweisenden Pflichten die Gläubigen zu Kom ermahnet hatte, fügte er hinzu: "Bleibet keinem etwas schuldig, "ausgenommen euch unter einander zu lieben, dem "wer den andern liebet, der hat das Gesetz er "füllet" \*\*).

7. Forderungen ber Obrigkeit befriedigen wir durch Erlegung ber Steuern und des Bolls; wir thun genug bem Glaubiger durch Entrichtung ber Schulb; wir fügen uns den Pflichten des Anstandes durch Erweisung gebührender Shrerbietung gegen unfr

sail a Google

<sup>\*)</sup> Luc. X, 30 - 37.

<sup>••)</sup> Rôm. XIII, 8.

Obern, geziemender Achtung gegen unfre Sleichen ober Riedern; aber die Schuld der Liebe bleibt uns gegen jeden zu entrichten. Erweisen wir auch unfre Liebe durch Liebesdienste, die wir dem Nächsten erzeigen, wie wir, wosern wir es kommen, ihm zu erzeigen schuldig sind, so bleiben wir ihm doch immer noch Liebe schuldig. Eine selige Schuld! Denn auch in Absicht auf Liebe, und vorzüglich auf sie, ist das Wort unsers Heilandes wahr, welches Paulus, in einer herzelichen Absichiedsrede, uns erhalten hat: "Geben ist "seliger als nehmen" \*).

8. In jener Stelle seines Sendschreibens an die Rimer fahrt eben dieser Apostel also fort:

"Denn folgendes: Du follt nicht ehebrechen; du "sollt nicht todten; du follt nicht steblen; du sollt nicht steblen; du sollt "nicht falsch Zeugniß geben; dich soll nicht gelusten; "und so ein Gebot mehr ist, das wird in diesem "Borte begriffen: Du sollt deinen Nächsten lieben "wie dich selbst. Die Liebe thut dem Nächsten kein "Bbses; so ist nun die Liebe des Geseges Ers "füllung." \*\*)

9. In wenigen Worten sagt er baffelbige an die Golater: "Durch Liebe biene gegenseitig einer bem "andern. Denn das ganze Gesetz wird in einem

Same Google

<sup>\*)</sup> Ap. Gefc. XX, 35.

<sup>\*\*)</sup> Kim. XIII, 9. 10.

"Bort erfüllet, in dem: Liebe beinen Nachsten wie bich felbst." \*)

40. Anderswo nennt Paulus die Liebe "das "Band der Bollsommenheit". \*\*); weil alle wahre Twgenden durch sie vereiniget werden, und wo sie aufgelöset wird, allzumal aus einander fallen.

11. Was wir mit Liebe thun, das thun wir nicht aus Zwang; darum nennt der Apostel Jacobus das Gefes des Evangeliums "das vollsommene Gefes "det Freiheit" \*\*\*).

12. Was Zenon's stolze Junger von sich ruhm ten: nur der Stoiker sei reich; nur er gesund; frei nur er; nur er mächtig; nur er weise, daher auch glücklich nur er: das ist vom Christen, in so fern er ein achter Junger des Evangeliums ist, allein wahr.

Wie sollte nicht reich seyn, ber nichts begebet, weil er weiß, daß ihm Gott alles giebt, was heilsam ist? Nicht gesund, ben keine Leidenschaft beunruhiget, ber in Harmonie mit sich selbst (welches die wahr Gesundheit ist), weil in Harmonie mit dem Willer Gottes, auch außere Krankheit und Schmerz aus Schwer Hand, nicht nur geduldig, sondern auch freudig und dankbar, als Erweisungen der Liebe seines aus

on Google

<sup>\*)</sup> Gal. V, 13. 14.

<sup>\*\*)</sup> Sol. III, 14. p

<sup>100) 3</sup>ac. 1, 25. II, 12.

durch Leiben ihn prufenden und ihn vollendenben Baters annimmt? Bie follte nicht frei fenn, ber nie 3mang fühlt, weil er, von ben Banben ber Leiben= schaft gelbfet, in allem, was ibm widerfahrt, ben Willen Gottes nicht nur verehret, sondern auch ihn liebt? Bie follte nicht machtig fenn, ber, weil er mit bem Allmachtigen nur Ginen Willen, gleichsam Theil bat an der Allmacht? Wie follte nicht weife fenn, der, vom Allweisen unterrichtet, fich Seiner Richtschnur in Bebanten, Worten und Berten zu fugen ftrebt? Bie follte nicht gludlich fenn, ber, biefer eblen Guter genießend, fie boch nur als Pfander unendlich hoherer Gnaben anfieht, die er in Emigfeit befigen foll? Und, was noch mehr ift, ber biefe eblen Guter, "biefe "Rafte ber gufunftigen Belt" \*), die Gnaben, fo er in ber Beit empfängt und in ber Ewigkeit erwartet, nicht fo boch ihrer felbst wegen, als bes Gebers wegen foist, Deffen Liebe ewig feine bochfte Monne fenn wird?

13. Soren wir von dieser Seligkeit des wahren Christen den Apostel reden. "Wir wissen, daß denen, "die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, "die nach dem Vorsatze berufen sind. Denn die, "welche Er zuvor anerkannt hat, die hat Er auch "vorbestimmt, daß sie gleich seyn sollten dem Urbitde "Seines Sohnes, auf daß Dieser ware der Erstges borne unter vielen Brüdern. Welche Er aber vor

Dinner 1. (5000)

<sup>&#</sup>x27;) Sebr. VI; g.

"beftimmt bat, die hat Er auch berufen; und welche "Er berufen bat, bie bat Er auch gerechtfertiget; "welche Er aber gerechtfertiget hat, die hat Er auch "verherrlichet. Was wollen wir benn biegu fagen? "Ift Gott fur une, wer mag mider une fenn? Del-"der Seines eignen Sohnes nicht verschonet bat, "fondern hat Ihn fur uns alle dabingegeben, wie "follte Er uns mit Ihm nicht alles schenken? Wer "wird bie Auserwählten Gottes beschulbigen? "Der fie rechtfertiget? Wer ift es, ber fie verbams "met? Chriffus? Der gestorben, ja vielmehr, Da "auferftanben ift? Der ba figet gur Rechten Gob "tes, und uns vertritt? Wer wird uns fcheiben wa "ber Liebe Christi? Drangfal? Dber Angst? "Berfolgung? Dber hunger? Dber Bloge? "bas Schwert? - Wie geschrieben ftehet: Deinete "wegen werben wir getobtet jeben Tag, wir find go "achtet wie bie Schlachtschaafe. - Aber in allen bie "fen Dingen, ift unfer Sieg überschwänglich, um Deß "willen, Der uns geliebet hat. Denn ich bin gewiß, "daß weder ber Tod, noch das Leben, weder Engel, "noch Fürftenthumer, noch Gewalten, weber Gegem "wartiges, noch Zufunftiges, weder Sohe, noch Tiefe, "noch irgend ein andres Geschopf, wird vermogen, "uns zu fcheiben von ber Liebe Gottes, Die ba ift in "Chrifto Jefu, unferm herrn!" \*)

<sup>\*)</sup> Rom. VIII, 28 - 39.

## IV.

- 1. "Das ift mein Seil, baß ich Gott anhange, "baß ich meine Hoffnung setze auf Gott ben Herrn." \*)
- 2. So fagt ein heiliger Sanger. Gott anhans gen heißt Ihn "von ganzem Herzen, von ganzer "Seele, von ganzem Gemuth, aus allen Rraften lies "ben". Das ift unfer Heil!
- 3. In Verbindung sind wir immerdar mit Ihm, wir mögen wollen oder nicht. "In Ihm leben wir, regen "uns in Ihm, sind in Ihm" \*\*). Der Gottesleugner lebt in Gott. Die Kräfte, so er mißbraucht, sind Kräfte Gottes in ihm. Auch sein Leben ist ein bes ständig sich erneuernder Hauch Gottes, und wenn er lästerungen athmet, so athmet er sie mit dem Hauche, den ihm Gott verleihet. Auch die Teufel seben in Gott, regen sich in Ihm, sind in Ihm. Sie wissen es. Das reist ihre Erbitterung, das schärft ihre Quaal.
- 4. Wer nicht mit Liebe Gott anhanget, der hatfeine Bestimmung vereitelt, der "ift nicht bestanden
  "in der Wahrheit" \*\*\*).
- 5. So wie in ber fichtbaren Belt alle Rorper biefer Erbe fich bem Mittelpunkte ber Erbe zuneigen,

Sea La Congle

<sup>\*)</sup> Df. LXXII, 28.

<sup>\*\*)</sup> Ap. Gefch. XVII, 28.

<sup>&</sup>quot;") 30h. VIII, 44.

daber, fobald fie erhoben aber nicht unterflugt werden, fallen; mohnet ben Geistern ein ursprungliches Sterben bei, sich zu Gott zu erheben.

6. Diesem Streben widersteht der Stolz der gefallnen Engel. Dem reinen Lichte, in welchem Gottwohnet, sich entziehend, stürzten sie in die Kinsternist und da ihnen, weil ihr Gericht noch nicht vollendet ist, nach allweiser Zulassung Gottes, noch Freiheit zer lassen wird, die Holle manchmal zu verlassen, so tras gen sie doch auch dann eine Holle mit sich umherz in der Zerrüttung ihres Dasenns, in dem Kampse des ursprünglichen Strebens, sich zu erheben zum ewigen Urquell des Lebens, des Lichts, der Liebe, mit dem Hages in angeschaffne Würde unmöglich macht. Gabe sein versinstertes Inneres Einem Strahl der Liebe Raum, sogleich würde Satan "auf Flügeln der Wort" genröthe" \*) sich erheben zum Ewigen!

7. Der Mensch fiel aus Sinnlichkeit und aus Stolz. Beibe reigten ihn jügleich zur Uebertretung. Blieb er sich selbst überlassen, so war er ewig ver loren. Denn die Liebe, welche, als er Gote über allebliebte, das Leben seines Lebens war, schlug nun zwell Albwege ein, welche beibe in's Berberben suhrenz Theils verslüchtigte sie sich auf finnliche Gegenständes

a..... Google

<sup>•)</sup> pf. CXXXVIII, 9.

theils führte sie ihn auf sich selbst zurud. Sinnlichkeit machte ihn der Schlange ahnlich, die mit dem Bauch auf der Erde kreucht; Eigenliebe machte ihn der Schlange ahnlich, die in ihren Windungen um sich selbst sich dreht. Seiner Eigenliebe gekrankter Stolz hatte, wenn Sott Sich nicht sein erbarmen wollen, auch in ihm, wie im gefallnen Engel, ewigen haß gegen Gott hervorgebracht.

- 8. Man stelle sich vor, was aus unfrer Erbe werben mußte, wenn sie aus ber Sonnenbahn trate, versänke, von chaotischen Stürmen umbergeschleubert würde, durch gränzenlose Deben finstrer Leere. Das ift doch nur ein schwaches Bilb vom Elende der Zerztütung eines Geistes, welcher Gott entsagt!
- 9. In der lehrreichen Geschichte des Falles uns sur ersten Eltern, deren tieser Sinn den meisten ents gehet, sehen wir, wie unmittelbar nach dem Genusse der verbotnen Frucht, ein bisher lautrer Trieb besteckt wath mit bhser Lust, sonst hatten sie ihrer Blose sich nicht geschämt.
- 10. Mit der Reinheit dieses Triebes nahm die Liebe ab. Abam verklagt seine Eval Wahre Liebe kegen einander konnte nicht mehr besiehen, da sie Gott nicht mehr liebten, wie aus dem tropigen Borte offenbar wird, mit welchem Adam, die Shuld auf sein Weib werfend, sich erkühnte, Gott in beschuldigen: "Das Weib, so du mir zuges

"fellet haft, gab mie von bem Baum', und ich "af" ").

- 11. Gott, Der ihren Fall won Ewigkeit her verausgesehen, hatte sich von Ewigkeit her ihrer erbarmt. Wir durfen, dunket mich, nicht zweifeln, daß, als sie nun von Ihm ihr Urtheil vernahmen, Sein heilige Geist in ihren Herzen Buße erweckt und neue Liebt in ihnen entzündet habe. Die große Verheißung bei Weibessamens sollts nicht auf einen harten, steinigen Grund fallen, sondern in ein von Ihm gesegnetet Land.
- 12. Ihnen widerfuhr Gnade; der Weg put Gnade ward auch ihren kunftigen Nachkommen gut diffnet, aber nicht ohne Bedingung. Indem Gott Seine Barmherzigkeit walten ließ, ließ Er auch Seine Gerechtigkeit walten; aber die Barmherzigkeit walten vor. Bon jener durfen wir uns voll Bertrauen auf biese berufen, weit dieses Bertrauen selbst schon, went es das Bertrauen der reuigen Liebe ist, die Gerechtskeit entwassen; welche durch die That der höchste gefühnet ward.

13. Dier fiehn wir an der unendlichen Liefe ber Weisheit und ber Erharmung Gottes.

14. Abam und Eva hatten bie Rindfchaft 6000 tes verloren, durch Sinnlichkeit und burch Stolz.

<sup>&</sup>quot;) 1. Mof. III, 12.

15. Der ewige Sohn, "der Sohn Seiner Liebe, "durch Den alles erschaffen ward, was im Himmel umd auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsicht, "bare . . . \*) erschaffen durch Ihn und für Ihn, "Der vor Men ist, und in Dem Alles bestehet" \*\*), that Genüge der göttlichen Gerechtigkeit, indem Er, der verheißne "Beibessame" \*\*\*); Mensch ward, ges beren von der Jungfrau, und nicht nur, durch Ans nahme unster Natur, so tief Sich erniedrigte, sondern sir unster Siantichkeit düste, am schmerzvollen Kreuze, am schmachvollen Kreuze büste für unsern Stolz, und auf solche Weise die Wiederherstellung in die Kindskaft Gottes, ewiges Heil uns erward.

16. Aber nicht ohne Bedingung. Wir sollen mitwirken zu unferm heile, durch Entfagung funds hifter Sinnlichkeit und bes Stolzes.

17. Iwar vermögen wir, in unserm entarteten Mismbe, nichts aus und felber. Der Sohn Gottes Gelbft fagt: "Ohne Mich könnet ihr nichts thun" \*\*\*\*\*). "Bir vermögen aber alles", sagt Sein Apostel, "burch "Den, Der uns mächtig macht, Christum" †); Der Mich nur durch Sein Beispiel, welches unsre Sinns

Sa. Google

<sup>\*)</sup> Rol. I, 13.

<sup>&</sup>quot;) Xol. I, 16. 17.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Mos. III, 15.

<sup>&</sup>quot;") 30h. XV, 5.

t) Pbil. IV, 13.

lichkeit und unfern Stolz so tief beschämt, und, biefen Erbfeinden zu entsagen, machtig auffordert, sonden uns auch die Rraft zu dieser Entsagung, durch den Beistand des uns verliehenen Heiligen Seiftes erwarb, wofern wir nur mit bemuthigem Sinn der Bufe an Ihn glauben wollen.

18. Der Glaube ward, von der erbarmenden Weisheit Sottes, uns zum Mittel des Heist verorbnet, weil er zugleich die Sinnlichkeit und den Swiz bekämpfet; die Sinnlichkeit, indem er uns das Umstichtare und Ewige dem Sichtbaren und Zeitlichen vorziehen heißt; und den Stolz, der gegen das des muthige Erkenntniß unfers Elends sich emport, und gegen Wahrheiten, deren Inhalt die Begriffe unfer so anspruchvollen als beschränkten Vernunft übersieht.

19. Wiewohl die Zeugnisse für die heilige Lette so einleuchtend sind, daß die durch Stolz nicht ver sinsterte Bernunft sich ihrer nicht erwehren kann, so will doch Gott, wosern wir nur mit Ernst forschie und mit demuthiger Indrunst der Liebe zur Wahrst Ihn um Erkenntniß anslehen, und uns fügen wollen der Richtschnur Seiner heiligen Gebote, deren sittliche Vollkommenheit auch die Vernünft des Ungläubigen anerkennen muß, uns die Gnade des Glaubens gewähren.

20. So verheißet Sein Sohn, "der Urheber ind" "Bollender unsers Glaubens" \*), Welcher, als Er in

<sup>.)</sup> Sebr. XII, 2.

Fleisch unter uns wandelte, akso zu sinnlichen und ftologen Juden spracht "Meine Lehre ist nicht Mein, sons "bern Deß, Der Wich gesandt hat. So jemand will "Deß Willen thun, der wird inne werden, ob diese "Lehre von Gott sei, oder ob Ich von Mir Selbst "rede \*)."

- 21. Wer barf, nach biefer Arugerung des Sohnes Gottes, sich erfühnen der Religion den Borwurf ju machen, daß sie blinden Glauben fordre?
- Blinden Glauben wurde fie auch bann nicht von uns forbern, wenn fie nur verlangte, daß wit auf die inneren und außeren Erweise ihrer Gottliche feit achten, und fie prufen follten; bie fo frub gegebe nen, jum Theil erft nach Jahrhunderten, fa nach Sahrtaufenden erfüllten Beigagungen; Die Bunber, Mittel ber Ueberzeugung, "bie", wie einer ber größten Mans ner bes achtzehnten Jahrhunderts fagt, "fur alle "Menschen gleich deutlich und gleich ftark find" \*\*); die schnelle Verbreitung ber beiligen Lehre, zur Zeit bes tiefften und allgemeinsten Verderbnisses der theils von aufgeblasenen, atheistischen Weltweisen, theis vom Pfaffentruge eines unzüchtigen und von Menschenblute tiefenden Gobendienftes bethorten Menschheit; biefe schnelle Berbreitung des Evangeliums, burch zwolf arme Laien, Kischer und Bollner, die zahllofen Mars

<sup>&</sup>quot;) 30h. VII, 16. 17.

<sup>&</sup>quot;) haller's Briefe über die Offenbarung. Bwanziaften Theil.

typer; has, vor unsern Augen erscheinende, schon von Mases, dann vom Sohne Gottes geweissagte Wunder bes Bastandes der jüdischen, unter alle vier Winte zerstreuten Nation, deren Bestand von ihrem Tempel und von ihrer Sonderung von den andern Villern abzuhangen schien, und die ansett noch, nach so vielen Jahrhunderten, seit der Einäscherung ihres Tempels und ihrer Stadt, ihrer Zerstreuung auf dem Erdsreis, nach so vielen Versolgungen, so mächtigem und wie derholtem Streben sie zu vertigen, besteht! Besteht, und eben durch ihren Unglauben, durch ihr Beharren ben einer Religion, die sie nicht ausüben kann, am lautesten für die Göttlichkeit dieser Weissaungen zeugt!

23. Iwar verlangt allerdings die Religion, daß mir diese mächtigen und einleuchtenden Erweisgründe prüsen und beherzigen sollen, und schwer wird die Werantwortung derer seyn, welche sich aus Simlicksteit oder aus Stolz dieser Prüsung und Beherzigung berselben entziehen; aber, so überzeugend, so einleuchtend sie auch sind, ladet dennoch der Sohn Gottes, uns zu einer seichtern Prüsung ein, die Seiner und unserer ursprünglichen Bestimmung so würdig ist, wir sollen den Willen Seines Baters thun, so werden wir, verheiset Er, inne werden, ob Seine Lehre von Gotte seit.

24. Wem sollte die heitige Pflicht dieser Prüsfung nicht einleuchten? Was halt uns davon ab? Der eitle Genuß, ben wir von diesem flüchtigen Leben

Land Google

erwarten, dessen Freuden so unsicher, so tauschend, nichtig, und dazu vergänglich; dessen. Leiden, für de der nicht auf Gott hoffet, so trostlos sind? Oder g währen uns etwa Trost jene luftigen Lehrgebäul unser Weltweisen, deren eines nach dem andern, n die Palläste eines Schattenspiels an der Wand, dahi schwinden? Welche Waffen reichen uns aus ihr dürstigen Rüstkammer jene Sophisten gegen die Lidenschaften der Jugend? gegen die nagenden Sorg der mittleren Jahre? gegen die Leiden des Altere gegen die Schrecken des Todes?

25. Auch für uns, ja, auch für uns, nicht n für abtrünnige Kinder des alten Bundes, auch f uns, des neuen Bundes abtrünnige Kinder, ward au gesprochen ein heiliges Wort Gottes, durch den Mudes Propheten Jeremias:

"Staunet ihr himmel! Entfetzen fei in eur "Pforten! fpricht ber herr. Denn Mein Bolf th "zwiefaches Uebel. Mich, die Quelle bes lebendig "Baffers verlaffen sie, und graben sich Brunnen at "die gespalten sind, und kein Wasser halten!" \*)

26. Hören wir wieder unsern Heiland, laff wir uns warnen, weil es Zeit ift, vor falscher Lehr und folgen, weil es Zeit ift, ben holdseligen Wort Seiner freundlichen Einladung!

<sup>\*)</sup> Jerem. II', 19. 13.

27. "Zu dieser Zeit redete Jesus und sprach: "Ich preise Dich, Bater und herr himmels und der Erde, daß Du solches vor den Weisen und Berstäns "digen verborgen, und es offenbaret hast den Unmuns "digen! Ja, Bater, denn also ist es wohlgefällig vor "Dir! Alle Dinge sind Mir übergeben von Meinem "Bater; und niemand kennet den Sohn als nur der "Bater, und niemand kennet den Bater als nur der "Sohn, und wem es der Sohn will affenbaren.

"Kommet her zu Mir, alle die ihr muhfelig und beladen seid, Ich will euch erquicken! Nehmet auf "euch Mein Joch, und lernet von Mir, benn Ich din "fanftmuthig und von Herzen bemuthig, so werdet "ihr Kuhe finden für eure Seelen. Denn Mein Joch "ist sanft, und Meine Last ist leicht." \*)

## $\mathbf{V}_{\star}$

1. Unsern, burch die Sundhaftigkeit der verderbten Natur verfinsterten Berstand zu erleuchten, und unste von der Liebe zu Gott entfremdeten Herzen mit dieser Liebe, die unser Heil ift, zu beleben, hat Gott die Wunder der Erbarmung gethan, in deren Tiese "die "Engel gelüstet einzuschauen" \*\*).

<sup>°)</sup> Matth. XI, 25 — 30.

<sup>\*\*) 1,</sup> Pet. I, 12.

- 2. Gott, Der uns in's Daseyn gerusen; und zu ewiger Herrlichkeit uns bestimmt hatte, "gab für uns "Seinen Eingebornen Sohn"\*). Sein Eingeborner Sohn nahm unser Fleisch und Blut an, erniedrigte Sich Selbst und ward "gehorsam bis zum Tode, ja "zum Tode am Kreuz" \*\*); und der Heilige Geist beiliget unsre Seelen, "durch Ihn ergeust sich die "Liebe Gottes in unste Herzen" \*\*\*), wosern wir nur von Ihm uns wollen heiligen, mit der Liebe Gottes uns von Ihm nur wollen erfüllen lassen!
- 3. Ja, schon ehe wir einer Wahl zwischen bem Guten und bem Bbsen, zwischen bem Leben und bem Tade, zwischen Gott und ber Welt fabig sind, als neugeborne Sauglinge, nehmen ber Bater, und ber Sohn, und ber Heilige Geift, uns in Ihren heiligen Bund auf.
- 4. Soren wir ben Apostel: "Es erschien ja als "len Menschen bie heilbringende Gnade Gottes bes "heilandes, uns zu lehren, daß wir, verleugnend bie Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden, zuch= "tig, gerecht und fromm leben mogen in der gegens wartigen Zeit, in Erwartung seliger hoffnung \*\*\*\*)

<sup>\*) 306.</sup> III, 16,

<sup>\*\*)</sup> Phil. U, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. V, 5.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Rach befanntem Sebraismus nennen die Sellenistischen Schoffteller oft den gehofften Segenstand Doffnung; das verheißene Sut Berbeißung. Auf ahnsliche Weise fagen ja auch wir: Er ift meine Liche.

"und der Erscheinung der Hertlickleit unsers großen "Sottes und Heilandes Jesu Christi, Der Sich Sethkt "für uns gegeben hat, daß Er uns erlosete von aller "Ungerechtigkeit, und Sich ein Wolk des Eigenthums "reinigte, das da eifrig sich erweise zu guten Wer"ken." \*) . . . . Ferner sagt er:

"Alls die Gute und die Menschenliebe Gottes "unsers Heilandes sich offenbarten, da hat Er, nicht "etwa wegen Werke der Gerechtigkeit, so wir gethan "håtten, sandern aus Seiner Erbarmung, uns selig "gemacht, durch das Bad der Wiedergeburt und der "Erneuung des Heiligen Geistes, Den Er reichlich hat "ausgegossen über uns, durch Jesum Christum unsem "Heiland, auf daß wir, gerechtscrigt durch Dessen "Gnade, Erben würden des ewigen Lebens, nach der "Hoffnung." \*\*)

- 5. Berweilen wir ein wenig bei ben' Mitteln, welche Gott zu unserm Beile anwendet.
- 6. Die ganze sichtbare Natur verkündiget Seine Macht, Seine Weisheit, Seine Liebe. Diese Offen barung des großen Unsichibaren spricht zu uns duch alle unfre Sinne:

"Die himmel ergahlen die Ehre Gottes,

"Es verfundet die Befte \*\*\*) Geiner Sande But;

<sup>\*)</sup> Tit. II, 11 - 14.

<sup>\*\*)</sup> Lit. III, 4 — 7.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Die Beffe" ber geftirate himmel, das Firmament.

"Ein Tag geußt bin dem anbern fein Bort,

"Eine Racht giebt Kunde ber andern Racht.

"Da tont fein Laut der Sprache, doch mo

"Bird nicht gehört ihrer Gimme Bort?

"Ihrer Rebe Schall wird vernammen in jedem Land, "Der Erbfreis fort, von Ende zu End', ihr Bort!"\*)

So fingt von bieser Offenbarung ber königliche. Seher. Durch die Sinne redet sie zum Verstande, den sie zur Betrachtung, und zum Herzen, das sie zur Dankbarkeit gegen den großen Geber auffordert, Der nicht nur uns alles gab, was unfre Sinne ers gobet, was unsern Verstand mit Bewunderung, was unser Herz mit Wonne erfüllt, sondern auch diese Sinne uns gab, diesen Verstand, dieses Herz, als Er aus dem Nichtseyn uns in's Daseyn rief.

- 7. Er gab uns bas natürliche Licht ber Bers nunft und bas Gewiffen. Der Sohn Gottes, "bas "Bort", ift bas "wahrhaftige Licht, welches jeben "Menschen erleuchtet, ber in die Welt kommt" \*\*).
- 8. Ein Apostel giebt uns die trostvolle Belets rung, daß Heiden, denen die höhere Offenbarung des göttlichen Willens durch die Religion nicht bekannt ward, die aber, auf die Stimme des Gewissens achtend, sich selbst ein Gesetz wurden, dem sie mit Treue nachs lebten, gerecht sehn vor Gott \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Pf. XVIII, 2 - 5.

<sup>&</sup>quot;) 30h. I, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. U, 6 — 16.

- 9. Wir sehen aber nicht, daß viele diesem innern Lichte treu geblieben, und in ber That ward es ihnen sehr schwer, umgeben wie sie waren von den Gräueln der Ungerechtigkeit, der Laster aller Art, und des Gögenthums, deffen Dienst nicht nur jede Unsquerteit erlaubte, sondern Unzucht und Menschenopfer heischte.
- 10. Dazu waren die Uebertieferungen heitiger Bahrheiten, deren Spuren wir allenthalben finden, so zersplittert und verunstaltet, und so dem Truge der falschen Religion eingemischt worden, daß sie keinen leitenden Schein mehr zu geben vermochten.
- 11. Erhuben sich einzelne Manner, die vom naturlichen Lichte erleuchtet waren, so fanden sie wenig Gebor, ja sie wurden als Gottesleugner verfolgt, obg gleich sie Gottheit verkündigten, da hingegen ber Pfaffentrug unter den Blendwerken des Gogenthums, denen, die in seinen verborgnen Sinn eindrangen, him ter bunten Larven, das trostlose, starrende Gespenst des Atheismus zeigte.
- 12. Die Erbarnung Gottes hatte bas heitige Feuer der Wahrheit auf Erden nicht schwacher, menschlicher, oft ungetreuer Obhut überlassen. Als die heber ren Ueberlieferungen verfälschet wurden, offenbarte Erwich einem Manne, den Er dem Gögenthum entriß. Er vethieß ihm Nachkommenschaft, die zahllos senn sollte, wie die Sterne am Himmel\*), und gab ihm

Smalle, Colony le

<sup>°) 1.</sup> Mos. XV, 5.

bierweit hobere Berbeifung: "bag burt feineir Gas "men alle Geschlechter auf Erben follten gesegnet "merben""). "Abraham glaubte' bem herrn, und "bas rechnete. Er ihm gur' Gerechtigkeit" \*\* ). : Gott' offenbarte Sich dem Sohne, bem Enfel und bem Urentel Abrahams, dem Jofeph, durch welchen biefe Offenbarung auf das aus der Familie schon erwachs fende Bolk fich zu verbreiten begann. Diefem Bolke gab Gott-Sein beiliges Gefen, burch ben Mittler bes alten Bundes, Mofes, biefen erhabenen und liebenss wurdigen Mann, "mit bem ber herr rebete von Uns "geficht zu Angeficht, wie ein Mann mit feinem "Freunde rebet" \*\*\*). Gott erwies Sich als ben Gott Abraham's, Ffaat's und Jacobis, burch Wunder, von benen Egypten und bas gange Bolk - Ifrael Beugen waren; wahrend vierzig Jahren erhielt Gott biefes Boll wunderbar burch bas Man. In der Bufte wurden die mosaischen Bucher verfasset, jene gottliche Urs funde ber Schöpfung himmels und ber Erbe, Die in luzen und fraftigen Zugen die Elemente unfrer Religion, aller Weisheit, selbst der Wiffenschaft enthält, and auf welche die Whlkergeschichte, so wie die Uebers lieferung aller Nationen zurückführt. Da unfre Relis gion auf ber Geschichte ber Erbarmungen Gottes ge=

era. la (Figorgle

<sup>\*) 1.</sup> Mof. XII, 3. XVIII, 48. XXII, 18.

<sup>\*\*) 1.</sup> Mof. XV, 6.

<sup>\*\*\*) 2</sup> Mos. XXXIII, 11.

gen bie Menfichen berubet, fo gab uns Gott in ben biftorischen Buchern ber heitigen Schrift Die Geschichte Seines ermablten Bolles, und zugleich in ben propper' tischen Buchern Die Geschichte bamale noch ferner 30 kunft. Go wie "Er ift, und war und' fenn wirh", und in 3hm fein geftern und fein morgen, fonbem Ein heute ift, fo verbindet auch Gein heiliges Bent, burch Erzählung und Berheifung und Weiffaging und Erfüllung, die Gegenwart mit ber Bergangenbeit und mit ber Bufunft; und bie Geele bes Gangen (vom: 4Mm Unfang fchuf Gott himmel und Erbe" \*\*) bis jur letten Berbeifung Seiner von uns noch m warteten Bufunft! "Ja, Ich fomme balb!" Dem ein Seufzer der Liebe folgt: "Ja, kommt herr Jesu!")\*\*, Die Seele des Ganzen ift immer "Das Wort, Das "von Anfang war, Das bei Gott war, Das Gott mat, "burch Das alle Dinge find gemacht worden" \*\*\*\*); "Er, das A und das D, ber Anfang und bas Ente, "Der da ift und Der da mar und Der da senn with, "ter Allmachtige" +).

13. Der Geift bes alten Bundes fpricht fich aus in febnendem Berlangen nach Dem. Der "Die Erwar

<sup>&#</sup>x27;\*) Dffenb. I, 4.

<sup>\*\*) 1</sup> Mof. I, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Offenb. XXII, 20.

<sup>\*\*\*\*) 30</sup>h. I, 1, 3.

<sup>†)</sup> Offenb. I. &.

"tung ber Boller"\*) war; spricht sich aus durch den geweiheten Mund des erhabenen Sehers: "Ach, daß "Du die himmel zerriffest und führest herab! Daß "die Berge vor Dir zerschmölzen!" \*\*)

14. Er kam, "als die Zeit erfüllet war"\*\*\*);
"Er war in der Welt, und die Welt ist gemacht wors
"den durch Ihn, und die Welt erkannte Ihn nicht.
"Er kam in Sein Eigenthum, und die Seinen nahs.
"men Ihn nicht auf. Wie viel Ihn aber aufnahmen,
"denen gad Er Macht, Gottes Kinder zu werden, die
"an Seinen Namen glauben; welche nicht von dem
"Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch
"von dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott
"geboren sind. Und das Wort ward Fleisch, und
"wohnete unter uns (und wir sahen Seine Herrlichs
"beit, eine Herrlichkeit, als des Eingebornen vom Bas
"tr), voll Gnade und Wahrheit"\*\*\*\*\*).

15. Er erfüllte das Gesetz, so wie Er bie Berbeitungen und Beisfagungen erfüllte. Sein heiliges . Leben war der lautere Spiegel Seiner heiligen Lehre, die Er durch Wunder befraftigte.

Sein ganges Leben war Gine That unendlicherliebe. Seine letten Leiden und Sein fcmerzooller

<sup>&</sup>quot;) I Mof. XLIX, Io.

<sup>&</sup>quot;) 3f. LXIV, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Gal. IV, 4.

<sup>\*\*\*\*) 30</sup>h. L, 10—14.

Tad waren nicht, wie bei ben Martyrern, zufäsige Folgen Seines Wandels auf Erden, sondern waren Endzweck deffetben, weil Sein gottverschnendes Leiden und Sein gottverschnender Tod von Ewigkeit her im Rathschluffe der ewigen Liebe beschloffen war, daher Er auch genannt wird: "Das Lamm, welches erwingt ward von Anbeginn der Welt"\*).

16. Wie sollten nicht bier die Worte uns fehen, da unfer schwaches Herz sich, zu seiner tiefen Beschwung, so ohumachtig fühlt, dieser unendlichen liebe nachzuempfinden! Mochte diese Beschämung uns zur Demuth führen, vor welcher allein die Pforte des Deb ligthums sich diffnet, die kein Schlüffel der Erkenntnift folger Weisen aufschließt!

17. Ift gleich die Huld nicht so vorwaltend von ber Furcht im Geset, wie im Evangelium, so sinden wir doch auch die Liebe Gottes zu den Menschen auf eine unsers anbetenden Erstaunens würdige Weise im den Buchern des alten Bundes. Wie huldvoll ist Gott sich herab zu den ersten Menschen! Dann zu derzwätern! Den Zehn Geboten legt Er die Liebe profit von Ihm abfallenden Bolke! Wie rührend ladet Er die Ifraeliten ein zu Seinem heiligen Dienstel. Wie heiliget Er alle Verhältnisse der Ehrerbietung und der Liebe unter den Menschen, indem Er sie auf

<sup>\*)</sup> Offenb. XIII, 8.

Sich und auf Sein Volk anwendet! Er nennet Sich ihren Khnig, ihren Vater! Durch den Mund des Jsaias sagt Er: "Singet ihr Himmel! Erde jauchzel "Brechet hervor, o Berge, in Lobgefang! denn der "Herr hat getröstet Sein Volk, Seiner Betrübniß ers "hohntet Er Sich!

"Sion spricht: Der herr hat Mich verlaffen? "Der herr hat Mein vergeffen !

"Kann auch ein Weib ihres Säuglings vergeffen,"
baß fie sich nicht erbarme des Sohnes ihres Leibes,
"and ob sie desselbigen vergässe, so will Ich doch dein
"micht vergeffen! Sieh, in Meine Hände\*) zeichnete
"Ich Dich!"\*\*) Er nennet Sich den Bräutigam, den
Gemahl Seines Bolfes, und im herrlichen Gesang
det Sesänge zeigt uns der vom heiligen Geist erleuchs
tete königliche Dichter, unter den Bildern der seurigs
ken Zärtlichkeit eines Liedenden und einer Geliebten,
die Verbindung ewiger Liebe zwischen Gott und einer
Im ganz geheiligten Seele, oder zwischen Sott und
Seiner Kirche.

<sup>2)</sup> Bu verschiedenen Zeiten und in verschiednen Landern war und ift Sitte, daß Menschen, zum Andenken von Personen oder von Ereignissen, mit eingebrannten Puncten die Hande oder die Arme zeichneten. Ein solches Malzeichen in den Handen dient zu vorzüglich öfterer Erinnerung. Gott spricht berzlich mit Menschen in menschtiches Sprace.

<sup>&</sup>quot;) 3ef. XLIX, 13—16.

18. Wie frohlocken bie vom Geiste Gottes befeils ten Seher, daß dereinst die Erkenntniß bes hem über alle Wolker sich verbreiten werde, alle Wolker m der Rindschaft Gottes begnadiget werden follen!

19. Und wie, Kinder bes neuen Bundes, soll uns an einer kalten Gottesverehrung genügen lasst Bie durfen wir mahnen, Ihm zu verehren, wennt Seinen Einladungen ausweichen? Wenn wir in Der Sich uns, durch Seinen Sohn, als Bait erkennen giebt, nur einen weisen und gütigen beherrscher sehen wollen? Wenn wir Seiner werbung um unfre Seele kalt und sprobe un ziehen?

20. D wie follten unfre herzen in Dank Inftung und Liebe zerfließen über die namenlan Giben, die der Bater uns durch ben Sohn, die uns Bohn, Der unfer Bruder ward, und die die Heift uns erzeiget hat und uns erzeigen will

21. Der Cohn Gottes schämet Sich nat, Brüder zu nennen \*). Ja, Er sagt: "Wer ben Dimmelnat, "thut Meines Vaters, Der in ben himmelnat, "ist Mein Bruder, Meine Schwester und Reim Mutter" \*\*).

22. Wie jammerte Ihn, als Er wallete aben, als "Er umberzog, und wohlthat, und

See Google

<sup>\*)</sup> Pf. XXI, 23. Sebr. II, 11, 12. 306. XX, 27.

<sup>60)</sup> Matth. XII, 50. Marc. III, 35.

"machte alle, die vom Teufel überwältiget waren". \*), wie jammerte Ihn der armen Menfchen, "bie vers ischmachtet und verirret waren, wie Schafe, fo feinen Birten haben!" \*\*) Die klagt Er weinend über gufalems Berblendung! und fagt ber unfeligen t ihren jammervollen Untergang varaus! \*\*\*) Wie end flagt Er: "Jerufalem, Jerufalem, bie bu Lateft die Propheten, und steinigest die zu dir gefatht find! Wie oft hab' Ich beine Kinder verimmeln wollen, wie eine henne versammtet ihre Sichein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht ges moltt!" \*\*\*\*) Wie ladet Er so freundlich alle Dabs figen und Beladnen ein, ju Ihm zu kommen, Der kerquieken wolle, auf daß sie Rube finden für ihre telen! 4) Belche Liebe zeigte Er ben Jungern on hochheiligen Mahle, eh' Et gen Gethfemane m, ch' Er ging in den Tobeskampf! "Mit Bere langen hat Mich verlanget," fpricht Er, "bies Offers famm mit euch zu effen, ehe benn Ich leibe" 11). wun empfand Er biefes Berlangen so tief, in jener den Stunde, von welcher Er mußte, bag ibe ma-

Page - Choole

<sup>34.</sup> Gefch. X, 38.

Marth. IX, 36. Marc. VI, 34.

Mic. XIX, 41 - 44.

Matth. XXIII, 37. Luc. XIII, 34.

Matth. XI, 25 - 30.

Luc. XXII, 15.

mentofe Leiben folgen wurden? Beil Er fliften malte bas bochheitige Mabl ber Liebe, in welchem Er Seine Junger mit Seinem Leibe speifete, fie trankele mit Seinem Blut; Er, Der noch jest täglich zu unfern Altaren herabkommt, Sich für uns Seinem Batt jum Opfer darbringt; uns fpeifet mit Geinem Beile uns tranket mit feinem Blut! Gine Erfindung be Liebe, die in feines Menfchen Berg gefommen witt Die ergoß fich Geine Liebe, nachbem Er, ber der himmels und bet Erbe, Seinen Jungern ein Beilid ber Demuth zu geben \*); ihnen bie Fuße gemalen hatte, in jenen Abschiedereden, die Er zu ihnen freis im Sause und auf dem Wege nach Gethsemanel Und was mußten fie empfinden, ale Er "Seine "gen empor bub gen himmel, und vor ihren sie "fprach: Bater, bie Stund' ift getommen, verhemin "Deinen Cobn, auf bag auch Dein Sohn Dich. "berrliche; fo wie Du Ihm haft Macht gegeben a "alles Fleisch, auf bag Er gebe bas ewige Lebe "len, die Du Ihm gegeben haft. Das ift aber erewige Leben, baf fie Dich, ben Einigen "Gott, und Den Du gefandt haft, Jefum Chri "erkennen. Ich habe Dich verherrlichet auf der W "und vollendet bas Werk, fo Du mir gegeben "bag 3ch es thun follte. Und nun, verherrliche

<sup>•) 306.</sup> XIII.

<sup>\*\*) 306.</sup> XIII, XIV, XV, XVI.

"Du Pater, bei Din Gelbft, mit ber Berrlichkeit, Die "Sh hatte bei Pira che, die Welt war. Ich habe Deinen Romen Affenbaret ben: Menichen, Die Du "Mir von der Welt gegeben haft; fie waren Dein, "und Du haft fie Din gegeben , und fie baben Dein Watt gehaltens. Nun wiffen sie n. daß alles, was "Du Mir gegeben haft, fei won Dir; benn bie Borte, sh Du Mir gegeben haft, habi Ach ihnen gegeben, "und he haben fuche angenommen, und wahrhaftig "etkunt, baß, Ich von Dir gusgegangen bin, und seglaubt, daß Du Mich gesandt haft. Ich bitte für Mit nicht bine 36 für die Welt, fonbern für bie, Me Du Dingegeben haft z benn fie find. Dein! Mad "alks , masi Wirin ifty bas ift Bein; und mas Dein the datiff Wein; and 316 bin verberklichet in the Man. Und Ich dier nicht mehr im der Welt, fie aber And in der Mell, und Ich gehe zu Die f Heitiger Mater, enhalte fie in Deinem Ramen, die Du Wir Segeben haft, bag fie Gindafeien, gleich wie Wir. Wie 36 bei ihnen war in den Belt; erhielt 3ch fie Mit Deinem Ramen. .. Die Du Mir gegeben baff, Sas With bewahret, und keiner von ihnen warb verwifen; lauf der Goon: des Berberbens, fa daß die Schrift Wafüllet worden. Run aber gehe Ich zu Dir, und "nede foldes in bet Welt, auf daß fie Meine Freude "willfommen in sich haben mbgen. Ich habe ihnen "gegeben Dein Mort, und bie Welt hat fie gehaffet, "weil sie nicht von ber Welt sind, so wie auch Ich Zwanzigster Theil.

sinde von ver Welt bin. Ich biffe inicht; bag di "fie aus ber Belt nehmoft, fondern, bat Da fie er Mhalteft aus bern Uebel. Gie find nicht von bet "Welt; so wie auch Ich nicht ben Ber Welt, bitt Abeilige fie in Deiner Wahrhelt, Deini Botfe iftiffe Bahrheit. Gleichwie Du Mith gefandt haft in the Entelt, also fend' auch Ich fie in Die Wett. though Cheilige Mith Selbst für sie, auf bag auch sie gefic Aliget seien in ber Bahrheit. Ich bitteraber tifft. Sallein für fie, fondern auch für ble Affe burchte "Bort an Mich glauben werden; auf daß Alfe Est. Meien, gleichwie Du, Bater, in Mir, und 3ch in Mir "bag auch fie in Uns Gins feien, auf daß bie W Kylaube, daß Dur Mich gefondt haft. Und Ich "ihnen gegeben die Herrlichkeit; die Du Pite gegelie "haft, auf daß fie Gins seien, so weie Wir Gins fin "Ich in ihnen, und Du in Mir; auf bag fie willed "men feien in Ginem, mad bag bie Bett ertenne, # "Du Mich gesandt; und bag Du fie-gefiebet "gleichwie Du Mich getlebet baft. " Bater, 34 will Shaff wo 3th bin , auch bie bei mir feien , bie in "Dir gegeben haft, daß fie Meine Berrlichtelt final? "bie Du Dir gegeben baft, benn Dunfaft Diche "liebet, ehe ble Belt gegrundet warben Gerecht "Bater, Die Belt kennet Dirb nicht, 3ch aber fei "Dich, und Diefe erfennen, bag Du Mich gefantt. "haft; und Ich habe ihnen Deinen Namen fund # "than, und will Ihn ihnen fund thun, auf daß bie

en La Coogle

"Rebe, mit der Du Mich gestebeschaftzusei in ihnende kind Jehi in ihnen," "Hold and madens and an Ind

23. So hachte Er; in Begriff ben großen Kampfe ju fampfen, en Geine Sunger, unb anthiefenigen von unt, die burch ihr Wort an Ihn glauben würdens Das Berniachtaff bes ewigen Beiles ber Seinigen; ibergabi Er, in Diefem Gebete, in bie Bante "Genies" "Baters und amfets Baters; Seines Gottes und une "fres Gotteg", " Mun. ging Er in den Todeskampf, in welchene: Er ber Monne Seiner Gattheit, bes Alne found bes Baters, wie fein enblicher Grift Got anichaun kanp, aus Liebe Sich entaugerte, indeg biefer Seine Gottheit die Reafte Beiner menschlichen Natue perhapte, baft, fie micht erlag unter Riben ber Geele. boten Schmerz kein endlicher Geift Ihm nachzuempfindie fabig ift. Bor Seiner Betrarhtung gingen voriber bie Geduel ber Frevel unfers gamen Geschlechts, and Er empfand im erharmenden, Mitgefichle bie Qualen ber Werbammten. Auf Ihm laftete bas Geo. icht, von welchem Er, frei gehorfam, aus Liebe, bies imigen erlofete, die der Gnade nicht widerstehen, die der emigen Tob. auf fich herbeirufen. Alle außeren fiben, fo Er fur ums übernahm, graunvoll wie fie waren, bie Geißelung, bie Dornenkrone, bas Kreug, find nur schwache Beichen ber Leiden Seiner gottlichen

<sup>1) 306.</sup> XVII.

<sup>&</sup>quot;) 308. XX, 17.

Seele, aber unfre Sinnkrikeleit, und unfer Stolz, Wer büste, bedurften dieser außern Zeichenn für welche wir des Mitgefühle-fähiger sind, als sur die nuendstich viel gräßern Leiden Seines Insersien, die Ihm den Seufzer enpressen: "Abba, Mein Water! Die Effin nicht möglich, daß wdieser Keich von Mir werüber gehe, abne daß Ihm teinke, so geschehe Dein Wille!"

Das Gericht, bem Er, frei gehonsem, aus liebe, Gich für ums underwarf, sollte Seiner menschlichen Geile bas Leben ihres Lebens, die Liebe des Warms winnollfen, darum rief Er am Kreuze (von dem Sedach funz vorher, als Gott, dem begnadigten, mitges kreuzigten Schächer venheißen hatte: "Deute wirft im "mit Mir im Paradisfe seyn! \*\*)."), En rief: "Mais "Gott! Mein Gott! warum hast Du Mith verlassen L."

24. Bon welcher Dankbarkeit und Liebe sollten wir durchglübet senn für solche Liebel. Möchte man wicht meinen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geift beschäftigten Sich ausschließlich mit und? Sie ven nur auf unser Heil? Und ersährt nicht aus jeder Einzelne, wenn er Acht hat auf Gottes Walstungen über ihn, wenn er nicht sich hinreißen läßt vom Lannel und vom Lande der Welt, oder nicht sein Herz der Gnade verschließen will, wie, im

amen Google

<sup>\*)</sup> Matth. XXVI, 42, Marc. XIV, 36. Luc. XXII, 42.

<sup>\*\*)</sup> Luc. XXIII, 43. Matth. XXVII, 46.

Neugein führt der Steneen, Motte siche Himaleinveiset, gleich als vob inne er ber Geginftand Seifter Dbhit und Kiehelwäre Litter in der Mitter in der in er

25. Es genügete nicht dem Schner Gattes, unfre sommen Karus an Sich zu wehnnen, für uns zu leben, mir Seinenr Belispiele uns vorzusteuchen, mus Seinem Boter zuroffenbaren ihr heiliger Lebre, für uns zu leldenrinndrifte uns zur ffechen um Krenz. In Begriff, Sichiselbst für uns insben Todozu gieben, gab Boosseinen Jüngern: undieinsbruch igenste Berheifungern:

26. MSche will?; sprach Er, "den Bater bitten, "und Er wird zuch einen andern: Tehfter geben; Der "bei michabileibe amiglich. Dur Denr Gelft der Mahte Abelte welthen die Welt nicht: kann einpfahen ??), denn Lieber welchen die Welt nicht: kann einpfahen ??), denn

<sup>&</sup>quot;I Trofter." Der Ausbruck ber Pricrift ift febr teiche haltig. Er bezeichnet einen Erofter, einen Ernfah.
ner, einen hecheigermsenen Helser, einen Ernfah.
ter. Micht abne Grund ward in d griechische Wort beibehalten, weist is wente wie ben bentliches, ben erspielle

weltschaulde Wels nicht Tann empfahend unden weltlich gefinnter Menfch, so lang er in dieser Berblendung befangen ift, vermag den heiligen Geist au empfangen. Darum sagt der Appstel :: Der na-"türliche Mensch nimmt nichts auf, was pou Beiste "Gottes ift. Es ist ihm eine Thorheit, und er kann "es nicht erkennen, denn es muß heistlich beurtheilt "werden" (1. Kor. II, 14.).

"fie fieht Ihn nicht and kenner Ibs nicht; ihr obse " fennet Ihn, benn Er bleibt bei euch, und wird in "euch seyn. Ich will euch nicht Waifen laffen, 36 "fomme zu euch." \*) cont in in in in in in in in

27. Er kam, wenige Tage nachbem Er also ge fwochen, auferstanden vom Tobe, wieder zu ihnen, Aprach wieder gu ihnen , wie guvor , "Worte des ent gen Lebens '!#). :: Englagt auch' uns nicht Baifen febn. Er mobnet unter und in unfern Rirthen. " Siehr im, Meine Butte. Gottes: unter: ben :: Menthen! ?!\*\*\*) .: Di beten wir Ihn an im bochheiligen Saframent, in wit dem' Er, mit namenlofer Liebe, Sich uns hingiebt "Mer Er tomit auch in unfer herz ... Er und Con -hintitalifcher Bater, wenn wir Ihn mabrhaftig lichte Benn alfo verheißet Er: "Der Dicht liebet; berinin "Dein Wort halten, und Dein Bater wird ibn fe "ben, und Bir werden zu ihm kommen und 280 "nung bei ibm nehmen" \*\*\*\*).

28. Bon Anbeginn an, hat auch ber heilige Befft, auf traftige und auf zwiefache Weife, bas Dil ber Wenfchen befordert; in ben gottlichen Anfidahm ber Religion, und in ben Bergen ber Meinichen. Er neweuchtete "die heihigen Menfchen Gottes utmelde gu

out @ Li mie her then dimen

in the distriction

(2 (1 Art) (1 Art)

on by 306: XIV, 16- 18.

<sup>77 30</sup>h. VI, 68.

Offend AXI, 3: 55 fe ... Calmona adite

<sup>900</sup> XIV, 23.

Merdet haben angeprieben von Ihm," (\*). Er , 80b uns weiten gottlichen Schriften Sein "Bort, Das ba ift "unfere Buges Leuchte, und ein Licht auf unferm "Bege": \*\*). Durch Ihn empfing bie beilige Jungfrau ben verheifnen Welbessanzen, ben Cobn Got-144; \*\*\*). Er ergoß Sich über die zwolf Apostel, und gob Seine Gaben ber Rirche \*\*\*\*) er Cr maltet über bie som Sohne Gottes gestiftete Kirches burch Ihn pflanmt fich fort auf unfre Bischofe die Weibe, mit welcher Er bie Apostel begnabigte, beren von Sanbauflegung yu Conbouflegung fich folgende Ordnung, unabhängig : wen ber Gingeluen Tugenb ober Untugenb, Suterinn Meber beiligen Lebre 4 in Berbindung mit bem Nachifdiger bes epften ber Apostel (biefes "Telfen, auf bem "Chriffus Seine Rirche zu erbauen verbieß;" ju bem Er fagte; "Meide Meine Lammer . . . Weibe Meine Schagfe .... Beibe Meine Schanfe") †) moch ber Berbeigung bes Cohnes Gottes, bag "ber Mabfter, ber Geiff ber Dabrheit, bei ihnen bleiben Amerde ewiglich, bei ihnen bleiben und in ihnen "feng" [+1). "Diefer wird", fprach Er, "euch alles

were in the transfer of the property

<sup>3 2.</sup> Pet. I, 21.

<sup>7.2.</sup> per. 1, 21.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ap. Gefc. II.

<sup>†)</sup> Matth. XVI, 18. 2306, XXI, 15. 17.

<sup>††) 309.</sup> XIV, 16. 17.

"lehren, und euch erfnuern alles boffen, was Schricht gefagt habebt . . . "Er wird euch im alle Machricht "leiten" \*).

29. Daß biese Verheigung nicht nur den Aposteln gegeben worden, solitvern auch deren Nathfolgeen sein Bischofen, welche weit mehr als die Apostel dieses Beistandes bedürfen, erheltet offenbar daraus; die unser Heiland fagt, der Heilige Geist werde dei iham bleiben ewiglich, daher auch von se her die Kirche Iesu Christi den Aussprüchen der wir herm sichtbann Haupte vereinten Mehrheit der Bischofe, in Bestimmung der Glaubenslehren, Ansehlankeit zugeschnisch hat. Diese sind nicht gegründet auf menschliche Wieden, sondern auf Nerheisungen, bie der Gefin Gottes Seiner Kirche gab.

Anstalten zu unserm Heile erweiset der Heilige Gest den Rindern Gottes so große Gnaden; ja, biese wie den Rindern Gottes so große Gnaden; ja, biese wie den den und verloren gehen, wenn Er nicht witight un den Herzen der Menschen Sitt utwieste ...). Die um sagt der Apostel, daß det Geist Gottes in die Gläubigen wohne, und daß wir "leben werden, wen "wir durch den Geist die Werke des Leibes (det "heißt die steischlichen Luste) todten. Denn", also sein Paulus fort: "welche der Geist Gottes treibet, die

e-a...... (2005)

<sup>\*) 30</sup>h. XIV, 26. 30h. XVI 13.

<sup>&</sup>quot;) Rom, VIII, 11.

\*\*\* And fürchten michtety sondern vondfahreuch aber und fürchten michtety sondern vondfahren daber und fürchten michtety sondern vondfahren daber und fürchten michtety sondern vondfahren wir rufeng von Guiff von Bater. Derfelbige Geistigkebt Zeug- Ander von Gestes Kinder find. Ausgewicht der der der der der der der find. Meindricht deres Ainder, so sond volg duch Erben, viellnisch Genes Geben, viellnisch wird verheitlicher werbeitlicher inte Ihm Utlen, viell daß von der Gerfellische wird verheitlicher werbeitlicher inter Interventie und Standon).

31. Nicht nur die Gnade, mit Erzebung Wee Alben, so Gut ums seinder, mis Seiner Hand zu unstein sowern auch weil Er sie zu unsetm Bestien, also sied Kiede seines, Index von ganzem Gorzen dus sied stud Kiede seines, Index Gabe des Persens Weises. Leiz den sind und und zu unsteil Linkerung instituten Gergenst, was stinstitut des heusenst, was stinstitut des heusenst, was sowen Derricht Bestien das siede stinstitut des heusenst, was warden in Deutschler in Deutschler des Gerustes des Seinstitutes in Deutschler des Gerustes des Gerustes

200 JOSEP 1

<sup>&#</sup>x27;\*) "Abba" eine morgenlandifche Benennung ber Bater, im Munde liebfofender Rinder, wie unfer Papa.

<sup>\*\*)</sup> Rom. VIII, 13 - 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. V, 3 = 5.

ter 31ein Decher Sposely Lin best gibon aust finden Stelle, bie Reiben, mit demo Copne Gottes direim Medingung : fourftiger Mitroepherrlichung : mit Ihm ian prifet, fo burfen wir und nicht wundenn, mennime suglich begnndigte Berlen fich nach Leiben fehnten fe wie die von Liebe zu Gott entzuntets beilige Charfe de beien, pflegter buff mich gieben aberaftenben allium ivie eine fundere beitige Geelevorenn fix lanen nicht mit Leiden heimgesincht worden arfisie im Klage: wie rem Gotte wandte, und Ihn (pagtan Dh. Cr. fie. 1814 soffen habe? ihr sound sid min the? . . . 10 1 ug (20), HMBffetribe nichtig fragt Wanlus, feineske Affindomedurene ingehen fiebliebligen den Japan ring 3341-Mass follon wir michtebermithureinung in rnicht gern leiden, mehrend diefer flüchrigen Tage ich the Philipping! a Wisten wie wicht all das die Leideniste effer Zeit nicht, wetth. Sew iveralisien inte werden. offenen fanftigen Somitality diesenteme foll offenber effinorden Billy Bud West Jefoligith bistone Leben im Althoniogogolgophubak adobten Binbik genter eiffilffe Bompom Anplied Commencemen Preshage Asses dishir Makiseinenzund Beladneh : W Sich rufte # "Er Ber erdnictent mill 3! indem Er ufer benutige "Sein Joch auf fich zu nehmen, welches fanft, Seine ergenann itibe Bensnung bee Later. ... referre all and the second and the second

ur. .... Google

人民知道这种

<sup>&</sup>quot;) 1. Kor. III, 16.

ov) Rom. VIII, 18.

Akoft; inselche seichtrifft; ihnen Rube detr Scale vor-

344: Schon; bon: Boffe bes, alfen Bunbes, bas dach, noch in ber Dammetung ber Berbeifungwenicht "im hellen Lichte Des Evongeliums der Gerrlichkeit "Christi" \*\*) wallete, sagte Poses: (\*\* ".nundnur." in Bas Geboth fo ichthir beufet geberte eiff bir Anicht verborgen, noch zu fern. Moch eiminfeimmel, Soof by masteff fagen: Wer will für musien iben Maimmel fahren, und es une Bolen, daß wir es mis Ben boren, und thun? Es ift auch nicht frafeit bes MMeers, baß bu mochteff fagen: Wer will für uns Moer dan Meer fobrens under jund hehre, dan wer is mogen boren und thung Denn sauffindas, Water fishe nahe bei dien in deinem Wunde Ind in deinem Marsens hos hu esthunumbaestimeimenichtes iffer ihruige vergelegte bos geben, und bos Wuteriden And land day which bergien die boutengehen in die thi den Herrn, deinen, Cott, liebell, mod mondelffs in Meinen: Pegen, wund Seine Gebons Befefe und Medite haltelt, und leben mogestille ib in mire " 135. Der Tunger dar Riebe hatt ("Dasniffichte chiebe sui Botte deb. mir Gellu Gebate und much Beine Gebote find nicht fchwer." \*\*\*\*) \_11nb unfer

2) 3ch. XIV. 15.

\*\*) How with the

") 20.40% Vy 20.

<sup>\*)</sup> Matth. XI, 28 - 30.

<sup>\*\*) 2.</sup> Sor. IV, 4.

<sup>\*\*\*) 5.</sup> Mof. XXX; 11 - 16.

<sup>\*\*\*\*) 1. 30</sup>b. V, 3.

Helland Sethst fagt: "Liebet ift Mich, so haltet Rome "Gebote!" ") und: "Wer Meine Gebote hat, und "halt sie, der ist's, der Mich lebet; Wer Mich aber "liebet, der wird von Wumenn Vater gelieber werden, "tind Ich werdt ihm Lieben, bund werder Mich ihm "offenbaren." "")

36. Mie lagt es fich nun begreifen, Saf wir, deren ganges wewiges Heit barauf beruhet; bag wit ben Bund ber Liebe mit Gott eingeben, uns fo'forte ng bazu fluden ? Gorfchwerig / da boch Goich itometitofe Wunber ber Riebe für uns gethan Bat; with Mylich thut? So fchwietig, indeffen Gott, all d Beine Milfeligkeit unferso Beiles bedurfte, infimet fich past, andminus gu freiennwie ein Jungling um Me Imgfrau Til Sein Geift tharnet uns, laber uns all water and in unferm Innerften, und befeater Ch Wienery Die We an unte ansfendet, und ble iffit the Apoftet jagen ? wWit find Weffchafter an Chrifti Chat, defin Gott ermafnet butter ums; fo bitten wir Min wan Chafft Sterl'er Laffer einis verfohnen nie Gat "Dem Er hal Den, Der voit feiner Cunde wie sfur une gur Sunde gematht, auf bag wir wurden sim Bini Die Gerechtigfeit, Die vor Gott gilt? gare nicht febreren " werest Hilb mein

9 配付、応 1、計一- 50.

<sup>\*) 30</sup>h. XIV, 15.

<sup>\*\*) 30</sup>b, XIV, 21.

<sup>\*\*\*).2.</sup> Kot. V, 20, 21,

br werdet fenn wie Gott, und wiffen, mas Gut und Bofe ift" \*), fagte die Schlange, oder vielnehr ber Feind Gottes und ber Menfchen, burch iren Mund.

2. Schon gelockt von Reugier und Sinnlichkeit, egen unfre erften Eltern fich burch eitlen Wahn zur boffnung folcher Erhöhung ihres Wefens verleiten, ntfagten Gott, wollten felbft Gotter fenn.

- 3. Daber auch ber naturliche Menfch feine Liebe u Gott bat. Bielmehr emport fich gegen Ihn fein der, Er wird fich felbst sein Abgott, macht fich ibft jum Mittelpunct feiner Borftellungen, feiner Impfindungen, feines gangen Dichtens und Trachtens. frif gottlos, im eigentlichen Sinne biefes bedeuenden Worts unfrer fraftigen Sprache; benn er macht ich, in fo fern er bas kann, los von Gott.
- 4 Den Trieb nach Gluckfeligkeit bat er behalten. ber Geifter fonnen nur burch Gott gludfelig fenn. Du haft uns fur Dich geschaffen", sagt ber beilige lugustin, "und unfer Berg ift unruhig, bis es Rube 'findet in Dir!" \*\*) "Die Gottlofen haben keinen 'Frieden, fpricht ber Herr." \*\*\*)

<sup>\*) 1.</sup> Mof. III, 5.
\*\*) August. Conf. I, 1. 1.

<sup>&</sup>quot;") 3(, XLVIII, 22,

- 5. Der bem ftolzen 3ch im herzen aufgeiche tete Altar schmeichelt ber Elgenliebe. Aber auf ihm rubet kein Segen; und woher foll ihm die Erforung kommen?
- 6. Gott ließ Sich bem Menschengeschlechte nicht unbezeugt. Ihn verkundiget bie außere Natur, Ihn die Natur des Menschen selbst, Ihn die Stimme bes Gewissend.
- 7. Wenige folgten ihr, wenige entsprachen ber inneren Unregung bes Beitigen Geiftes. Die graße Bahl wollte weber entsagen ihren Lusten, noch die bemuthigen vor bem großen Unsichtbaren.
- 8. Doch war bas Streben nach bem Sobien nicht in ihnen vertilgt.
- 9. Sie verehrten falsche Götter, hofften und Unding Dinge, die sie selbst sich nicht geben konden Diesen Göttern liehen sie ihre Leidenschaften, dem Befriedigung sie daher mit dem Gögendienste zu weieinigen wußten; deren Ausbrüche sie nur in burch Gesetz zu dammen suchten, als ohne Gien Genuß des Lebens gesichert bleibt, unter sein Genuß des Lebens gesichert bleibt, unter schipfen, deren sedes sich selbst zum Mittelpungseines Strebens macht, und wofern sein Stolz unf Kraft, auf glanzende Gaben und auf Begünstigten außkraft, auf glanzende Gaben und auf Begünstigten dußerer Umstände stützt, sich auch zum Mittelpung des Strebens seiner Nebengeschöpfe zu machen will. Solche wollen nicht allein sich nur mithe Achse bewegen, sondern auch, die andern sollen

m. . Góogle.

um figisteilend if Dallen bes Hernschlucht iden allen Leig denschaften die verderblichste, welche auch mehrentheils andra Klisse unter gendaltignise Umschwunger. Exlebs, weil sie ulles allein haben wist.

iffin Angehenern , feben wir bas menschliche Berdere im An feiner genunvollen Bloke.

taffen wir uns anziehen von Ihm, "ergeußt die Liebel Instellen wir uns anziehen von Ihm, "ergeußt die Liebel Ind-Gott sich in unstell Herzon, durch des Heiligen Bestellen von Lieben ward". o wird unser Inde Westellen von Lieben durch den Dannt flieben Inde Westelle, von Janzen Gengem Herzen, von Manzer Seele, von ganzem Genuth und aus ganzem Wennicht und aus ganzem Wennicht und als uns selbst! \*\*).

12. Ift unfer Ichiunfer Abgott — und das ift is fo verborgen auch fein Schrein senn mag, in jedem, in ich Gott liebt — is konnen wir unform Rachsten in immitthaftig lieben.

AB.: Da die Erkenntniß des Guten und des Miku, mierwohl umnebelt, uns beiwohnt, so haben der Gefühl von der Ungerechtigkeit und Schlechts die unstrer selbstsächtigen Eigenliebe, und schämen und ferer. Diese Schaam stort uns in der Verehrung uns

<sup>\*)</sup> Rim. V, 5.

<sup>\*\*)</sup> Mare. XII, 30. 31.

fors Ich. Wir suchen ihr durch Cabstiduschung puts nuvelichere.

14. Der in groben Listen ber Herschfucht, der Habiucht, der Unkeuschheit, des Aumke, bes Spiels versunke, der Unkeuschheit, das Aumke, bes Spiels versunken Wensch, fühlt nicht: mehr. das Bedürsnif der Selbstachtung: Er frahmt: seiner herrschenden Wirdbenschen, welche nur durch Kurcht: von andern Manschen, oder vor Ummäßigkeit, die den Genuß zersicht, in Schranken gehalten wird.

15. Broissen solchen groben Anechten, ihrer Listen und beit zartosten Seelen unter denen, die der Eicke achtung bedarfen, giebt es viele Abstufungen, die auch zwischen den Tauschungen, mit welchen Teistenden. Der grobe Klistling glaubt die Aexführtestlieben, er freuer sich aber nur der Befriedigung für Liste. So auch die feile Auhlerine Und iffe siedbessen, feine eitle, die ohne Leidenscheft, fe ohne Luft zihr Nes wie eine Spinne ausspannt zwischen Von ihrens Gliebt der, welcher vom Gegenstischen Auflagt ist die alles, ja, mehr wie sich selbst zu lieben wahr und ihr nachstellt wie ein Habicht der Taube?

<sup>\*)</sup> Sich verlieben, verliebt fenn, ift auch eine jener fraftigen Ausbrucke unfrer finnvollen Sprace-Die Partikel ver führet hier, wie in manchen aubern Worten, ihre Ruge mit fic.

16. Es giebt aber viel feinete Taufchungen ber Eigenliebe, in ber Liebe und in ber Freundschaft.

17. Ein natarlicher Menfch, von garter Empfindung, ift eines hohen Genusses fabig, im Umgange mit ber Geliebten oder mit bem Freunde, beren Lies benswürdigkeiten ihn ergogen. Er wird vielleicht glauben, ben Freund wie fich felbft, die Geliebte mehr als sich selbse zu lieben. Wofern er aber ber Liebe ju Gott entfremdet ift, fo bleibt er felbft fein Abgotf. Er ist verliebt in fein Wohlgefallen an den Liebens= Mirbigleiten ber Geliebten, oder bes Freundes. Er licht eigentlich nicht, er ift verliebt in feine gewähnte Bebe, in das Bild, welches fo fcon erscheint im Spiegel feiner Borftellung, er ift verliebt in feine Juftellung, in fich. Sein Zustand ist besto gefahre ie herrlicher er ihm scheint. Er traumt ewige Abe. Aber ber Tob enthullet bereinft fein Innerftes, kzerbricht den Spiegel, und dahin ist die Liebe!

18. "Das ist eine harte Rebe! Wer kann sie Miren?" ") fagten einst einige Seiner Junger zu Mierm Heilande; und zu den Aposteln sprach Er Mist: "Dieses Wort fassen nicht alle, sondern nur bie, denen es gegeben ist." \*\*) Beides ward bei indern Anlässen gesagt, aber beides past auch hier. "

19. Als ber Cohn Gottes "einen Deifter in

<sup>4) 30</sup>h. VI, 60.

<sup>\*\*)</sup> Matth. XIX, 11.

"Fragl"\*) über die Nothwendigkeit der Wiedergeburt belehrte, sagte Er zu ihm: "Was vom Fleisch gebo"ren ward, das ist Fleisch, und was vom Geist gebreichen ward, das ist Geist"\*\*). Nach dem Sprach; gebrauche der heiligen Schrift wird oft alles, was der durch die Sunde verderbten Natur angehört, nicht nur der Leib, sondern die Seelenkräfte und die Empsindun; gen Fleisch, eben diese Kräfte aber und die Empsindun; dungen, welche durch die Wiedergeburt von Heiligen Geiste geheiliget worden, Geist genannt. Unser hein land sagt daher in diesen Worten: daß alles, was nicht durch Liebe zu Gott geheiliget werde, ohne Werth vor Gott sei. Was aber keinen Werth vor Gott bater darf auch keinen Werth für uns haben.

20. Sollen wir denn die sußesten Empfindungen ber Liebe, der Freundschaft; als solche ansehen, die ich pen Werth haben? Ja! und auch Nein!

21. Ja, in so fern sie sich nicht auf Gott beite ben, sondern nur auf unser vergottertes Selbst. Rein in so fern sie sich auf Gott beziehen. Alles ift eint beffen Grund und Ziel nicht Gott ift.

22. Wenn bie "Liebe zu Gott in unfre Seine "ausgegoffen wird burch ben Heiligen Geift, Der in "gegeben mirb" \*\*\*), so verzehrt fie mit ihrer bei

a.a., Google

<sup>\*) 30</sup>h. III, 10.

<sup>••)</sup> Joh. III, 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. V, 5.

gen Gluth die undchte, auf unser vergattertes Selbst sich beziehende Liebe. Hören wur unfern Heiland: "So jemand zu Mir kommt und haffet nicht seinen "Bater, seine Mutter, sein Weih, feine Kinder, seine Brüder und Schwestern, auch bazu sein eignes Les ben, der kann nicht Mein Junger senn."

Wie so?.. Der Mund ber ewigen Liebe, ber Mund unsers Heisandes, Der immer Liebe ampfahl und immer Liebe übte, Dessen ganze Lehre Ein Hauch der Liebe, Dessen ganzer Wandel auf Erden eine uns unterbrochene That der Liebe war, empfdhle den Haß gegen unfre nächsten Angehörigen als Bedingung Seisner Jüngerschaft?

23, Das sei fern! Er will ja, daß wir unsern Richten lieben wie uns selbst. Er Selbst heiligte bie liebe zu den Eltern durch kindlichen Geharsam und durch liebe, die Er Seiner Mutter und Seinem Pfled geweter erwies; durch die zartliche Sorgfalt, mit wels der Er am Areuze Seine beilige Muster dem Imm Sohne geden. "Wie Er geliebt hatte die Seinen, whie in Imm Welt waren, so liebte Er sie die anis Ender von Ihm. Wie oft, wie nacht best eben dieser Junger von Ihm. Wie oft, wie nacht brücklich, wie eindringend empfiehlt Er in Seinen Ab-

the Hall St. St. St.

<sup>\*)</sup> Enc. XIV, 26.

<sup>\*\*) 306.</sup> XIX, 26, 27.

<sup>&</sup>quot;) Joh. XIII, 1.

schiedsreden Seinen Jüngern die Liebe! Der Ausbruck hasse n beweitet sehr oft in der Hellenistischen Munde art, das heißt im Sprachgebrauche der Istaeliten, wenn sie griechisch schreiben, wenig er lieben. So sagt unser Heiland: "Niemand kann zween herren "dienen, entweder er wird einen hassen und den aw bern tieben, oder er wird einem anhangen und den "andern verachten, ihr kannet nicht Vott dienen und hem Mammon." ") Sonach will Er auch in se wen Worten und nur an Seine Lehre erinnern, daß wir Vott über alles lieben sollen.

24. Wen Er zu Seiner Jüngerschaft beruft, und zu dieser beruft Er uns alle, der muß alles von lassen, um Ihm nachzufolgen. Das heißt, er muß stiner natürlichen, selbstsüchtigen, auf sein Tiebes, weitstehe und untermoch is schönen Teppichen verhülltes Pich beziehenden Zuneigung entsagen. Davor entsest sich beziehenden Zuneigung entsagen. Davor entsest sich diese stelbstsächtige Bezlehung sich selber nicht gent will; theils weit ihr nun vorkommt, daß sie die schöner will; theils weit ihr nun vorkommt, daß sie schöner sie seiner Gnabe, die Icheue, sich baumende Raise will wir Geiner Gnabe, die schone sie seiner Ich baumende Raise will wir Geiner Gnabe, die schone sie seiner Ich baumende Raise

<sup>\*)</sup> Matth. VI, 24. Luc. XVI, 13. — Auch bei bei febgig Dolmetichern finden wir diefen Sprachtbrauch. Lia fagt: "Der herr hat gehört; "daß is gehaft werde" . . . Jacob- liebte bie Lia, abet Machel liebte er weit mehr. (1 Mof. EXIX, 12.)

wie ein widerspenstiges Roß zu diesem Sprunge zwirtet, der wird schon hienieden, gerade in eben diesen natürs lichen, nun gereinigten Berhaltnissen, überschwänglich belohnt.

25. "Siehe, Ich mache alles neu!"\*) So horte ber Jünger, den Jesus lieb hatte, die Stimme vom Throne sagen. Hören wir unsern Heiland. "Petrus "spräch zu Ihm: Siehe, wir haben alles verlassen, "und sind Dir nachgefolget. Iesus antwortete und "sprach: Wahrlich, Ich sage euch: Es ist niemand, so "er verläßt Haus, oder Brüder, oder Schwestern, "oder Bater, oder Mutter, oder Weih, oder Kinder, "oder Necker, um Meinetwillen, und um des Evanz "geliums willen, der nicht hundertfältig empfahe, jest, "in dieser Zeit, Häuser, und Brüder, und Schwes "stern, und Mutter, und Kinder, und Necker mit "Berfolgungen, und in der zufünstigen Welt das "ewige Leben."\*\*)

26. Es ist offenbar, daß der Ausdruck huns dertfältig nicht im Sinne ber Zahl, sondern des Maaßes musse werstanden werden. Die Ausopferung der unächten, weil selbstsschtigen Liebe, wird schon hies nieden überschwänglich belohnt, durch die reine Liebe, mit welcher der wahrhaftig wiedergeborne Mensch seine Eltern, seine Geschwister, sein Weib, seine Kinder

3/2007\w....

<sup>&</sup>quot;) Offenb. XXI, 5.

<sup>&</sup>quot;) Marc. X, 28-30.

liebt. Mit zarter, velner, weil auf Gott sich beziehem ber Liebe, liebt er sie nun. Diese Beziehung giebt ihr, wosern auch sie Gott lieben, Unsterblichkeit, welche bie bloß natürliche Liebe nicht haben kann. Dem, "mas vom Fleisch geboren ward, das ist Fleisch, und "was vom Geist geboren ward, daß ist Geist". Mußerdem gewährt Gott, für das Ihm dargebrachte, wiewohl durch veredlende Erneuung schon überschwänzlich ersetzte Opfer der bloß natürlichen Liebe, großt Gnaden, jene Ruhe der Seele, jenen Frieden mit Gott, die alle Güter der Zeit unendlich übertressen, ihren Genuß erhöhen, und, sollten diese uns entisse würden, weit mehr als hundertsättig sie erses würden.

27. Seelen, welche, von der Liebe Gottes and zündet, zu dieser reinen Liebe für die Ihrigen geliebte get sind, wünschen, in heiliger Eifersucht für die In zu Gott, daß die geliebten Ihrigen weit mehr als ihnen, ja ihnen nur durch Gott und in Gott was hangen mögen.

28. Solche Seelen werden von der Welt wie verstanden. Sie scheinen ihr Schwarmer in wie auf Gott, und zugleich kalt gegen die Menschen, der Liebe und der Freundschaft abgestorben. Sie vennist in ihnen den Glanz jener nichtigen, aus gefrorum Dunften einer Winternacht gebilbeten Sisblumen mit

a Google

<sup>\*)</sup> Joh. III, 6.

Kenfter, und ahnet nichts von den unverwelklichen Blumen, welche im Garten bes Innersten eines Gott geweiheten Herzens, unter dem Strahle Seiner Liebe gedeihend, einen Ihm wohlgefälligen, und rings um sich her belebenden Duft aushauchen.

## VII.

- 1. Rindlein, hutet euch vor den Abgottern!" \*) Also beschließt der Junger, den Jesus lieb hatte, sein eistes Sendschreiben, und dieser Beschluß scheint mir anjegt desto bedeutender, je mehr er, ich gesteh' es, mich manchmal befremdet hat.
- 2. Den Glaubigen, an welche dieses Sendschreisben gerichtet ift, giebt der heilige Evangelist ein großes Zeugniß: "Ich schreib' euch Kinder, weil euch die "Sunden vergeben sind in Seinem Namen. Ich "Ichreib' euch Bater, weil ihr Den kennet, Der pon "Anfang ist; Ich schreib' euch Jünglinge, weil ihr ben Bosen überwunden habt; Ich schreib' euch Kind= "kein, weil ihr den Vater kennet. (Ich hab' euch "Bater geschrieben, weil ihr Den kennt, Der von Ans"fang ist \*\*); ich hab' euch Jünglinge geschrieben, weil

same Google

<sup>&</sup>quot;) 1. 30h. V, 21.

<sup>\*\*)</sup> Diefe in Alammern eingeschlossene Wiederholung fine ben wir nicht in ber Bukgata. Ob fie in einige

- "ihr ftart feid, und bas Wort Gottes in euch bleibt, "und ihr ben Bofen überwunden habt." \*)
- 3. Sollten diese Christen der Warnung vor Abgottern bedurft haben?\*\*)
- 4. Aber der Warnung vor jener feinern Abgotterei, die weder mit Gebet noch mit feisten Farus dem Gogen, im Innersten des Herzens aber den Gegenständen einer ungeordneten, von der höchsten Liche abziehenden Zuneigung huldiget, bedürfen, mehr oder weniger, wohl fast alle Christen, so lange sie noch bie nieden "den Schaß" der Gnade Gottes "in irdenen "Gefäßen"\*\*\*) mit sich umhertragen. Daher auch Iehnnes also fortfährt: "Liebet nicht die Welt, noch "was in der Welt ist! So semand die Welt liebt, "so ist die Liebe des Baters nicht in ihm. Dem Gles was in der Welt ist, die Begierde des Fleische, "und die Begierde der Augen, und die Hoffart

Sandidriften ber griechischen Urfchrift eingefile, den, ober in andern, burch Berfeben ber Abichite, ber, ausgelaffen worden, vermag ich nicht ab einf fcheiben.

<sup>\*) 1. 30</sup>h. II, 12 — 14.

Es ließe fich indessen doch wohl annehmen, das ber Evangelift vor den Mahlzeiten der heiden in den Tempeln warnte, wo Gögenopfer gegessen ward, fe wie Paulus die Korinthier gewarnet hatte (1. 25. VIII, 10.). Ohne Zweifel waren auch Schwache until denen, an die Johannes schrieb.

<sup>\*\*\* 2.</sup> Kor. IV., 7.

"Lebens, bas ift nicht von bem Bater, fondern von "ber Belt. Und die Welt vergehet mit ihrer Bes "gierbe. Wer aber den Willen Gottes thut, der bleis "bet in Ewigkeit!"\*)

- 5. So wie die unachte, nicht aus dem ewigen Urquell fich ergießende Liebe zu den Geschöpfen das vergötterte-Ich zum letten und höchsten Gegenstande ihrer Huldigungen macht, so auch der Ehrgeiz, welscher nicht nach dem Wohlgefallen Gottes strebt, sons dem um eitlen Beifall der Menschen buhlet.
- 6. Ein verdienter guter Name unter ben Men=
  schen ist allerdings zu schägen, sowohl sein selbst we=
  gen, als eine in der Ordnung der Dinge, das heißt
  in göttlicher Einrichtung, gegründete Ermunterung,
  und weil er dem, welcher damit geschmückt ist, Anlaß
  giebt, kräftiger zu wirken für die Shre Gottes, Dem
  allein Shre gebürt, und für das Wohl der Menschen.
- 7. Aber unsre Shre barf nicht ber Beweggrund unser Handlungen seyn. Wer edel handelt, den bes gleitet die Ehre wie ein Schatten. Aber nicht des Schattens wegen darf er handeln! Wer gegen die Sonne gerichtet einher geht, der sieht nicht seinen Schatten, der ihm von hinten nachfolgt. So wird auch der, welcher mit reinem Herzen vor Gott zu wandeln trachtet, und auf Gott gerichtet einhergehet, weder großen Werth auf den Beisall der Menschen

<sup>\*) 1.</sup> Joh. II, 15 — 17.

fegen, noch auf ihren Tadel. Diese schägen oft nach falschem Urtheil, und sehen nur die aufere That, de ren Seele, die Absicht, nach welcher allein sie Lob ver bient ober Tadel, nur Gott beurtheilen kann.

- 8. Wer des Beifalls ter Menschen wegen ham delt, dessen Handlungen, wenn sie auch an sich selbst betrachtet leblich sind, haben doch keinen Werth wie Gott; ja, unser Bestreben, der Welt zu gefallen, ohne nach Seinem Wohlgefallen zu stueben, ist eine große Sunde der Untreue gegen Ihn. Wird diese zur Gewohnheit, so werden wir auch leicht verleitet werden zu Handlungen, die an sich beste sind, um jenen Beit zu erwerben, welcher nicht nur die falschen Bigenden, sondern oft auch den Frevel mit vergänztlichem Kranze kronet, ber, wie Casar's Lorbeer, einer kablen Kopf schmucket.
- 9. Die Geschichte aller Zeiten und Nationstagigt uns Manner, welche besto mehr von ihren verblendeten Zeitgenossen und von der Nachwelt verhendlicht wurden, je ungerechter ihr glückliches Erführ war, sei es, als Emporkömmlinge sich auf den That gichwingen, und die Wolker zu unterdrücken; sei als Eroberer Länder zu verheeren, und viele Tausenstihrem Ehrgeize aufzuopfern.
- 10. Doch suchten selbst solche ihre Handlungen zu beschönigen. Sie gestanden es nicht, daß sie mit aus Ehrgeiz handelten. Sie rühmten sich, der verakteten, morschen Berkassung neuen Bestand zu geben,

- Cockle

ober bas Baterland gegen Angriffe feiner Feinde gu fichern, und beffen Granzen burch Siege zu erweitern.

- 11. Spåtere Zeitan, Zeiten des Christenthums, Zeiten, in welchen die heilige Lehre, wie sie immer und allenthalben thun wird, Heilige bildete, deren tas bekloser Wandel vor Gott den Menschen vorleuchtete, den Widerspruch der Welt aber reiste, deren Geist in ewiger Fehde das Evangelium anseindet; solche Zeiten erhuben dem Beisall. der Menschen, der eitlen Ehre, jenen Altar, der noch jegt, gleich dem blutigen Altare des Moloch und dem mit Unzucht besteckten des Kasmos, die der vom Weltgeiste dahin gerisne Salomo auf einer Hohe, Sion gegenüber, aufrichtete, sich wis der den Altar des Ewigen erhebt \*).
- 12. Die Ehre, bas heißt Beifall der Menschen, ward ber Goge, ben die Kinder ber Welt, mit schnos ber Berachtung Gottes, allein verehren.
- 13. Das Bolk, welches nicht errothet zu bekensten, daß es vor allen andern eitel und selbstsüchtig ses, hat, seit Jahrhunderten, diesem Gögen am eifrigsken gedient. Könige, welche sich die allerchristlichsten nannten, schämten sich nicht, in defentlichen Ankundisgungen bekannt zu machen, daß sie ihres Ruhmes wes gen fremden Bolkern den Krieg erklärten. Theisnehstend an ihrem Ruhme, vergötterte sie die citle Naston. So schämten diese Könige sich auch nicht, das



<sup>\*) 3.</sup> Kon. (1. Kon.) XI, 7.

Beispiel der Unzucht, des Shebruchs zu geben, und ihre Buhlschaften wurden als Liebenswürdigkeiten von der leichtsinnigen Nation gefeiert.

14. Das ist der Geist der Welt, dieser Feindim des Evangeliums. Die Religion Jesu Christi athmet Keuschheit, Demuth, Liebe; der Geist der Welt schnaubet Wollust, Stolz, Haß. Es ist nicht genug, daß Weltinge sich hinreißen lassen von unreinen Trieben, von der Hossart, vom Jorn; ihre Gesetzgeberinn, die Welt, hat ihre Taseln, welche sie den Taseln der zehn Gebote entgegenstellt.

15. Gie lehrt jeden fich felbft zum Abgott mas den, und bient fo vielen Gogen als fie Begierben, fennt. Gie fchwagt von Tugenben, aber bie Tugen. ben, welche fie anpreiset, find falsche Tugenben, bie Chre, so ihnen erwiesen wird, ift Bilberbienft! Ran, boret fie manchesmal von Gott schwagen, Den fie big lieber ben gutigen Simmel nennt, und fie lagt es is gefallen, Gaben von Ihm zu empfangen. Gehr ich fend fagt ber beilige Augustin von ben Beltlingent. "Sie gebrauchen Gott, und genießen ber Delth Utuntur Deo et fruuntur mundo. Selten nenma fie Seinen Namen, und migbrauchen ihn mehrentheils, wenn sie ihn nennen. Der, Seinem Dienft geheiligte Tag, ift ihnen ein Tag rauschender Lustbarfeiten, eit len Tandes, fauler Tragheit, uppiger Mable ober ichwarmenber Gelage.

16. Der Sauch ber Welt macht bas Berg ertal

ten, schwächt baber die heiligen, vom himmlischen Bater gestifteten Banbe ber Familie. Bo Sabsucht, oder Chrgeiz ben Bater beherrschen; wo die Mutter glanzen will in den Kreisen der Gitelkeit; da wird findlithe Liebe nicht gebeihen! da werben bie Kinder nicht am Gangelbande ber Chrerbietung und ber Liebe fanft geleitet; ba werben fie nicht bem großen Kinberfreunde zugeführt, Der noch jest den Eltern gu= ruft: "Laffet bie Kindlein zu Mir kommen, und webs "ret ihnen nicht, benn folcher ift bas Reich Gottes!"\*) Roch jett streckt er die Hande nach ihnen aus, wie ebemals, als "Er die Arme um fie fchlug, ihnen die \*Sande auflegte, und fie fegnete" \*\*). Aber bie Beltlinge führen fie Ihm nicht zu. Erzogen ohne impre Liebe werden sie kalt, bleiben entfremdet bor Religion; fei es, daß ihre heilige Lehre ihnen nur in's Sibachtniß gepräget wird; fei es, weil bas Beispiel Eltern ben Unterricht vereitelt. Belche Ehrerbies ting, welche Liebe durfen diese von ihnen erwarten ? Gottliche und menschliche Gefege verbieten M Todesstrafe ben Mord. Die Welt aber bewun= ben ben Chrgeiz bes ungerechten Rriegers, wenn bas Mid, einer ihrer hochsten Gogen, ihn begunftiget \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Matth. XIX, 14. Marc. X, 14. Luc, XVIII, 16, 17. \*\*) Marc. /X, 16.

<sup>&</sup>quot;") Rach bem Gelingen ober bem Miftlingen beurtheilt bie Belt mehrentheils jede Unternehmung, nicht

Und fowohl ben gottlichen als ben weltlichen Gefeten jum Sohn ermuntert bie Belt jum Morbe ber Eine gelnen, wenn die Satungen falfcher Ehre Rache ge bieten. Gott fpricht: "Du follt nicht tobten." Die Gerechtigkeit und, die Nothwendigkeit biefes Berbott ward allzeit und allenthalben anerkannt. Allenthalben war, allenthalben wird ber Tobfchlag, bie Gelbstrade verboten. Das Gefet der Liebe verbietet dem Chriffe iede Rache; und welches Berg follte nicht fubten, Die Rache eine bofe, uneble, felbftfüchtige Empfi bung, bes guten Menschen unmurbig, ihre That-Frevel fei? Die Welt aber gebietet Rache, be Berlufte ber zeitlichen, falfchen Ehre, Die fie weit Das Bewuftsenn eines guten Gemiffens, übes Mobigefallen Gottes erhebt. Bei'm Berlufte Chre gebietet fie, bag ber Beleibigte und ber 20th ger fich an den Rand bes furchtbaten Abgrundel Ewigfeit ftellen, um einer ben andern binabzuftig Welche Emporung gegen Gott fann Schnoder und cher, welcher Trop gegen Sein heiliges Gebot, Gott Gelbft, mahnfinniger und ruchlofer fenn? bie Gesetze ber Welt erlauben nicht bem Beleif

nach emiger Richtschnur der Gerechtigkeit. "A fo sagt Juvenal, "wir machen dich, o Fortnat, Gottinn und erheben dich in den himmel."

Nos pe,

Nos facimus Fortuna Deam, coeloque locamus

bof er bem Beleidiger verzeihe; ober, wofern bie Musa fohnung auch Statt gefunden, erlaffen fie ihm nicht die vermeinte Verbindlichkeit zur Rache, wenn auch ber Born, beffen Sige bie Schuld bes Morbes minbern murbe, verraucht iff. Es ift eine traurige, aber mall zu beherzigende Betrachtung, daß nicht nur diejenigen, welche wirklich diefen Frevel begeben, sondern alle, die mit faltem Blute bem morberischen Gefete bulbigen, und zu beffen Beobachtung fich bereit er-Haren, wenn fie felbft in einen Fall fommen follten. in welchem ber Zweikampf fur unerläglich gehalten mit, als folche muffen angefehen werben, die im Colbe ber Belt fteben, ihrer Sahne geschworen baben, ich entschloffen zeigen, mit Gefahr emiger Berhummnig, die Sache der Welt gegen bie Sache Gots W, gegen Gott Selbft, ju behaupten!

Hind was soll man sagen vom zarteren, wenigs sont zarter gebildeten Geschlecht, welches so oft, staft diesem Gesetze falscher Ehre nicht unterworfenz ben bosen Borurtheile, durch Bohlgefallen daran, sewung giebt, die Mordlust ansacht, wenn, wie nicht selten der Fall ist, weibliche Eitelkeit die Fehre beranlaste, und sich brüstet mit dem Erkühnen des Bethötten, der in ihrem Dienste seine Seele in Gessehrtäutt!

18. Ehrfurcht ober Geringschätzung bes ehelichen Bunbes entscheiden über bie- Sittlichkeit ber Bolfer. Das Gefet bes Evangeliums macht ihn unauflöslich.

Sand, Groogle

Bei keinem unter den Wolkern des Alterthums ward die She so geehrt, ward die Butde des Beibes so erkannt, als dei den Israeliten. Gott Gelbst vergleicht das Berhältniß, in welches Er dieses Wolk zu Sich gestellt hatte, mit der She. Der neue Bund nennt die Kirche die Braut, das Beib des Sohnes Gottek. Er gab der She ihre höchste Heiligkeit.

Die weltlichen Gefete verbieten ben Chebrut und bedrohen ihn mit Strafe. Der ungebunden Geift der Belt aber schwacht die Burbe der Che alle Weise. Ihm gelang es, in Landern, beren 🖤 wohner bas Chriftenthum bekennen, dem bestimmte Ausspruche Jesu Chrifti juwider, felbft burch Giff bie Chefcheidung fo zu begunftigen, daß Mann a Beib, geringfügigen Bormandes wegen, oft Laune fich trennen, und von beiben Seiten neue 900 trage einzehen, die bas Evangelium nicht anerteil Bir haben Beifpiele gefehn von Berlobten, bie, ! Evangelium zum Sobn, schon in ber Cheftiftung ben Fall der Chescheidung forgten. Die Unzucht Mannes wird in der Welt taum gerüget, und Beibes Untreue, wenn fie nicht ten außern Inf verlett, als eine Schwäche, mit einer Theiliaf bie mehr als Mitleid ift, entschuldiget. . Jebe ! Luft, jeder Ausbruch ber bofen Luft, wird mit gleif ben Ausbruden beschöniget. Die Buhne ift bie Con weltlicher Gefinnung, barum führen Matter ihre 200 ter in bas Schauspiel, wo bie Kibenschaft am'

organis (Foogle

gend erhoben, wo sedem Gelüsten des sündlichen Hers zens geschmeichelt wird. In, unfre Häuser werden in Buhnen verwandelt, auf welchen Sohne und Tochster der Familien, in Gegenwart der Eltern, als Schausspieler und als Schauspielerinnen auftreten, dem Geiste der Welt und seinen Lüsten huldigend; und wo sie, bei früher Ertödtung sener jugendlichen Verschämtsbeit, welche oft im Jünglinge für den künstigen Werth des Nannes dürgt, und bei Ertödtung der holdetischüchternheit, die des Mädchens schänste Zier ist; zu großem Ergößen Freudenthränen weinender Eltern, bestecht mit dem gistigen Beifalle der Gesellschaft, ties eingeweihet in die hohle Weisheit der Welt, der Unssichund, dem Svangelium entfremdet, ihrem Gott, ihrem Heilandr entrissen werden!

19. Sicherheit des zeitlichen Eigenthums ist ben Weltlingen, deren Ansprüche sich auf die Zeit beschränzen, vor allem wichtig. Der Mammon hat einen golodenen Thron auf ihrem Olymp. Darum wird über Aufrechthaltung des Gebots: "Du sollt nicht stehlen!" mit gewissenhafter Strenge gehalten, mit einer Strenge, welche manchmal zu wenig Rücksicht nimmt auf entsschuldigende Umstände der Lage des Unglücklichen, dessen Meib und Kinder in unverschuldeter Dürftigkeit bahinschmachten. Dieses Gebot scheint allein für die Welt eine Ust: von Heiligkeit zu haben. Dem Ervberter aber verzeiht man die Verheerung und den Raub ganzer Länder. Ist er glücklich, so will man in ihm

0

Carrier

se wenig den Räuber wie den Marder erkemen. Der Riechenraub, die Einziehung milder, von frommen Bistern gegründeten Stiftungen, werden gebilligt. Das Wermögen der Anstalten für den Unterricht der Im gend, für die Armenpslege, für die Pslega des Akens und der Kranken wird zersplittert. Und die öffentliche Gewalt bekräftiget den Raub des Eigenthums unglücklicher Opfer einer Umwälzung, deren natürliche Richtung dahin ging, das Unterste zu oberst zu kehren, und dahin gehen mußte, weil sie alles, was heitig ist, zu zernichten, und die sehaamlosen Forderungen des vers messensten Eigennuses zu befriedigen strebte.

20. Wo keine Gerechtigkeit, da ift weder Liebe noch Wahrheit. Falsche Zeugen werden von den Gorichten bestraft, und das göttliche Gebot sagtz Appelle kein falsches Zeugniß reden wider deinen Nächtsten." Aber wann ward mehr falsches Zeugniß gen das Gute und für das Bose gegeben als jest, das Gute für bose, das Bose für gut-gilt?

"Webe benen,", so spricht ein heiliger Proptes, "Webe benen, die Wifes gut, und Gutes bose beisenst Sche aus Licht Sinsternis Licht, und aus Licht Sinsternis bitter fuß, und aus suß bitter

24. "Las dich nicht geluften.", figt bas gitte liche Gebot. So konnte kein anderer Geftigeber frei

" Men " they

<sup>14(1)</sup> S(. V.)20.

chen, als Der, Welcher unser Innerfloo burchsthausel. Der sterbliche Seseggeber darf nur den Ausbrückell ber Luft steuren. Aber was sollen welt suget von den bosen Gelüsten, deren Ausbrücke sich im Lebenscher Weltlinge kund thun?

## VIII

- 1. Zwischen der Welt und Gott muffen wir wählen. Wenn ich sage die Welt, so r Getümmel ihrer rauschenden Fr Verhältnisse mancher Art, vi verstrickt werden, sondern ihre welcher der Christ, auch mittel in ihre außern Berhältnisse, t gen, rein erhalten werden ma der Klosterbruder in seine Zelle kelsendohle mit sich führen kann.
- 2. Wählen gleich viele ben Dienst ber Welt, ober vielmehr lassen sie, ohne an Gott und an die Ewigkeit zu benken, sich von ihren kusten hinreißen, so ist doch auch wohl die Zahl dersenigen nicht klein, auf welche die, suschtdare Vorkellung der Ewigkeit Eindruck macht, die aber gleichwehl, mit dam Leugen an der Welt hangend, sich zwischen. der Welt und

Com theilen: mollen. Gener wollen fie bie Jahre ber Jugend, Diefem bas: Alter widmen.

in wenigen Borten gefaßten Ruge.

4. Wir find fterblich, konnen nicht auf Ginen Lag rechnen.

5. Jeber Aufschub der Buße erschwert sie, und diese Schwierigkeit wächst mit jedem Tage in immer schneller steigender Junahme. Thöricht, aber begreiß lich, wurde die Trägheit eines Menschen scheinen, der, wissend, daß er, bei Berlust des Bermögens, oder der Ehre, oder des Lebens, vor Einbruch der Nacht an einem bestimmten Orte seyn mußte, den Borsch fäßte, sich so spat auf den Weg zu machen, daß a

noch erreichen konnte, uneingebeuk, f seinem Sange begegnender Zusall teln, die Nacht ihm überfallen konnte. r aber, oder vielmehr wie wahnsinnig er nicht nur bei sich beschloffe, sich hwendigen Reise zu gurten, sondern

schon am Morgen diefes Tages ein unbandiges Rof Bestlege, dem er eine entgegengefeste Richtung gabe, und fich ihm nun aberließe?

6. Gerade so verhalt es sich mit dem, der die Busse aufschiebt. Es hängt nicht von ihm ab, in dem Zuffande zu bleiben, in welchem er ist. Sein Justand muß inweet ärger und ärger werden, theils weil der Entschlaß vos Aufschubs ein großer Frevel ist; theils

..... Google

weil er, von Gott fich abwendend, immer tiefer in Sunde verfinft, und endlich weil er je mehr und mehr von jugellofen Luften bingeriffen wird. Schmeichelt er fich etwa, daß mit ber Jugend ihre Lafte ibn verlaffen werben, beren Benug ibn je mehr und mehr befleckt? Und wird er, wofern auch biefe ibn verließen, - welches felten ber Kall ift - mit einem burch Untreue gegen Gott fchon verberbten Billen, bem Chrgeige, dem weltlichen Sinne, ber Ungerechtigfeit, ber falschen Schaam, und im Alter ber Sabfucht und andern tief in ihm gewurzelten Untugenben ents fagen? Bird er, mit icon fintenben Geelenfraften, fich zu einem neuen Wandel ermannen wollen ober Bird fein, burch lange Biberfpenftigfeit verstocktes Berg, sich Gott ergeben wollen ober for= nen? Darf er hoffen, bag Gott, ohne Deffen Gnabe fich teiner Ihm ergeben kann, ihm biefe fo oft anges botne, fo oft verschmahte Gnade gewähren werbe?

Ist Gott diesen Vertrag mit uns eingegangen, daß wir in Emphrung gegen Ihn unser Leben hins bringen mögen, welches Er uns fristen, und, am Rande der Ewigkeit, durch ein Wunder der Gnade uns bekehren werde? Fern sei es von jedem Christen, die-Möglichkeit eines solchen Wunders der Gnade Gottes zu leugnen, da jede Bekehrung des Sünders zu Gott ein Wunder Seiner Enade ist; aber darf ein solcher, der dem Heiligen Geiste so lang widers firebte, darauf hoffen, daß der Heilige Geist ihn reis

and a Google

nigen, mit Seiner Liebe in biefes abgeftorbene ben Gich ergieften werde?

7. Es giebt aber auch eine andere Beife, fic amifden ber Belt und Gott ju theilen, welche, eines gewiffen außeren Unftandes wegen, ober aus einiger Brecht vor bem Gerichte Gottes, von nicht wenigen jener vorgezogen wird. Diese wollen nicht geradezu ber Religion entsagen, wegen ber Bulunft, und nicht gang ber Belt entfagen, wegen ber Gegenwart. Richt so frech wie jene, welche sich nicht entbloden die Jahre der Araft und ber Empfindung ber Welt zu geben, und die Tage bes ungewiffen, binfalligen Alters Got gu verheißen; boch aber auch viel zu finnlich und be fangen, und vor allen Dingen zu falt, um ben Geff des Evangeliums zu faffen, der ihnen ftrenge scheint, weil fie die Freundlichkeit des Waters im Antlige des Sohnes nicht gefeben haben, schwanken fie bin und ber, bis fie endlich einen weltflugen Plan machen, wie fie, mit vieler Dagigung, burch welche fie bie entgegengefegten Schwierigfeiten von beiben Seiten auszugleichen hoffen, ben Foberungen ber Welt um ben Foberungen ber Religion zugleich genügen wollen, auf baß fie, bie Bergnugungen ber Belt genießenb, Die Freuden ber Ewigkeit nicht verscherzen mogen. Bei diesem weltklugen Plane maltet die Borliebe ber Belt allzeit vor. Er kommt aus unlautrer Gefin nung, und ift nur nach ben Graben biefer Unlauter keit verschieden, welche mehr nach ber Reatheit ober

Li. L. Google

Dimtetheit des Bewußtseyns biefes Borfages, fich zwischen der Welt und Gott zu theisen, als nach der verschiednen Einrichtung biefer Theilung selbst, zu bes untheilen seyn mochte.

- 8- Wenn unser Heiland sagt: "Gebet dem Rais" ser was des Ralsers, und Gott was Gottes ist"); so will Er nicht, daß wir zum Theil dem Raiser, zum Theil Gott angehören sollen; sondern wir sollen Seis netwegen, Dem wir ganz angehören, der menschlichen Obrigkeit erweisen, was Er, "von Dem alle Obrigkeit "kommt"\*\*), ihr zu erweisen besiehlt. Mes was wir thun, sollen wir thun um Gottes willen, wir konnen aber nicht um Gottes willen "uns dieser Welt nachs "bilden" \*\*\*), nicht ihren Sitten, nicht ihrer Denks att uns sügen, denn sie ist die Feindinn Gottes, und wir haben gesehen, wie ihre Sagungen den Geboten Gottes gerade entgegen stehen.
- 9. Den weltklugen Christen mag man, wie ches mals Elias den Israeliten, zurufent "Wie lange hins "ket ihr auf beiden Seiten? Ist ber Herr Gott, so "wandelt Ihm nach, ist's aber Baal, so wandelt bem "Baal nach!" \*\*\*\*)

man Google

<sup>\*)</sup> Matth. XXII, 21. Marc. XII, 17.

<sup>\*\*)</sup> Rom. XIII, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. KII, 2.

<sup>\*\*\*\*) 3,</sup> Ron. (1, Lon.) XVIII, 21.

10. Gind bie weltflugen Chriften in ihrer & bensweise scheinbarer als jene, die fich ben Luften ber Belt gang überlaffen, fo werben fie boch eben burd biefe Scheinbarkeit befto mehr gefahrbet. bequemen Lage fich befindend, welche die Bermeidung grober Ausbruche ber Begierden, und die Uebung gefälliger Tugenden begunftiget, wird es weltlich gefinn ten Chriften fehr leicht, als Borbilber ber Tugend m erscheinen. Immer mehr bie Gefinnung ber Belt ans nehmend, beren Lob ihrer Citelfeit, beren Denfart ihrem natürlichen Hange schmeichelt, schägen sie fic selbst nach dem Urtheile ber Welt, entfremden immet mehr sich von Gott, mabnend Ihm, "Der bas Berg "anfieht" \*), Genuge ju thun mit einem falten, we buffertigen, weil fich fromm bunkenden Sergen, meldes, so wenig seine angeborne Gundhaftigfeit if feine Untreue anerkennend, fich in Schlummer bet Todes einwiegen läßt von eitlen Taufchungen, und leer bleibt von Liebe, weil von Demuth, baber mo leer von lebendigem Glauben, und von gottgefälligen auf Seine Erbarmungen in Jesu Chrifto gegrundeter Hoffnung.

11. Diese Menschen geben kein offenbares Argenniß, wie solche, die sich ihren Begierden ohne Schen ergeben; gereichen aber wohl mehr Seelen zum verborgnen Anstoß, welche von ihrer falschen Tugen

<sup>°) 1.</sup> Kon. (1. Sam.) UVI, 7.

geblaudet, ihnen auf fo bequemen Bege selbstgefällig nachgeben. Go ist der aus ben Fluthen hervorras gende Fels ben Schiffern nicht so gefährlich als die verborgne Sandbank.

12. Mochten solche in eigner hohler Gerechtigs teit sich gefallende Christen die ernsten Worte beherzigen, welcher der Jünger, den Jesus liebte, auf Seisnem Befehl, und in Seinem Namen, an einen in eigner Gerechtigkeit prangenden Bischof schrieb:

"Soldes fagt Amen, ber treue und mabrhaftige "Zeuge, der Ursprung ber Schöpfung Gottes. "weiß beine Werke, daß du meder talt bift noch beiß. "Bar'ft du boch falt ober beiß! Co aber, ba bu lau "bift, und weder kalt noch heiß, werd' Ich bich aus-"speien aus Meinem Munde! Du sprichst: ich bin "reich, und bab' in Kulle, und bedarf nichts, und . "weiffest nicht, daß bu bift elend und bejammernss, "wurdig, und arm, und blind, und nackt! Ich rathe "dir Gold zu faufen von Mir, welches im Feuer ge= "lautert ward, auf bag du reich werdest; und weisfe "Gewande, bag bu fie anzieheft, und nicht offenbar "werde bie Schande beiner Bloge; und Salbe, beine "Augen zu bestreichen, auf daß du seben mogest? "Men, fo Ich liebe, geb' Ich Weisung und zuchtige "fie. Go beeifere bich nun, und thu Bufe! Gieh', "Ich flebe por ber Thur und flopfe an; wenn einer "Meine Stimme bort und Mir aufschleußt, ju bens "werb' 3ch eingehen, und bas Mabl mit ihm halten,

"und er mit Mir. Dem Aeberwinder werd' 34 ga "ben, daß er fige mit Mir auf Meinem Thron, wit "auch Ich überwunden hab' und fige mit Meinem "Bater auf Seinem Thron." \*)

13. Unfern eingebildeten Reichthum menschiche Augend, jene Gerechtigkeit, die nicht vor Gott gilt, muffen wir fahren laffen, auf daß Er und gebe die Gerechtigkeit, welche Sein Gohn und am Kreuse warb; dann giebt Er und "Gold, das im Feuer go "lautert ward", das heißt die Augend, die aus licke zu Ihm fließt; "weiße Gewande" der erneueten im schuld, und "die Augensathe" demuthiger Selbstentniß.

## EX.

A. Die Augend ber Demuth ist so sehr ber mahmen Religion eigenthumlich, daß die meisten Nationen wie Alterthums, auch Griechen und Romer, in ihm Sprache keinen Namen für sie hatten, und nur einige Wolker, bei benen sich heilige Ueberlieferung ihr ger und reiner als bei andern erhielt, sie zu nemen wußten.

Same Google

<sup>°)</sup> Dffenb. III, 14 - 21-

- 2. Der große und beideibne Sofrates, ber bem "wahrhaftigen Lichte, welches jeden Menschen erleuch "tet, ber in biefe Welt fommt", \*), treu geblieben mar, fannte, ubte und lehrte bie Demuth, wenn auch feis ner Sprache bas fie bezeichnenbe Wort fehlte. Unter verschiednen Aeußerungen bieses wahren Beisen fahr! ich nur eine bier an: "Nicht von Ratur" fagt er, "wohnt und die Tugend bei , wird auch nicht gelehrt; "fonbern von der Gottheit verlieben." \*\*) Belder tiefe und klave Blick in bas Unvermögen, in das Bes birfnig unfrer Ratur, und in bie Quelle, aus welcher allein Hulfe zu schöpfen! Wie merkwurdig biefes bes muthige Bekenntnig im Munde bes größeften aller Weisen Griechenlands! Wie verschieden von ber Sprache unfrer, bem Lichte, bas jener fuchte, bas gum Theil fich ihm offenbarte, ben Ruden zulehrenden, anmagenben Weltweisen!
- 3. Bei dem großen chinesischen Beisen Konfus jus, der um einige Menschengeschlechte früher als So-Miss blübete, finden wir auch die Idee der Demuth Woon ihm angeführten Sprüchen alterer Beisen seis Bolkes, die er schon auslegt.
  - 4. Die Tugend ber Demuth ift himmlifchen Urfprungs, fie gehet hervor aus bem reinen Eles

Land Grootle

<sup>1) 306.</sup> I, 9.

mente der Geffierweit, aus ber Wahrheit und aus ber Liebe.

- .5. Ohne Demuth ift keine mahre Augend.
- 6. Die Demuth wohnet ben reinen Geistem ich bem biese erkennen, baß sie nichts von sich selbst, sonbern ihre Kräfte und Tugenden von Gott haben, Den sie über alles lieben, aus bessen Erkenntniß und Liebe, wie aus ewigen Quellen, sie ihre Gelightssche,
- 7. Sohne bes Lichts wurden verdunkelt, wobie Demuth sie verließ; "sie bestanden nicht in wie Bahrheit." "), aus seligen Engeln wurden sie felige Teufel.
- 8. Die Demuth des mit Gott zu verschnenden Menschen besteht in der Erkenntniß seines natürlich Berberbens, wie auch seiner durch begangne Sund vermehrten Sundhaftigkeit; in der Ueberzeugung in seiner Ohmmacht, sich aus eigner Kraft seinem Etant zu entreißen; und in dem auf Gottes Berheisung gegründeten gläubigen Bertrauen, daß Gott, wie Geine Erbarmungen in Jesu Christo, ihm die verhalbene Erbarmungen in Jesu C

raisinas, Grody le

a) 306. VIII, 44.

- 9. Die Demuth bes Epristen hat ihren Schrmery; die Demuth bes Christen hat ihre Wonne.
- 10. Wele sollte das Bewußteren feiner tiefen Gandhaftigkeit den, der zu ihrer Erkeintniß gelanget ist, nicht tief betrüben? Wie sollten die Leiden und der Tod des Sohnes Gottes, Der auch für ihn diese kiden übernahm, auch für ihn büßte, auch für ihn am Kreuze starb, ihn nicht mit der immigsten Wehd muth und mit desso dieter Reu' erfüllen, je längen und direr er durch Undußfertigkeit die Frückse dieses keidens, dieses Todes an sich vereitrite? Wie sollts nicht die ihm noch anklebende Sündhaftigkeit eine Quelle des Schmerzes für ihn bleiben, da er durch ihrer Untreuen täglich an sie erinnert wird?
- 11. Diese Leiben aber sind Leiben ber Liebes Der gottgefälligen Reue Schmerz gehet über in susses Gefühl bes Dankes für folche Erbarmung. Dem wom Dank ber Liebe Durchglüheten wird seine Seele, ihm werden die Seelen seiner Nebenmenschen besto lieber, da nicht nur die ewige Liebe ihnen das Daseyn gab, sondern Sich ihrer, die schon verlaren waren, so ordarmend annahm.
- 12. Ohne Schmerz kann die Liebe der Kinder Joutes zu ihrem heilande nicht fenn, so lange fie voch hienieden "im Glauben wandeln, und nicht im 'Schauen" \*). Aber, was sind alle Freuden der

San Google

<sup>&</sup>quot;) a Cor. V, 7.

Belt, was maren fie auch bann, wenn fie weber ges fahrbet noch verganglich maren, gegen bie hoffenbe Sehnfucht einer Geele, Die mit bem heiligen Sanger fagt: "Das ift mein Seil, daß ich Gott anhange, sie "ich meint Doffnung fete auf Gott ben herrn!"" 13. Das Gefahl ihrer natürlichen Untüchtigftet und Schwäche erhalt bie bemuthigen Rinber Gotts Mein in ihren eignen Mugen, aber fie find groß gede bet vor Bott: und jenes Geficht franket fie nicht, mit fie auf bie Gnabe Gottes rechnen, bug Er, Der ihm aufrichtigen Willen fchaut, "fie bewahren werbe im Som Bafen " 14). Wahre Rinder Gottes baben ## Berfinny und bas Rind, welches ber Bater burch bit reißenden Strom tragt, fühlt fich nicht gefrantt bur feine Schoathe, wenn es mit Bertrauen die Armie im den Sale bes Baters schlingt.

44. Minfer Heiland fagt: "Selig find, bin in Gaffe find, benn bas Reich ber himme fift ibr. " "

15. Solche findliche Seelen haben Einfalt in Gerzens, mandein aufrichtig vor Gott, weil fie in selige fühlen, von Ihm geleitet zu werden, tauschen nicht andre tauschen scheinen fich nicht groß, und wollen nicht vor andern scheinen;

mann, Google

<sup>2. \*)</sup> P. LXXII, 28.

<sup>°°) 306.</sup> XVII, 15.

<sup>...)</sup> Matth. V, 3.

machen keine Anfprüche, sind im Perkehr mie andern Menschen nachzebend, sanft und gedutdig; aber unabs hängig von ihnen und von der ganzen Welt, in dem, mas Gostes ist! Die Freiheit der Weltlinge ist eine Knechtschaft, denn "jeder, der da Sunde thut, der nicht der Sunde Knecht"\*), "Wen der Sohn frei kmacht, der wird wahrhaftig frei seyn "\*\*). Diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes "\*\*\*) gibt ihnen Delbenmuth im Leben und im Lode, denn sie sagen wir froher- Zuversicht: "Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so kerben wir dem Herrn; sterben wir ale serben wir dem Herrn; sterben wir nun leben oder sterben, so sind wir des Gerrn. "\*\*\*\*)

16. Der wahre Christ beschöniget nicht, abelt icht mit glanzenden Namen die boser in deren Herrschaft er durch die Gnat wiet ward, deren sich noch außernde lett eben dieser Gnade, zu bekampfen ich und mehr sie ertödtet. Er wird den Stolze sprechen, noch von stolze sprechen, noch von stolze sprechen, noch von stolze Er sich rühmen, so will speer Apostel sagt, "am liebsten sich seiner Schwäche sühmen, auf daß die Kraft Christi bei ihm wohne",

<sup>\*) 30</sup>h. VIII, 34.

<sup>\*\*) 30</sup>h. VIII, 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. VIII, 21.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Rom, XIV, 8.

Der auch zurihmtagt: "Laß die an Meiner Gnobe "genägen, deine Meine Kruft, ift in den Schwachen "machtig." D

17. Sehr schon sagt ein erfahrner Wegweiser auf dem Pfabe bes Heils, ber gottselige Thomas von Kempen: "Den Demuthigen schüget und befreiet Gott; ben Demuthigen liebt Er und tröstet ihn; Er neiget Sich zum Demuthigen hinab, dem Demuthigen zwährt Er große Gnade, und nach der Erniedrigung werhebt Er ihn zur Herrlichkeit. Dem Demuthigen seenthüllet Er Seine Geheimnisse, zeucht ihn sankt werthüllet Er Seine Geheimnisse, zeucht ihn sankt was erlichtner Beschich hinan, und lädet ihn ein. "Nach erlittner Beschicht beruhet, nicht auf der Welt."

18. Die Welt hat für diese Tugend - keinen Sinn, daher überhaupt für keine achte Tugend, dem ohne Demuth hat keine Tugend Werth vor Gett. Nur der, welcher der Gnade Gottes alles Gute peschreibt, was er denket, redet und thut, denket, redet und thut auf eine Gott wohlgefällige Weise. aber in dem, was er denket, redet und thut, um Beifall der Menschen buhlt, "der hat seinen Behin!"

<sup>°) 2</sup> Eor. XI, 30. XII, 9.

<sup>00)</sup> De imitat. Christi II, 11, 20

<sup>000)</sup> Matth. VI, 3, 5, 16.

- 19. So auch wer nicht um Gettes willen, sondern nur des eignen, seinem. Selbstgefühl schmeis chelnden Beifalls wegen, gut handelt, wird diesen zeitlichen Troft empfahen, "er hat aber feinen Lohn "dabin!"
- Ame du Abraham, "wandle por Mir, und sei volls "fommen!"
- Mot, können wir Ihm wohlgefallen, nur in diesem Mandel vor Ihm ficher geben durch die Zeit, über den duntlen Strom des Todes, hin zu Ihm.
- 22. In seligem Gefühle singt David: "Und ."ob ich auch wallete im Thale der Schatten des Toomen, such fürchte ich kein Uebel, denn Du dist dei Mir; in Dein Stecken und Stad trössen miche." \*\*) Und answei: "Du erleuchtest meine Leuchte! Der Herr, mein Gott, macht meine Finsterniß zum Licht!" \*\*\*) 23. Nur der wahren Demuth wohnet dei die Indre Einfalt. Der Demuthige ist frei von allen Indischen Rücksichten, weil er nur auf Gott schau't, ihm Ishm wohlgefallen will.
  - 24. Alle Menschen, alle mit Bernunft und Bilten begabte Befen, haben bei ihren Sandlungen eine

<sup>1) 1.</sup> Mof. XVII, 1.

<sup>\*\*) %</sup>f. XXII, 4.

<sup>•••)</sup> Ps. XVII, 29.

Absicht. Diese einscherdet über den Werth der Hand: lung. Der Sohn Gottes verzleicher sie mit dem Auge. "Das Auge ist des Leibes Licht", fagt Er, "wenn dein Aug einfaltig ist, so wird dem ganzer Leib lichte senn; wenn aber dein Auge schleche ist, "so wied dein ganzer Leib sinster seynt. Ist nun der Kicht in dir Finsterniß, wie groß: ist die Finsterniß "alsdann!" "Mn einer andern Stelle sigt unfa Deiland hinzu: "So siehe nun, od nicht etwa des "Licht in dir Finsterniß soi! Ist aber bein ganzer Beib hell, und hat keinen sinstern Theil an sich in wird das Ganze hell seyn, wie wenn die Leuchte sie "wird das Ganze hell seyn, wie wenn die Leuchte sie

Deiland von Handlungen, die an sich gut sind, der Berth oder Unwerth vor Gott-aber von der Abster bestimmt wird. Den Willen, eine an sich gute The zu thun, nennt Er das Licht; wird aber dieser Wille micht rege gemacht von der Liebe zu Gott, sondern von eitlem Verlangen des Veisalls andrer Mensch voder von stolzem Vestreben nach dem Selbstgenusse unsere Tugend, so ist dieser Wille nicht lauter, dieht Finsterniß!

26. Darum empfiehlt ber Sohn Gottes fo forte bie Ginfalt, ben Rindessinn. Darum liebte Er Die

A Sala Le Groogle

<sup>\*)</sup> Matth. VI, 22, 23.

<sup>\*\*)</sup> Luc. XI, 35, 36...

Kinder so fehr? Darum ward Er unwillig gegen Seine Jünger, als fie biejenigen, welche fie Ihm zusführten, rauh anführen. "Lasset", sprach Er, "Lasset ihnen "vindt, denn folker ist das Reich Götes. Amen, Ich "singt, denn folker ist das Reich Götes. Amen, Ich "singe euch inder nicht empfähet das Reich Getes iste. "Vin Kindlein, der wird nicht hineinkommen." Und Er herzete sie, und legte die Hände auf sie eind sess meterste \*\*

Milließen wir diesen Wischnitt mit bent Baspiel der Demuth; welches die Muster unsers Horm undgegeben hat. Als der Engel Gottes ihr die dackte istade angeküntigt hatte, die se einem Menschenkinde widerführ, dan fraunte sie nicht, sah nicht auf sich sehr, sah nicht auf sich sehr, sah nicht auf sich sprach in holdseligen Worten der erlandeskung und der wähligken Einfalt: "Siehe, ich din des Derrn Magd, antir geschehe nach beinenr Wort."

Χ.

1. Es mochte vielleicht jemand fragen, wie dieses so bolbe als hehre Berhaltniß der Liebe zwischen Gott und den Menschen, welches der Heilige Geist Selbst

3 94 G. 3 C.

<sup>\*)</sup> Marc. X, 13:-(16.

<sup>\*\*)</sup> Que. I, 38.

in so vielen Sprüchen der gantlichen Schriften mit dem Berhaltwiffe des Baters zu seinen Aindern, ja ides Chenjannes zur Chefrau, des Brautigams zur Braut vergleichet, sich mit der Furcht vor Gutt reine, won welcher zben diese Schriften oft; und in starten Musdrücken reden, und welche sie so sehr empfehlen, daß ja der Ausdruck Gottesfurcht sehr afe den Inden griff aller Tugend in sich enthält?

2. Es giebt nicht wenige, welche sich zu in iMeinung hinzuneigen scheinen, daß ber alte Bund saff nur auf Furcht gegründet worden; der nur Bund dagegen fast allein auf Liebe. So viel Schiederes auch dieser Behauptung zum Grunde liegt, die Pet mich doch, daß sie nicht, weder nom der einen nur von der andem Seite, durfe so weit getrieben werdit, wie ost gestieben.

heilige Augustinus sich hierüber zur erklären: "Es with, schreibt er, "auf vielkältige Weise und nachdrücklich much ben Tag gelegt, daß dem alten Testament vorzüglich abie Furcht eigen sei, so wie dem neuen die Liebe; "wiewohl auch im Alten das Neue schon verborgen liegt, und im Reuen sich das Alte offenbart".

<sup>\*)</sup> Multum et solide significatur, ad vetus testamentum timorem potius pertinere, sicut ad novum dilectionem: quamquam et in vetere novum latest, et in novo vetus pateat.

Samet. Augustin.

28:4. Dan verweckfelt aft ben Zwang, welcher bent Fraeliten burch das. Gefet ber Gebrouche aufgelegt. warb, mit bem Wefentlichen bes alten Bundes, ben-Behn Geboten; ber Lebre von Gott und Seinem Berbeifüngen. Jener Zwang ward ihnen für ihren Abfall, als fie das goldene Ralb angebetet batten, aufs gelegt' gur Strafe, bas beißt, gur beilfamen Bucht; theile, um fie durch biefe Gebrauche befto mehr von ben Beiden au fondern; theile, um ben Leichtfinn: ihrer frevelnden Unbeständigkeit durch mubfelige Beobs achtungen berfelben zu feffeln, und um ihre Sarts nadigleit zu beugen unter ein Joch, mit welchem fie wiren verschont geblieben, wenn fie im Gehorsam beharret hatten. Denn alfo fpricht Gott burch ben Mund eines Propheten: "Als 3ch fie aus Aegypten "geführt, und in die Bufte gebracht batte, gab. Ich "ihnen Meine Gebote und Meine Rechte, burch welche "der Mensch lebt, der sie halt" (das beißt, die Bebn. Bebote). "Ich gab Ihnen auch Meine Sabbate, zum "Beichen zwischen Dir und ihnen, auf daß fie lernen "mochten, daß Ich ber herr, sei, Der fie reimiget und "heiliget. Aber bas Haus Ifrael war Mir ungehors "sam auch in ber Bufte, und lebte nicht nach Meis. "nen Geboten, und verachtete Meine Rechte, burch "welche ber Mensch lebt, ber fie halt, und entheiligte "meine Sabbate . . . \*). Weil fie nun Meine Gebote

sian Google

<sup>\*)</sup> Ejed. XX, 10-13.

Anicht gehalten, und Meine Michte veranstet, und Meine Sabbate entheiliget hatten, und ihre Angen Cyu ben Gagen ihrer Bater wandten; barum übergab "Ich se in Sagungen, die nicht gut sind, und in "Gesege, in welchen sie kein Leben haben konnten."

5. Wein von biefen Satungen außerer Ges branche gesagt wird, daß sie micht gut waren, so beißt das, sie waren an sich selbst ohne Weith hatten an sich selbst keine Kraft zur Heiligungs obgleich beren Beobachtung Gott wohlzefällig mar, wenn sie aus Gehorsam, aus Liebe zu Ihm bem vorging.

6. Weber unsern ersten Eltern, noch auch dun Kindern Gottes zur Zeit der Urwelt, noch auch Noch woch auch den. Erzvätern nach ihm, waren solche Som zungen aufgelegt worden. In ihrem Wandel vor Gott waren sie nicht nur gottesfürchtig, sondern auch gottselig. "Wie kann Ich Abraham verbergen, was Ich thue?"\*\*), sagt Gott zum Vater der Gläubigen, und mit welchem kindlich=kühnen Vertrauen legte n. "ber Erd' und Asche" war, bei "dem Richter der "ganzen Welt", Der in menschlicher Gestalt ihn der suchte, Fürbitte ein für die frevelnden Städte des Thales Siddin! Wie läßt Gott so freundlich zu ihm Sich herab! \*\*\*) So auch zu Fsaak und zu Jacob,

<sup>\*)</sup> Ezech. XX, 24, 25.

<sup>\*\*) 1.</sup> Mos. XVIII, 17.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Mof. XVIII.

und "mit Mosos rebete der Horr von Angesicht zu Un"gesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet." \*).
Aber auch dem mit jenen Sazungen beschwerten Volkeerwies Sich Gott mit unendlicher Geduld, suhr fort Sich ihm zu offenbaren, verzieh ihm seine schnobe, so ost wiederholte Untreue, klagte darüber durch den Mund Seiner heiligen Propheten, wie ein zärtlicher Vater über den mistrathnen Sohn, wie ein liebender Gemahl über die Kälte der Geliebten!

- 7. Wie darf man dem alten Bunde vorwerfen, biff er nur Furcht athme, da die Jehn Gebote auf Liebe zu Gott und auf Liebe zum Nächsten gegründet wirden! Und da der ganze Gottesdienst sich auf die große Verheißung der Erbarmungen Gottes bezog, welche durch Jesum Christum erfüllet ward!
  - 8. Durch Ihn, durch den Sohn Gottes und des Renschen Sohn, offenbarte Sich freilich die Liebe Softes noch weit herrlicher als im Schatten des alten Bundes, aber dieser Schatten war kein nachtlicher Schatten, er war ein Schatten, der von der Sonne Zeugniß gab! Auch über seinem Helldunkel waltete überschwängliche Gnade.
  - 9. Im altesten ber heiligen Bucher wird gefagt: "Gott sprach zum Menschen: Siebe, die Furcht bes "Herrn, das ift Weisheit; und das Bose meiden, das

<sup>\*) 2.</sup> Mod. XXXIII, 11.

"ift Berftand!" \*) Der hellige Augusffinus schreibt:
"Die Furcht bahnet der Liebe zur Gerechtigkeit den
"Weg, welche die vollkommene Weisheit ist." Unsern Kindern verbieten wir das Bose, wir nuffen manche mal Furcht in ihnen erwecken, ehe wir zu guten Handlungen sie ermuntern \*\*).

40. Darum sagen der weise König, ein heiliger Sanger, und der Sohn des Sirach: "Die Furcht des "Herrn ist der Welsheit Ansang," \*\*\*) So wie die Ansangsgrunde einer Wissenschaft nicht die Wissenschaft selbst sind, so gewährt auch die bloße Furcht nicht des heil, dieses ist das Erbtheil der Liebe. Aber so wie wir nach erfernter Wissenschaft die Ansangsgrunde nicht vergessen, darf der liebende Christ, sollte er auch der Furcht vor der Strafe nicht mehr bedürfen, doch der Furcht, Gott zu mißfallen, nicht entsagen; vielmehr wird diese Furcht se zarter und zarter, se reger und reger ihm beiwohnen, so lange er mit Sünde behastt ist, das heißt, so lange er hienieden wallet.

<sup>\*)</sup> hiob XXVIII, 28.

<sup>\*\*)</sup> Ein großer Dichter, der unter vielen Leichtfertigfiche ten treffliche Spruchlein, bat, fagt:

Virtus est vitium fugere, et sapientia prima Stultitia caruisse

Hor. I. Spist. I, 41, 42. Tugend ift es, das Lafter zu fliehn, und Rangel ber Thorheir

Erfte Beisheit!

<sup>\*\*\*)</sup> Spruche Sal. I, 7. Pf. CX, 9. Sirach I, 16.

- 11. Nicht von der Fuscht, auf irgend eine Weise Gott zu mißfallen, nicht von der Furcht vor Wolfsten, die den lautern Sonnenschein Seiner immer gesgenwärtigen Liebe um etwas trüben möchten, sondern von angstlicher Furcht vor der Strafe redet der Jünger, den Jesus liebte, wenn er sagt: "Furcht ist nicht in "der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die Furcht "aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich fürchtet, "der ist nicht vollsommen in der Liebe, " \*)
- 12. Zu dieser Bollkommenheit war wohl ber erste Inger unsers Herrn noch nicht gelanget, als er, über Geschr und Furcht sich erhoben wähnend, zu seinem göttlichen Meister auf Fluthen des wogenden See's geben wollte, vor der hohen Welle aber den Muth verlor, zu sinken begann, und von Der Hand, ohne die wir alle versinken wurden, gerettet ward\*\*). Aber am Strahl der göttlichen Liebe reiste er zu jener Liebe, von welcher er, nach schwerem Falle, als er "viel "liebte, weil ihm viel war vergeben worden"\*\*\*), noch mehr als die andern Jünger für den Sohn Gottes entzündet, und dafür von Ihm mit dem höchsten Aufstrage, den je ein Sterblicher erhielt, "Seine Lämmer, Seine Schaase zu weiden" \*\*\*\*), begnadigt ward.

<sup>\*) 1. 306.</sup> IV, 18.

<sup>4\*)</sup> Matth. XVI, 28-31.

<sup>\*\*\*)</sup> Enc. VII, 47.

<sup>\*\*\*) 30</sup>h. XXI, 15-19.

## XI.

1. Ohne Liebe zu Gott konnen wir Ihm nicht gefullen, benn entfremdet assem Guten ist, wer nicht liebt dus hochste Gut, den Urquell alles Guten. So lehret die Bernunft, so lehret das Geseg, so lehret das Evangelium; von dieser Lehre erkonen alle geweiheten Hallen der Kirche Jesu Christi. Und wenn sich einige falsche Kührer auf dem Pfade des Heils erdreistet haben, pu behaupten, daß wir durch den historischen Glauben an die geoffenbarten Wahrheiten und Geheimnisse der Religion und durch gute Werke selig werden konnen, ohne Liebe zu Gott, so ist diese gotteslästerliche Behauptung so auffallend ungezeimt, daß sie wohl nicht leicht einem Christen zum Steine des Anstosses gereichen kann.

2. Denn, wie ist es möglich zu glauben an ben Bater, Der aus Liebe zu und Seinen Eingebornen Sohn für uns bahin gab\*); an ben Sohn, Der aus Liebe zu uns Mensch ward und für uns am Kreuzs starb; an den Heisigen Geist, durch Den die Liebe zu Gott sich in die Herzen der Gläubigen, denen Er gez geben wird, ergeußt \*\*); ohne zu glauben, daß wir lieben sollen?

<sup>\*)</sup> Joh. III, 16.

<sup>\*\*)</sup> Rom. V, 5.

19:32 Wofern wirklich ein Menfin biefe gegen eindne berein Widerfpruch flehenden Behauptungen iniffeinem Glauben vereinigen will, fo ift fein Glaube eitel, wenn er anch als Märigrer bafür flehe Mitte

freemben Behauprung als eines schnien Angeheuers erwähnt zu haben, welches in senner wahren Gestalt nur Elel und Abscheu erregen kann, whichen die Zahlbeienigen nicht klein ist, welche undrugberth auf sogenannte gute Weuke und auf den historiktien Glauben zu ingen scheinen, als auf die Liebe, ohne welche der Glaube und die Werke tobe sind.

- is. Es giebt aber eine andre Gefahr, welche vorstiglich den weichen und empflidsamen Seelen nachtstellt. Steich einer glatten Schlanges, die sich zwischen Blumen windet, schleichet die Tänschung Kinen nach, in angenehmen Gefühlen und sanstern Aubrungen, die im Garten der Phantosie ihr Spiel haben, auch wohl ans Herz gehen, nicht aber in's Innere dringen, nicht all den Willen wirken, daher sich bald wieder verstüchtigen.
- 6. Die Religion, welche uns wunderbar große und wunderbar schone Ideen von Gott, von unsere Natur, von dem Verhältnisse zwischen Gott und une, von der unendlichen Liebe Gottes, von unser hohen und ewigen Bestimmung giebt, und uns göttliche

<sup>1.</sup> Cor. XIII, 3.

Schriften einhandiget, welche uns won biefen bebren und unk: so wichtigen Gegenständen mit kindlicher Einfalt- und abermenschlicher Sobeit Runde geben, und deren ganger Inhalt fich auf die fruh angebeuten, immer in heller und bellep: werbenden Berbeifungen angekundigte Zukunft und andlich erfalgte Erfcheinung bes Ginen beziehet, Der, Gott und Menfch, ibm himmel und bie Erbe mit einander verbindet, und das Wort bes ohne Ihn unauflöslichen Rathfels am fars Dafenns ift; beffen Erscheinung, Geburt, Libe Mandel auf Erden, Singebung in den Tob für und Auferstehung und ewiges Reich uns mit Staunen mit Wonne erfüllen; diese Religion ist so himmlisch foin fo entzuckent fur ben Beift, fo unaussprechlich wohl thuend fur das herz, bag mur bas tiefe Berbeitet unfrer Motur uns abhalten fann, ihr mit allen Eroffe unfers Geiftes, allen Empfindungen unfers heren zu hulbigen, und mit bemuthigem Sinne vor 60 auf bem Pfade ber Gelbfiverlaugnung zu manbe ben Christus vor uns gewandelt, "und ein Bortiff "uns gelaffen bat, auf bag wir nachfolgen Seiner "Sufftapfen" \*).

7. Por biefer Nachfolge entfetet fich die verberbte Ratur, welche gern jur Selbstachtung gelatigen, ber Selbstverläugnung aber fich entziehen will, und fich baber so gern ber Täuschung überläßt, 30

aa la Google

<sup>\*) 1.</sup> Petr. II, 21

machmen. daß gingenehme-Einpfindungen und Bubrungen, in welchen fie fich felbft mobigefallt, bas Bes fentliche der Meligion ausmachen, welches in etwas gang Anderem beffeht. Sa, fo fcon biefe angenehmens religibfen Empfindungen und fanften Ruhruns gone auch find, und fo febr ber mabre Chriffe folde, die acht find, aus den Handen des himmlifchen Waters mit, Dank annimmty weiß er boch, baß felbst biefe ichten Religionsempfindungen nicht bas Wefentliche der Religion find, und ihm jur Ermuntering gegeben minden, auf bog, er, wenn Gott zur Enfletfung bes innere Menschen ihm - bieses auffere Lobsal wieder entzieht, mit besto mehr Kraft und Trepe auf bent engen und fleinigen Pfabe eber Gelbftverlaugnung In nachfolge, Der nicht eine nur zu den Aposteln, findern, wie der Cvangelift Lucas ausdrücklich bes mott, zu allen, bie gegenwärtig waren i fagte: :"Men Dir falgen will, der verläugnerfich fothft, und "mehme fein Arenz nuf. sich täglich, und folge Mir "noch ... Wer nicht fein Kreuz trägt, und Dir "nachfolget, ber kann micht Mein Junger feyn." \*)

8. Als unfer Beiland, nicht lange vor Seinem Tobe, Seinen Jungern fagte: "wie Er nun mußte "hingehen gen Jerusalem, und viel leiben von ben

and Coogle

<sup>\*)</sup> Matth. X, 38. XVI, 24. Marc. VHI, 34. X, 21. Luc. IX, 23. XIV, 27.

"Melieken und Hihr ihn an und speiche; Gott sei Dir "bei Beite), hihr ihn an und speich; Gott sei Dir "gnädig! Das wird Dir nicht gosidehen! Abel! Er mandre Sich und sprach zu Petring? Hebe dich und "Mir, Satant wirdift Miedzinn Aergerniß, bennthimielnest nicht was Gotten, "fondern was bere Men"intelnest nicht was Gotten, "fondern was bere Men"stehen ist.

9. Esisk offenbar, daß Petrus sich von eine ihm gut scheinenden Empfinding telten ließ, alber iseinen so getiebtem Merfer abhälfen wollte, Sich vin Ihm bevorstihensen Leibem und dem Toda i vinge geben, inder der Sohn Gottes fehrte ihm die Regilligen der Batur untersibeiden von der wahren, sich wis Gott-beziehenden Lieber

20. Die Wellein aus Jerufalem, welche unficht Deilande nachgingen, als Spriftalem, welche unficht mochten fich wohl gefallen all Herer Mitleidsbezeiche gen, als sie sich auf die Vruse schlugen und kahren das das dieses, an sich so destrette und schone state bas aber dieses, an sich mit bellsamer Sinnesanderall verhunden war, erhellet, danser und, incht undeutstaus verhunden war, erhellet, danser und, incht undeutstaus den Worten, mit welchen Er sie anredete: "Ik "Töchter von Jerusalem, weinet nicht über Mich "fondern weinet über euch selbst und über eurg kin "ber". . u. s. w. \*\*)

<sup>\*)</sup> Matth. XVI, 21-23. Marc. VIII, 31-33.

<sup>\*\*)</sup> Luc. XXIII, 27-31.

'ung jener Weiber von dem tiefen, Apractiosen, mamens dosch, bennach gottergebaen: Schwerze der Master unsers Heilandes, dos Isangers; den Josus Liedzbatte, der Schwester Seiner Mutter, und der Marin: Mags disena, die am Areuze des Gutimenschen sien anges bil dossen keiten das vom heiligen Greise ihr anges kindigte Schwert die jungfräuliche Seele durchdrang !?)

12. Es ist eine ungemein bestieme Art und Meist vermeinter Frommigkeit, von gestäsigen Phanstoffen sich einwiegen zu lassen in krömmelnde Richtung, oder in Worstellungen der Freuden jenes Lebens, die man in entferntem Hintergrunde des Gemaldes glänzen läßt, auf daß die Aussicht auf die Nuche des Todes nicht stören mäge den Genuß der slüchtigen kebensfreuden; oder auf daß man, nach der Troiter über geliebte Abgeschiebene, den schwellen Trost des kichtsins vor sich selbst und andern deschönigen könne, indem man ihn den tröstenden Wahrheiten der Religion verdanken will.

Libens fie verlaffen, suchen manche bie leeren Stellen mit Troffungen ber Religion auszufullen, auf welche boch, ehe sie aufrichtige Buße gethan, und "ber Buße wurdige Frucht'" verlagen haben, ihre Denkart

<sup>\*)</sup> Luc. II, 35.

<sup>\*)</sup> Matth. III, 8.

ihnen tein Becht glebt. Sie moinen demjenigen ents fagt zu haben, was wider ihren Willen ihnen eneging, und fahren fort, nach weltlichen Genüffen, beren fle noch fähig sind, mit zitternber Jand auszulangen.

14. In der Jugend wollten sie nicht borem auf die warnende Stimme des Königes, der den Kuis der Wahrheit und der Thorheit durchschritten hatte, (und, ohne Iweiset, erst spat nach schwerer, üts sampfundener Busse über seinen schaden Abfall, das ernste Bücklein schrieb, in welchem er die Nichtigket des Jeitlichen und die Sitelleit der Menschen mit kräftigen Jügen eines scharfen Griffels rüget: "Gerdene", so ruft er, "gedenke an deinen Schöpfer is "beiner Jugend, ehe denn die dösen Tage kommen, "und die Jahre herzutreten, von denen du wish sagen: sie gefallen mit nicht!" \*)

15. Dieser Juruf ist besto weiser, da nicht nut -bie Ungewißheit der Todesstunde den Ausschub der Buße so gefährlich macht, sondern auch im Alter wie Buße so schwer wird; theils weil die Sunde so tiefe Wurzeln schug, theils weil der Bisse, gleich anden Geelenkraften, schwach ward; endlich, weil die offer machtige, gern getäuschte Seele des Greises oft nach jenen falschen Trostungen weltlicher Krömmigkeit aus langt, denen unfre so anspruchvolle als leichtsiunge

and Groode

<sup>\*),</sup> Pred. Salomo XII, 1.

Beit einen Stempel aufbruckt, ber nicht fur ach anerkannt wird von ber ernften Ewigkeit.

- 16. So vielfältig aber auch, und so gefährlich die Bethörungen sind, von welchen die Menschen über den wahren Zustand ihres gegenwartigen Berhältnisses gegen Gott sich verblenden lassen, würden sie doch diesen Täuschungen sich leicht entreißen können, wenn sie Acht gäben auf ihr Herz, wenn sie der Stimme Gottes in der heiligen Schrift ein gläubiges Ohr leiheu und gegen die Stimme Gottes in ihrem Innersten sich nicht betäuben wollten. Ursprünglich entstehen diese Täuschungen nicht im Verstande, sondern im herzen, im verderbten, sich der Welt hingebenden, von Gott sich abwendenden Willen.
- 17. Wer sich selbst und andere mit einiger Aufsmerksamkeit besbachtet hat, der wird seyn gewahr worden, wie oft schone Empfindungen und sanste Ruhsnungen, von denen das herz mit den Augen überzussließen scheint, wenig oder nichts auf wahre Sinnessanderung, auf Befferung des Willens vermögen.
  - 18. Reigende, schon ausgedrückte Empfindungen, welche ben Lufken schmeicheln, verstärken dagegen den verderbten Willen des natürlichen Menschen allerdings; und desso mehr, wenn sie die Schwächen der Natur zu Tugenden erheben, den Leidenschaften huldigen, daher die Buhne, dieser Tempel des Weltsinnes, so viele Seelen dahin reißt, und die meisten Romane so verdexblich, wirken.

- 19. Reighare, enipfinbsame Seelen werden oft sehr leicht von heiligen Gesängen, andern geistlichen Schriften, guten Predigten gerührt. Biele derselben werden, wofern sie in ihr Inneres einzukehren wissen, sich gestehen nüssen, daß diese Rührungen keine Sput ließen. Sie ergögten sich am kräftig abgeschnellten Pfeil, der mit tonendem Sausen die Luft theilte, welche sich schnell wieder hinter ihm schloß; er war ihrem Herzen bestimmt und flog über ihr Haupt du hin. Solche vorbeigleitende Rührungen konnen ihme sogar schaden, wenn sie sich etwas darauf einbilden. Wosern ihr Herz sich nicht mit dem Willen Gott was giebt, frommen ihnen solche an sich schone und gete Empfindungen nicht.
- 20. Allerdings kann Gott, nach Seiner Band berzigkeit, sie ihnen zum Anlasse wahrer Herzenste berung gedeihen lassen. Sie sind alsdann gewisse erregenden Arzneien ahnlich, welche die ohnmachte Natur des Kranken auf kurze Zeit beleben, und kadurch für wahre Heilmittel empfänglich macht Beruhen aber die Geelen mit eignem Wohlgefalls auf solchen Rührungen, so schaden sie ihnen durch Tauschung.
- 21. Bielleicht auch wird die durch frommschientende Rubrung bewegte Ratur, unmittelbar nacher, burch biese Anregung selbst reigbarer geworden, sie empfänglicher als sonst auch für unfautre Empfindungen zeigen. Denn auch an sich gesunde, heilsame

oranie Toogle

Nahrung nahrt bas Fleber bes Krandenz fo weiß bie Eigenliebe Bortheil zu ziehen von bem, was bie Liebe Gottes zu beleben geeignet und befimmt war \*).

- 22. Aber woran foll man benn bie Derkmale bir mahren Liebe gu Gott, erkennen ?
- 23. An Gelbfrerleugnung, welche fich erweifet burch Treue im Dienste Gottes und durch mabre Liebe gum Rachften. Bu biefer und jener gab ber Sohn Bottes uns Gelbft bas Beifpiel. Er Sethft fagts "Ich bin vom hinmel gekommen, nicht bag Ich" "Meinen Billen thue, fondern ben Billen Des, Der "Mich gefandt hat." \*\*) Und anderswo: 4 Meine "Spelfe ift die, daß Ich thue den Wisten Des, Der "Mich gefandt hat, und vollende Gein Werk." \*\*\* / Kemer: "Richt Dein Wille, sondern Dein Wille ges "schehe!" \*\*\*\* Und ats Er nach dem Abendmable Sich aufmachte mit Seinen Jungern, um gen Gethe stmane in den Todeskampf zu gehen, da fprach Er: "Auf bag bie Welt erkenne, daß Ich ben Bater liebe, "und bag wie ber Bater Mir geboten bat, Ich alfo "thue; flebet auf, laffet uns von hinnen geben." +)

same Loogle

<sup>\*)</sup> Sincerum est nisi vas, quodeumque infundis acescit. Hor. I. Ep. II, 54.

<sup>3</sup>ft nicht rein bas Gefaß, fo verfanert, mas man bineingenft.

<sup>&</sup>quot;) 30h. VI, 31.

<sup>\*\*\*) 30</sup>h. IV, 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Luc. XXII, 42. und Matth. XXVI, 30.

<sup>†) 30</sup>h. XIV, 31.

- 24. "Er warb gehorsam bis jum Tobe, ja, juni "Lob' am Reuge!" \*)
- 25. Hangend am Kreuze, zwischen himmel und Erde, vollendete: Er Seine großes Werk, ber Liebe zu uns, Seinem himmlischen Bater und ber Liebe zu uns, Seinen Brüdern und Schwestern auf Erden.
- 26. "Durch Leiben ging Er ein in Seine Herrs "lichkeit" \*\*\*) und diffnete uns die Bahn, auf welcher wir Ihm nachwandeln sollen. Durch Sein Leiben "geb "Er uns Macht, Kinder Gottes zu werden ..." \*\*\*\*). "Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, "namlich Gottes Erben und Miterben Christi, wofen "wir mit Ihm leiden, auf daß wir auch verherrlicht "werden mit Ihm." \*\*\*\*\*)
- 27. Diese Leiben, welche ber Apostel, ja der Gohn Gottes Selbst zur Bedingung bes Heils macht wenn Er sagt: "Mill semand Mir nachgehen, dr "verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich "töglich und folge Mir nach" †), brauchen wir nicht zu suchen, zes ist genug, daß wir ihnen nicht ausweischen, denn sie begegnen dem wahren Christen allezeit. Sie bestehen in der täglichen Kreuztgung unsers Wis

<sup>....)</sup> Phil. H, g.

<sup>\*\*)</sup> Luc. XXIV, 26.

<sup>\*\*\*) 30</sup>h. I, 12.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Nom. VIII, 17.

<sup>+)</sup> Luc. IX, 25.

leus, ben wir nicht nur bei großen Anläffen, welche felten vorfommen; aber auch bei fleinen Unlaffen beren fich taglich uns darbieten, bem Billen Gottes aufzuopfern immer bereit fenn, und ihm wirklich aufe opfern follen. Um nun bas auch thun zu konnen, muffen wir mit Bewiffenhaftigfeit forfchen nach Gels Alfo fagt ber Apoftel: "Stellet euch nem Billen. "nicht biefer Belt gleich, fondern laffet euch ummane "bein durch Erneuung eures Sinnes, daß ihr prufen "moget, was ba fei ber Wille Gottes, was gut, Ihn "wohlgefällig und volltommen fei." \*) Die Prufung erfordert große Unbefangenheit; wir muffen fie vor bem Angefichte Gottes anftellen, "auf bag unfer Ange "einfaltig fei" \*\*), und ihn emftlich anfleben, bag Er durch Seinen Geift uns Seinen Willen offenbare. So flehete ber beilige Sanger: "Thue mir fund ben "Beg, auf dem ich wandeln foll. . . Lehre mich "thun nach Deinem Bohlgefallen, benn Du bift "mein Gott; Dein guter Geift fuhre mich auf ebener "Babn." \*\*\*).

28. Wer die Aufopferung des eignen Willens mit Treue übt, der lebt in einem der Natur oft beschwerlichen Kampf; so aber wie seine Liebe zu Gott immer zunimmt, wird auch seine Nachstenliebe immer

ana, Google

<sup>\*)</sup> Rom. XII, 2.

<sup>&</sup>quot;) Matth. YI, 22. Luc. XI, 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Df. CXXXXII, 8. u. Io. . .

geübet, sowohl dunch Ergreifung jedes Ankasies the tiger Liebeserweisung, als auch dunch Bermeidung und Beseitigung altes dessen, was dem Nachsten zum Anstoße gereichen, oder was ihn kranken nichte, es mare denn, daß seines Wohls wegen, oder weil Psicht es gebote, ihm webe gethan werden müßte; eine school oft am herrlichsten Offenbart; manchmal que dann, wenn aufangs der Grund, aus welchem se handelte, verkannt wird.

29. Durch Abtödtung des eignen, immer dem göttlichen Wohlgefallen aufzuopfernden Willens, und durch gleich treue Uebung der Nächstenliebe, würden wir unserm heilande von Tage zu Tage mehr ver ähnlicht werden; und obschon der Unterschied unend lich groß bleiben wird zwischen der in Ihm uns wer leuchtenden "Sonne der Gerechtigkeit"" und ihrem Wiederschein, der, wie in Thautropfen auf Blumen die herzen der Gläubigen bestrahlt, soll doch "sie herzen der Gläubigen bestrahlt, soll doch "sie herzen der Gläubigen destrahlt, soll doch "sie here ihnen spiegeln, mit enthülltem Antlig, die her "lichkeit des herrn, und sie sollen umgewandelt wert "den in dieses Bild, von herrlichkeit zu herrlichkeit "durch den Geist des herrn" \*\*).

30. Je hober die burch Jesum Chriftum ben Seinigen erworbnen Gnaben Gottes find, besto mehr

...... Google

<sup>\*)</sup> Malad. IV, 2...

<sup>\*\*) 2.</sup> Kor. III, 18.

muffen sie durch Wachsamkeit, Gebet, Gestall eignen Unvermögens und Bertrauen in Gott, darnach streeben, und Ihn anflehen, bag Er sie vor Tauschung eingebildeter Heiligkeit bewahren wolle.

wandeln suchen, welche ber "Urheber und Wergelter "unsers Glaubens"\*) uns gezogen hat: "Wer meine "Gebote hat, und halt sie, ber ist's, ber Mich liebet. "Ber mich aber liebet, der wird von Weinem Bater "geliebet werden, und Ich werd' ihn lieben, und Mich ihm offenbaren . . . Wer Mich liebet, der wird Wein Water wird ihn "lieben, und Mein Water wird ihn "lieben, und Wein werden zu ihm kommen, und Woh- "nung bei ihm nehmen." \*\*)

32. Wollen wir Sein Wort halten, so muffen wir es ganz halten, und eingedenk seon der Ermahenungen, die Er Seinen Jungern gab, am Abende, da, uninittelbar vor dem Todeskampke, Sein Herz in Liebe Sich ergoß: "Ein neues Gebot geb' Ich Euch, "daß ihr euch unter einander liebet. Daran wird "jedermann erkennen, daß ihr Meine Junger seid, "wenn ihr Liebe unter einander habet... Das "gebiete Ich euch, daß ihr euch unter einander "liebet!" \*\*\*)

synthe Google

<sup>\*)</sup> Debr. XII, 2. (Teleswing).

<sup>&</sup>quot;) Jah. XIV, 21, 23.

<sup>&</sup>quot;") Joh. XVI, 34, 35. XV, 17.

33. Den Nächsten zu lieben wie sich seiter, hatte seinen Gott durch Moses geboten, und unser Heiland auch. Warum spricht Er hier: "Ein neues Gebot" geb' Ich euch"? Nicht wohl darum, weil eben dieses Gebot, gerade in dem Augenblick, da Er im Begriff stand, Seine Lehre durch die höchste That der Liebe zu versiegeln, eine neue Wichtigkeit und neue Wirksamseit erhielt? Und weil Er durch Seine Leiben uns die Kraft zu Seiner Nathfolge erward?

34. Rufen wir mit bem gottseligen Thomas von Kempen Ihm zus "Dein Leben ift unfer Beg." "und burch beilige Gebuld mandeln wir zu Dirl"?

35. Rufen wir, in heiligem Bertrauen, mit dem von Seiner Liebe entzündeten Kirchenvater Ihm zuz. "Gieb Kraft zu bem, was Du befiehlft, und befiehlt "was Du willft!" \*\*)

## XII.

1. Bon einigen ftolgen Weltweisen und beren seife, ten Nachschwägern wird ber Religion Jesu Chriff, vorgeworfen, sie lehr' uns, nach bem Antriebe unem,

Augustin

'n

<sup>&</sup>quot;) Vita tua via nostra, et per sanctam patientiam ambulamus ad te.

De imitat. Christi, III, 28, 5.

<sup>&</sup>quot;) Da quod jubes, et jube quod vis!

km Eigennutes, die Tugend üben und das Kafter meiden, indem sie uns wie immundige Kinder an den Gangelbandern der Jurcht und der Hoffnung führe. Dem Weisen, sagen sie, gezieme die Tugend ihrer seichst wegen zu lieben, daher auch ihrer selbst wegen sie zu üben, wofür er durch edles Selbstdewußtseyn beighnet werde. Und glaube er an Vergeltungen des Guten und des Bosen nach dem Tode, so hoffe er allerdings, daß seiner Tugend eine Velohnung harre, bedürse aber dieser Hoffnung eben so wenig zur Triebseder um edel zu handeln, als es die entgegene gestzte Furcht vor der Strase sei, welche ihn von bisen Handlungen zurückhalte.

- 2. Augend ist ein abgezogener Begriff. Die Tugend findet nur Statt im Augendhaften; sie ist daher im Menschen beschränkt, weil der Mensch selbst beschränket ist. Lieben wir die Augend, so lieben wir sie im Augendhaften, vor allen aber in Gott, dem Urquell alles Guten, daher sede Augend.
- 3. Jener Weltweise liebt sich selbst in der Tusgend, von welcher er sagt, daß er sie feiner Selbstsachtung wegen übe'; der Christ liebt die Tugend um Gottes willen, und übet sie aus Liebe zu Gott. Zu dieser Uebung verleihet Gott ihm Seine Kraft. Dasber liebt der Christ nicht sich in seiner Tugend, sons dern Gott.
- 4. Wir haben gesehen, daß schon das Geset bes oben Bundes auf Liebe zu Gott und gum Rachften,

..... Google

die Liebe zum: Näcksten auf Liebe zu Gatt gegrindet ward; und daß der Sohn Gottes nicht nur diesen zwiesachen Gebote neue Sanction, sondern auch und durch Geine ganze Lehre, Sein Beispiel, Sein Leiben und Seinen Tod vermehrte Atast zur Ausübung des selben verliehen habe.

- iben, für reiner, schöner, edler und fraftiger hatz als die Liebe zum lebendigen, ewigen Urborn alles Schönen und Guten, zur ewigen Urliebe; und die Triebfeder in dem Verlangen nach seiner eigner Selbstachtung zu finden wähnt, der will sich über Gott erheben, und sinkt, durch eitlen und frevelnder Stolz unter die Menschheit hinab.
- 6. So verblendet als unverschämt ist er, went er, der nur sich sucht, der sich felbst zu seinem Gatt macht, der Religion Jesu Christi, wider die Wasser beit, den Vorwurf macht, daß sie nach eigennützige Triebfedern zu handeln lehre, und dem, welcher nach solchen handelt, die Pforte des himmels diffne.
  - 7. Es ist wahr, das sie uns von dem, was wiele Bolfer unter den Heiden glaubten und glauben was die größten ihrer Weisen lehrten, namlich von belohnender und strafender Vergeltung, welche nach dem Tode jedem widerfahren soll, gewisse Ueberzandgung giebt.
  - ! 8. Satte fir biefe Lehre ber Bergeltung bes Guten und bes Bofen nur bunkel angebeutet, 9, wie

sa...... Coogle

warden dam ihre Feinde über sie schreien! Sie wurs ben sagen, die Religion lege ihren Glaubigen verbeckte Schlingen, indem sie von ihnen die Uebung schwerek Belbstverläugnung fordere, sie aber über die nach dem Tode zu erwartenden Folgen des tugendhaften und bet lasterhaften Lebens in Zweifel lasse.

- 9. Die Feinde des Evangekiums sind noch immer jonen gleich, von denen unser Heiland fagt, daß sie "den Rathschluß Gottes über sich verachteten. Wem "soll Ich", sprach Er, "die Menschen dieses Ges "schlechts vergleichen? und wem sind sie gleich? Sie "sind den Kindlein gleich, die auf dem Markte sißen, "und ihren Gespieten zurusen und sprechen: Wir haben euch gepfissen und ihr wolltet nicht tanzen; "wir haben euch Klaglieder gesungen, und ihr wolltet "nicht sammern."\*)
- 10. In Seinem heiligen Worte legt Gott uns ben himmel und die Holle vor, ewigen Tob und twiges Leben. Er nimmt unfre Furcht und unfre hoffnung in Anspruch. Er brobet und lockt. Seine liebe ist es, welche zu unserm heil uns brobet und uns lockt.
- 11. In ihrem versunknen Zustande, über ben Gott die Menschen durch Sein Wort belehrt, und ihnen Bettung aus demselben anbietet, sind sie, deren ursprüngliche Bestimmung ewiges Leben war, solche

sea la Groste

<sup>\*)</sup> fac. VII, 30-32.

Anschte der Sinnlichleit geworden, kleben so an der Gegenwart, daß selbst die Verheißung seliger Zukunft nur wenige aus dem Sundenschlafe, der sie gefangen balt, erwecken wurde, wenn nicht heilsame Furcht ste ausschreckte.

- 12. "Die Furcht bes herrn ift der Weisheit "Anfang."\*) Zur Buße wirket sie gewöhnlich früher, als die hoffnung. Und mit Recht. Denn ehe ber Mensch Buße gethan, ist er des ewigen Todes schut dig; hassen darf er erst, wenn er sich von herzen zu Gott bekehret hat, und ihm seine Sünden vergeben worden. Dann aber darf er nicht allein, dann soll er auch hossen; die mit der linken hand sich auf den Glauben stügende, mit der rechten die Lieb' umsching gende Hoffnung wird durch diesen Berein eine christliche Tugend.
- 13. Der Chrift soll mit Bertrauen in Gottes Erbarmung haffen; da er aber sich feiner Schwäcke und Untreue bewußt ift, kann diese Hoffnung nickt ohne Furcht seyn, und wenn diese jene mäßiget, bewahrt sie dieselbe vor falscher Sicherheit.
- 14. Die heilfame, aber noch scheue Furcht, welche bas Gewiffen zuerst aus dem Todesschlummer rief, wird in dem, welchem seine Sunden vergeben werben, immer kindlicher. Bu der vollkommenen Liebe, von welcher der Jünger, den Jesus liebte, sagt, daß

same Google

<sup>&</sup>quot;) Pf. CX, 9. Spruche Sal. I, 7. Sirad I, 16.

"sie die Furcht austreibe" ?), gelangen wohl nur wenige, und wir mussen auch wohl die Aeuserung bieses heiligen Apostels, wie das lateinische Sprückswort sagt, mit einem Salzkörnchen der Deutung (cum grano salis) nehmen. Die Freudigkeit, von welcher Ishannes an eben dieser Stelle spricht, darf, im vollkommnen Christen, wohl nie so verdunkelt werden, daß nicht sein immer gerechtes Wistrauen in sich selbst überwogen würde vom freudigen und kinds, lichen Vertrauen in Gottes, durch Jesum Christum uns erworbene Erbarmungen.

16. Eine der gefährlichsten Schwärmereien, welche werschiednen Zeiten nicht wenige, die sich zum Christensthum bekennen, heimzesucht hat, die aber von der Kirche Jesu Christi immer ist verdammet worden, ist der vermesne Wahn, daß jeder Christ seiner kunftigen Seligkeit sich versichert halten musse; daß diese Ueberstengung ein Werkmal des wahren Christenthums sei, die welches keiner ein Kind Gottes seyn konne. Ja, einige gingen in wahnsimmiger Behauptung so weit, daß sie versicherten, diese Ueberzeugung sei schon an sich ein sichres Pfand des Heils.

16. Der Apostel Paulus lehrete nicht so, ale er an seine geliebten Philipper schrieb: "Schaffet, baß "ihr selig werbet mit Furcht und Zittern!" \*\*) Rur

comit Google

<sup>\*) 1 30</sup>h. IV, 18:

<sup>&</sup>quot;) Phil. II, 12.

will er, daß diese heilige, auf Mistrauen in unfte Schwäche gegrundete Furcht uns nicht das fteudige Bertrauen in Gott nehme. Darum schreibt er an eben diese Philipper: "Freuet euch in hem Herrn allezeit, "und abermal sage ich: freuet euch!" ")

17. Er sagt wohl an die Gräubigen zu Rom:
"Ihr habt nicht einen knethtischen Geist empfangen, "so daß ihr euch abermal fürchten müßtet; sonden "ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, duch "welchen wir rufen: Abba, lieber Bater! Derselbst "Geist gibt Zeugniß unserm Geist, daß wir Goling "Kinder find." \*\*) Aber dieses Zeugniß bürgt nicht die Beharrlichkeit im Stande der Gnade. "Petrus konnte fallen! Und er wäre verloren gezungen, hatte nicht sein Heiland, Den er vertäugstells sich ihn gebeten, "daß sein Glaube nicht aufhöllen nichte" \*\*\*).

48. Bor falscher Sicherheit warnt ber Apalle Paulus: "Ber sich lasset bunken, er stehe, ber st. "zu, daß er nicht falle!"\*\*\*\*) Wie ernst ruft er Marinthiern zu,: "Wisset ihr nicht, doß die, so in W. "Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur Eile "den Rampfpreis erlange? Laufet also, daß ihr in

Socie

<sup>\*)</sup> Phil. IV, 4.

<sup>\*\*)</sup> Nom. VIII, 15. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Luc. XXII, 32.

<sup>\*\*\*\*) 1</sup> Cor. X, 12.

'erlanget! Jeder, der da kampfet, enthält sich aller Dinge; jene, auf daß sie einen wergänglichen Kranz 'empfahen, wir aber einen unvergänglichen. So lauf' ich nun also, nicht auf's Ungewisse; ich fechte also, nicht als in die Luft freichend; sondern ich betäube \*) 'meinen Leib, imd bieg' ihn unter's Joch, auf daß "nicht, nachdem ich andern gepredigt habe, ich selbst "verwerstich werde." \*\*\*)

19. Dieser große Apostel hielt sich selbst noch wicht für vollendet, sahe sich noch nicht an als einen bichen, der den Sieg schon errungen hatte. "Nicht", so schreibt er an die Gläubigen zu Philippi, "nicht, daß ich es schon ergriffen habe, oder schon vollsoms men sei; ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreisen under, nachdem ich von Jesu Christo dazu ergriffen und Meine Brüder, ich schäße mich selbst noch inicht, daß ich es ergriffen habe; Eines aber sage ich: ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich ihm vorgesteckten Ziel, dem Kampspreise, welchen ihrholt der himmlische Beruf Gottes in Christo Bestu."\*\*\*)

arama (F 000/c

<sup>\*) &</sup>quot;ich betäube". In eben diefem Sinne des Betaus bens mird diefes Bort υπωπιαξειν gebraucht vom Evangeliften Lucas. (Luc. XVIII, 5.)

<sup>44) 1.</sup> Cor. IX, 24-27.

<sup>100)</sup> Dbil. III, 12-14.

20. Weien ber Apoltel fo fpricht, wer find mir, bag wir mahnen burften, ichon hienieben uns bm kunftigen Besit der ewigen herrlichkeit mit Gewif beit versprechen zu tonnen? Dennoch follen wir mit Freudigkeit hoffen auf die Erbarmung Gottes i Jefu Chrifto, wenn "Sein Geift unferm Geifte Bup "niß giebt, bag wir Rinder Gottes find" \*). '300 wird ber Geift ber Welt uns anfechten; find wir die Gottes, fo "ift ber Geift, ber in uns ift, größer d "ber in ber Belt ift" \*\*). Und wenn wir behand in ber Bachfamteit, welche ber Sohn Gottes 50 uns allen anbefahl, als Er ju Gemen Jungern fund "Was Ich euch fage, bas fage Ich allen i machet! " und wenn wir beharren im Bertraun auf Gotti in der Demuth, fo wird in uns "ber innere 30 "von Lage zu Tage erneuet" \*\*\*\*), und mitis außern Menfchen, welcher veraltet, veraltet auch mehr und mehr ber alte Mensch ber Gunde.

21. Ich glaube genug gefagt, ober vielmehr an Sprüchen ber heiligen Schrift unmiderfprechlich gert zu haben, wie eitel ber Norwurf fei, den stolze Wit weise ber Religion Jesu Christi machen, als leber uns, nur nach eigensüchtigen Antrieben ber Furcht

casa as Ginos glys

<sup>\*)</sup> Mom. VIII, 16.

<sup>\*\*) 306.</sup> IV, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Marc. XIII, 37.

<sup>\*\*\*\*) 2</sup> Cor. IV, 16.

der Hoffnung, dem Bosen enklagen und uns des Gueten besleisigen. Sie lehrt uns welnicht, das Gute aus seiner Quelle, aus Gott, dem ewigen Urborne des Guten, kennen lernen, aus dund alles, was schon und gischone, der ewigen Urgüte weg gen, und es üben. Sie, und ber wir die Kraft bazu schöpft sollen; und indem sie uns von zeugt, zugleich aber der Hülf uns versichert, daher uns der uns versichert, daher uns der ung erhält, so bewahret sie Dünket der Liebe zu Gott entges

Beind, ber Liebe zu Gott entgeg Effeichung unfrer ewigen Be Bereinigung wit Ihm, unfahig ......

> o, Bank kan order kragadas all. Midden von XIII sana (al.

1. So wie die emige Erharmung in allen gottlichen Unstalten und Gnadenmitteln der Religion keinen anz dern Zweck hat, als uns, die wir durch die Sunde Gott entfremdet worden, wieder zurückzusühren zu Ihm; so hat sie auch vorzüglich das Gebet georduckzust, durch dieses, der gesunkspen Menscheit gleichz Zwanzigker Theil.

fam einen Armindes Gelftes gegeben, mit welchen fie nach ihn emperiangen, Enaben von Ihr eilmegen kann.

2. Nom Staube ber Erbe jum Ewigen, Uns sichtbaren sich zu erheben, wurde ben ersten Mensichen nie in ben Sinn gekommen senn, wenn, sie, Beltweisen wollen, gleiche Natur mit und vom Schöpfer gleich nach ber varen verwährloset, sich selbst überein, ohne Licht von Oben, welches, so ne sich der von den Straußen versyber annimmt, ihre Seelen erleuchtet

3. Aber ein solcher Zustand hat nie Statt gefunden. Aus ihm hatten die ersten Menschen sich mie bis zur Sprache erhoben; ja, von wuthenden Begiets den im Innern und von starken Thieren von Außen angefeindet, gegen welche der Mensch sein Daseyn nur durch Berstand behauptet, waren sie, selbst auf vier Füßen kriechend, balb der Rand ihrer vierfüßigen Mitgeschöpfe geworden.

melber, ihnen gleich nach ber Schöpfung Find gethan, und bie erste Bee bes werdenden Adam war, ohne Zwelfel, die Idee Gottes, Der Sich bei der Schöpfung that, wie es scheint, in sichtbarer Gestalt offenbare; so daß sein erster stünnender Blief ben Liebenden wer

fich fab, Det auch im menfchlichen Bergen, als es gunit erftenmale fchlug, Sich ihm fund that \*).

- 5. Bel allen Untreuen der Menschen und unter den Verwilderungen, die unser Goschlecht erfahren, bat sich democh die Idee des Gebets unter allen Erby gurteln und unter allen Wölkern und zu allen Zeiten erhalten.
- 6. Der heilige Sanger fagt: "Du erhorest Gebet;"
  "darum kommt alles Fleifch ju Dir!" \*\*)
- 17. Als im Stande der Unschielt die ersten Menschen, umgeben von der Fülle aller Gaben, im schönen Paradiese, beglückt durch brautliche Liebe, überschwänglicher beseliget durch die Liebe Gottes zu ihnen und durch ihre Liebe zu Gott sich fühlten, da fandwohl keine Bitte Raum. Ihre Herzen ergossen sich nut in Dank zu Gott für Seine Gaben, für ihr Dan-

(Ovid Metam. X, 293. 94.)

angert 1.04 bieffe hebt ign bem! Lichte bie leuchtenden

Augen mit bem himmel graften ben Geliebten, aus eine bei Geliebten, bant eine Geliebten, bant

Attoliens, pariter cum coelo vidit amantem.

(Ovid Metam. X

fagt Opis in eiger ber iconiten Dichtungen, wan bem auf beg Bildnere Pogmalion's Bitte von den Gorrer belebten weiblichen Standbilde, das et fo eben vollendet hatte.

<sup>&</sup>quot;) Pf. LXIV, 3.

fer, für Seine höheren Gnaden, und in Lobgesang für Seine unendlichen Bollkommenheiten.

- 8. Bitten sind Tochter des Bedürfnises. All, pack verlorner Unschuld, unsern ersten Eltern von der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, für sie und für ihre Nachkommen, ein Weg zur Wiedererlangung der durch Ungehorsam verwirkten göttlichen Kindschaft geöffnet ward, da trat eine neue Art des Verkehrt zwischen Gott und den Monschen ein.
- 9. Sie hatten das Paradies raumen mussen, und waren nun in der weiten Welt, wo auch ihre außere Lage, auf rohem Boden, unter wilden, ihner picht mehr folgsamen Thieren, dem Kampse mit den Elementen ausgesetzt, ihnen die Abhängigkeit von Gott sehr fühlbar machte. Nicht sowohl die Stimme des strafenden Richters, als des weisen Varers weres, welche sie aus dem Paradiese hatte gehen heißen, wo sie, in fortgesetztem Wohlleben, weniger an Gott würden gedacht haben, als nun, da sie "im Schweise "ihres Angesichts ihr Brod essen"\*), und allen, dessen Gottes verdanken mußten, ohne den die Früchte ihren Arbeit nicht gedeihen konnten.
  - 10. Die Suld, mit welcher Gott, eh Er sie aus bem Paradicse entließ, sie kleidete, woburch Er pugleich für das Bedürfniß ihres durch die Spude ge

<sup>\*) 1.</sup> Dof. III, 19.

schwächten Leibes, und auch fur bas bobere Beburse niß ihrer mir bofer Luft befleckten Seele forgte, zeigte ihnen, daß Er fortfahren wollte, Sich ihrer leiblichen und geistlichen Bedurfnisse vaterlich anzunehmen.

- 11. Wir durfen nicht zweifeln, daß Er Sich ihnen manchmal offenbarte, da wir fehen, wie Er ben Rain warnte: "er follte nicht den Willen der Sunde "thun, sondern über fie herrschen!"\*).
- 12. Erugen sie Ihm kindlich ihre Anliegen vor, wenn Er Sich ihnen kund that, so lehrte Er Selbk sie, ohne Zweifel, zu Ihm beten; auch dann, wenn Er Sich ihnen nicht offenbarte, Ihm alle ihre Mothen vorzutragen, die leiblichen und die geiftlichen; und die Erhdrungen, welche Er ihnen gewährte, nahrten und verstärkten ihr Wertrauen in Ihn.
- 13. Stolze Weltweise, die "in ihrem Dichten "eitel worden" \*\*), haben die Idee des Gebets verwors sen: Was bedarf Gott, sagten sie, daß wir Ihm une ste Bedürsnisse anzeigen, die Er besser kennt als wir? Minder dreist, aber in Widerspruch mit sich selbst, sagten andre: Gott werde durch unser Gebet nicht bestimmt, dennoch sei das Gebet wohlthätig, weil es uns Trost im Leiden und Vertrauen in Gott gewährez und in so fern sei es Gott wohlgefällig. Wie so? Ein auf Wahn gegründeter Trost, ein auf Wahn ges

ania Google

<sup>&</sup>quot;) r. Mos. IV, 7.

<sup>\*\*)</sup> Rom. I, 21.

genadetes Bertvauen soll Gott wohigefällig sem? Solchen Wahn soll der Gott der Wahrheit begünstigen? D der unwürdigen Varstellung! Und, wosern sie gegründet wäre, wie durften denn sie sich erfühenen, durch Bekanntmachung ihrer Lehre die Menschen dieses ihnen wohlthätigen Trostes, dieses Vertrauens, zu berauben? Wie durften sie sich erkühnen, die Abssicht, welche sie Gott beilegen, zu vereitlen?

- 14. Der mindest unterrichtete Christ, das glaus bige Kind, weiß sehr wohl, daß unfre Bedürfnisse und unfre Wünsche Gott bekannt seien, auch ohne lautdar zu werden. Das glaubige Kind bittet aber auch sehr aft seinen leiblichen Bater, seine Mutter um Erfüllung seiner kleinen Bunsche, von denen es weiß, daß se den Eltern längst bekannt seien; weil es solche schon oft geäusert hat.
- aber weil wir bessen bes Gebets, das ist waßi; aber weil wir bessen bedürfen um nicht Gottes wergessen, um Bertrauen in Ihn segen zu konnen, um das wankende Flammchen unfrer Liebe durch les beindigen Hauch zu beleben, um das wahre Leben des Geistes athmen und Gnaden einathmen zu konnen, um Lieb um Liebe zu geben Dem, Der allein unster ganzen Liebe werth ist, so ließ Gott dieses heilige Bedürfnis nicht auf einem eitlen Wahn beruhen.
  - 16. Er, Der die Rrafte ber sichtbaren Belt ordnete, ordnete auch die Krafte ber unsichtbaren Belt. Er ging einen Bund mit bem schwachen Den

son, ein, den, sa schwach er nuch ist noch mit der ganzen Geisferwelt das Bedürsnis hat, Gott anzuhans gen. "Das ist wein heil?, fagt ein heiliger Sauger, "das ist mein heil, daß ich Gott anhange", daß "ich meine Hoffnung seze auf Gott, den Herrn."†) Darum ordnete Gott das Gebet und verlieh ihm seine mächtige Wirksamkeit.

17. Aus verschiebnen Lagen und Empfindungen und Zuständen der Seele geben verschiedne Arten bes Gebets hervor, welche alle Gott wohlgefällig sind, wenn sie aus bemuthigem, Ihm vertrauenden herzen emporsteigen.

18. Auf Flügeln des Gebets erheben sich im Bobe Gottes alle reinen Geister; der Gedanke Seiner Bolksommenheiten erfüllet sie mit ewiger Wonne. Auf Flügeln des Lobes darf und soll sich auch erheben der noch sterbliche; noch mit Sünde behaftete, aber durch den Sohn Gottes und des Menschen Sohn mit Gott ausgeschnte Mensch.

19. So fleischlich ift gleichwohl die Gefinnung ber meisten Menschen, die sie fich won dieser Wonne keinen Begriff zu machen vermögen, und daß die Borstellung des ewigen Lebens, welchem ewige Liebe seinen Werth giebt, ihnen nur in so fern schmeichelt, als ihnen vor dem Aufhoren ihres Dasons grauet.

Significações

<sup>\*)</sup> Of. LXXII, 28.

Sie verkennen bas mesprangliche Bedanfing ihrer Ratur. Bersunken in Sinnlichkeit Und geblendet den Land, laffen sie alles was sie unglebt sie ableiten von Gott, auf Den doch alles hinweist!

- 20. Co entstand ber Gogendienst, als die Ges schöpfe, welche so taut von der Macht, Weisheit und Gute des Schöpfers' zeugen, als Gotter verehret wurden.
- 21. Alles was in unserm Herzen bie Stelle eine nimmt, welche Gott gebuhrt, wird uns zum Abgoit. Aus biefem Sumpfe fliegen alle unfre Lafter.
- 22. Unfre mit großem und heisigem Bedürfnist ber Vereinigung mit Gott ursprünglich nach Ihm ich sehnende Natur giebt, wenn sie sich Gott entzielle, ihrem unendlichen Verlangen nach Glückfeligkeit, welcht sie nirgends als in Gott finden kann, eine falsche Nichtung. Mit krampfhaften Zuckungen eines sieber haften Kranken langet sie aus nach eingebildeten Guttern, und haschet leere Luft.
- 23. So wie der hölzerne Goge dem, der ihn anbetet, zeugen follte vom lebendigen Gatt, Der den Baum wachsen ließ, aus dem er geschniget ward: so zeugen selbst die Leidenschaften, Ausschweifungen und Laster der Gottlosen für Den Gott, von Dem sie sich abwenden, indem sie in Befriedigung der Luste den glühenden Durst zu toschen suchen, der immer heißer wird, und der, wofern sie ihn zu beuten wüßten, sie

ana-il. Google

hinführen wurde gu Gott, Der allein ben Dürft ber unsterblichen Seele stillen kann.

24. Dem Jrithum liegt die Bahrheit, unsern falschen Borstellungen von Glückfeligkeit liegt die Iber wahren Glücksefigkeit zum Grunde.

25. Wir muffen auf ben Grund geben wollen.

26. Unsere Sinnlichkeit wird gefangen von oberflächlichen Wahrnechnungen ber Geschöpfe, in benen sie ihre Glückseligkellt sücht. Sie entsetzt sich vor ber Borstellung, bag wir nur im Unsichtbaren, in Gott, unsere wahre Glückseligkeit finden konnen.

27. Lassen wir uns aber das Auge des Geistes von Ihm deffnen, so werben wir gewahr, daß alles Sohone, was uns anzieht, nur ein schwaches Abbild Seiner ewigen Urschöhe, alles Gute nur ein schwacher Ausbruck Seiner Urgute, jede wohlthuende Empfindung nur ein sprühender Funke Seiner Urliebe fei!

28. Wenden wir uns nun, diesem Lichte folgend, von den Geschöpfen zum Schöpfer, so verlieren wir nicht, wie der sinnliche Mensch fürchtet, die Freud' an dem, was schön, was gut, was der Empfindung wohlthätig ist; sondern alles Schöne wird erhöhet durch die Urschöne, alls der es floß; alles Gute sehen wir nun veredlet dürch die Urgüte Deß, "Der allein "gut ift"\*); sede dem Herzen wohlthätige Empfin-

<sup>\*)</sup> Marc. X, 18. Luc. XVIII. 19.

dung wird verewigt durch bie Empfindung der enigen Urliebe, die uns umfangt.

Die ganze sichtbare Wast, die uns engetzte, die Idean, welche dem Geiste unsicher und flauend vorschwebten, gewinnen nun erst für uns ihr wohrs Interesse. Dem Menschen, in dem dies rege wird, gehet nun erst das wahre Licht auf. Er gleicht einem Banderer, der mit irrendem Fuße, zwische Irwischen, in nächtlichen Stunden wallete; dem die nun aufgeht die Sonn' in ihrer Herrlichkeit, dem Bild in Missionen zwor kalten und dunklen Austropfen strahlt, auf Blumen, welche sie vorschönt, in deß ihre Gluth die Schneegeburge hoher Alpen verzehdet und nackte Felsen kleidet in Rosengewand.

30. Das Gebet des Lobes und des Dankes gehnwechselseitig in einander über. Wie sollten wir, is dem wir den Unendlichen preisen, nicht daran einnert werden, daß Er Sich uns als unsern Bate offenbart? Daß Er Sich unser mit namenlosen Er barmungen erbarmet hat? Herzerhebender ist die Entzückung, mit welcher der preisende Epiklich felhst entrissen, verloren im Gefühl der Bollsow menheit Gottes, nur Ihn denkt! nur Ihn empfinde! Aber der Sterbliche ist kein Cherub! Und wenn da Lobgesang seines Gebets sich senket in die Region des Dankes, so ist auch dieser Dank Gott wohlgeschlied denn es ist sa der Dank der Liebe für Liebe! und of schwinget er sich wieder zum Lobgesang empor.

Scalle Foogle

- 31. Wie wohlgefällig die Dankfagung Gott fexbavon zeugen sehr viele Stellen der heiligen Schrift, und die vom Geiste Gottes Selbst Seinen Sangern eingegebenen Psalmen find die erhabensten und herzlichsten aller Lobgesange und aller Danklieder.
- 32. Jedes kindliche Gebet führt aber auch schon, wo er auch weber ausgedrückt noch gemeint ist, den Dank mit sich in dem herzlichen Vertrauen, welches Gott nicht minder ehret als der Dank. Ich berufe mich auf das Gefühl der Bater und der Matter, benen ihr Verhaltniß zu den Kindern manchen Blick in das Herz bes himmlischen Vaters öffnen kann.
- 33. So wie der Gedanke an Gottes unendliche Vollkommenheiten zum Lobe wird, und der Gedanke an Seine Gnaden und Erbarmungen zum Danke, so wird das demuthige Gefühl unster Bedürfnisse zur kindlichen Bitte, die Er so gern erhört! Wir durfen Ihm alles vortragen, unste irdischen und unste geistslichen Bedürfnisse, unste leiblichen und geistlichen Nosthen, unfre Wünsche für das Zeitliche und unste Wünsche für das Zeitliche und unste Wünsche für das Ewige.
  - 34. Da wir aber nicht wissen, was uns fromme, so war' es unweise, unbedingt um zeitliche Dinge zu bitten. Bielmehr mussen wir solches nie thun, ohne von Herzen zu wünschen, daß nicht unser Wille gesischebe, wenn' er nicht mit dem Willen Gottes überseinstimmt; und um diesen Wunsch, welcher unster-Schwäche manchmal schwer wird, zu beleben, thun

wir wohl, ihn im Gebete auszudrücken, und ihn Gott, daß Er Selbst' ihn heleben möge, vorzutragen. Befern wir das mit Aufrichtigkeit'thun, wird unser Gebet Ihm wohlgefällig senn, und uns Segen gewähren von Ihm, wenn Er auch, nach Seiner Beisheit, unser Bitte nicht gewährt.

35. Geistliche Gaben, deren Gewährting uns auf dem Pfade des Jeils fordern wurde, durfen wir mit Testem Vertrauen bitten, wenn wir mit Demuth bitten. 3war gewährt auch im Geistlichen Gott nicht immer gerade bas, warum wir Ihn anflehen, aber dann gewährt er uns hohere Onaden.

36. Dreimal hatte Paulus um Erlösung aus Ber fuchungen geheten, und Gott erhörte ihn nicht. Warus erhörte er ihn nicht? Aus demselbigen Grunde, aus welchem Er zugelaffen hatte, daß Satans Engel Ceinen Apostel versuchte, nämlich, um ihn in der De muth zu erhalten, "auf daß er sich nicht überhübe de "hohen Offenbarung", die ihm geworden war, die sihn in den Himmel entzückt hatte.

37. Gott erhörte ihn nicht, aber Er gab ihm überschwänglichen Trost. "Laß dir", sprach der hen zu ihm, "laß dir an Meiner Gnade genügen, denn "Meine Kraft ist am mächtigsten in der Schwach" heit." Paulus empfand die Külle dieses Trostes. "Sowachholit rühmen, auf daß die Kraft Christi in

ma Google

mir wehne.".") Die Versuchung konnte ihm nicht haben; er hatte bagegen gekämpfet und gebetet; sie lieb ihm ein heilfamer Anlaß zu fernerent Kampfy. 1 flärkenem Vertrauen auf Gott, und zur Domuth.

38. Er vermochte nun fpater besto fraftiger uch andern Troft zu nehten über Leiden der Wersung, als. er an die Hehrder schriebz:

"Wir haben nicht einen Hohenprieffer, Der nicht. Könnte Mitleiden haben mit unfern Schwächen, sondern Der da ist versucht worden in allen Dinsgen, gleich wie wir, doch ohne Sunde. So laffet und nun hinzutreten mit Freudigkeit vor den Thron der Inade, auf daß wir mögen Barmbarzigkeit erschiegen und Snade finden zur Zeit, da wir der spülse bedürfen."

39. Dem ineuen Beter widerfahrt allezeit Seil.
min der Geitige "Geist hilft unster Schwachdeit auf.
Mit missen nicht was wir bitten follen, so wie es,
kich gebahnet, aber Er Selbst, der Geistz vertritt,
kinn mit unaussprechlichen Seufzen" \*\*\*). Fast unemitelber nach diesen Worten sagt der Appstel: "Wirmissen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken," \*\*\*\*)

sala Google

<sup>&#</sup>x27;) 2. Kor. XII, 9.

<sup>\*\*)</sup> Hebr. IV, 15, 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. VIII, 26.

<sup>&</sup>quot;") Rom. VIII, 28.

40. Diese Juversicht giebt der gläubigen, Gott anhangenden Seele, große Freudigkeit. Da sie aber weiß, daß sie den von Gott ihr anvertraueten "Schah" der Gnade, so lange sie hienieden wallet, "in irdenen "Gefäßen trägt, und daß die ihr verliehene über "schwängliche Krast Gottes sei und nicht ihre" "), serhebt sie sich derselben nicht, sondern empfindet wunwerth sie derselben sei; daher wandelt ihre Freudigkeit an der Hand: der Demuth, ohne welche jed Freudigkeit täuschend ist und und falscher Sichendageleit täuschend ist und und falscher Sichendageliefert, welche in's Verderben führt.

41. Das Leben des Christen ist nicht ein bestätig wolkenloser Sonnenschein, sondern gleicher inehr einem milden Frühling, in welchem Sommschein und Regenschauer abwethselnd Fruchtball hervordringen. Mögen andre sich ihres winterlicht hellen Sonnenscheins rühmen, und im kalten hand des Nordwindes erstarren, so weiß es der Gläublwie sündhaft er noch sei, und daß er wohl oft sellen midge, wenn er dessen auch nicht inne wird. Soch selbst ein großer Apostel: "Ich bin mir ütlichts bewußt, über darum bin ich nicht gerechtst." get! Der mich aber richtet, ist der Herr." ""

a.a.... Google

<sup>\*) 2.</sup> Kor. IV, 7.

<sup>&</sup>quot;) 1. Ror. IV, 4.

"Ber wird es, wenn er fundiget, gewahr?

"Bon verborgnem Fehl. reinige mich, o herr!

"Bor dem Stoly bemahre Deinen Knecht, bag et nicht

"Mich beherriche! Rein werd' ich dann, werde

"Frei von ber Schuid frevlenden Muths [" \*)

42. Oft aber wird er seines Falles gewahr, wuns bert sich bessen nicht, weil er sich selbst nichts Gutes phauet, wendet sich aber gleich zu seinem himmlischen Bater, bekenner Ihm seine Schuld, bittet um Gnade, wo um Kraft vor Ihm zu wandeln.

43. "Der Gerechte fällt siebenmal", sagt ber weise kinig, "und stehet wieder auf; aber die Gottlosen fürzen in's Ungluck." \*\*) Gottlos ist wer ohne Gott wandelt.

44. Aber der Gerechte kann aufhören gerecht zu kun; er ift gefährdet so lang er lebt, und kallen with er, wenn er die Demuth verläßt. "Der Hoche kunth gehet dem Berderben zuvor, und stolzer Sinn kommt vor dem Fall"\*\*\*), sagt auch Salomo. Ia, bifer Hochmuth eben, der den Menschen verleitet, such ihne Gerechtigkeit zuzuschreiben, und auf eigne kraft sich zu verlassen, dieser Hochmuth ist schon der itse Fall, dessen der Gesallne oft erst gewahr wird

man a Google

<sup>&</sup>quot;) \$6: XVIII, 13, 14:

<sup>\*\*)</sup> Sprüche Sal. XXIV, 16.

<sup>&</sup>quot;") Sprude Gal. XVI, 18.

durch den Schlamm, in ben ermweil fich felbst überlaffen, gericth.

45 "Der verborgne Intin," sagt der heilige Augustinus, "gehet dem offenbaren Falle vorher, durch den "er erst fühlbar wird . . . Ich erfühne mich zu "sagen", so fährt dieser Kirchenvater fort, "daß et "den Stolzen manchmal heilsam sei, in eine große "Sunde zu gerathen, durch welche sie, nachdem sie "durch Selbstgefallen schoin g n Wiß" fallen an sich selbst bekonn

46. D wie fehr sollte natürliches Berderben, an felbst daraus herauszuziehen so wir begangen haben und die Gefahr bes Abfalls, uns under und an und an und an

47, So wie das demuthige Gebet uns vor der Giesahr der, Sunde bewahrt, so ist auch demuthiges Aleben um Erbarmung vermogend, uns nach dem Falle wieder aufznrichten. Aber eben weil jede Uebertratung, die mit unserm Willen geschieht, aus Stolz ben vorgeht — denn Ungehorsam ist Stolz — diesex ahrt durch offenhare Sunde oft mehr gekränkt als gehruget, ja durch Kränkung der Sigenliebe erbittert und verhärtet wird; so erfordert es alsdann, zur Nettung des Gefallnen, desto mehr Gnade von Gott, als jener vorige Gnaden, durch seinen Abfall vereitlet hat-

T Child Cal Vity, 1

<sup>\*)</sup> Aug. de civ. Dei XIV, 13,87 ....

48. Miberfahrt ihm aber biefe Einade, lagt er ihr Raum in renigen Herzen, betet er aus ber Liefe bies ses Herzens mit bem von so erhabener Hohe in fo tiefen Abgrund gefallenen David:

"Erbarme Dich mein ... o Sott.

"Mach Deiner Barmherzigkeit! ....

"Dach Deiner Erbarmungen Julle....

"Tilge meinen Frevel!

"Bafche mich noch mehr von meinem French ?), "Und reinige mich von meiner Gunde!

"Denn ich erfenne meinen Frevel,

"Meine Gunde ftehet immer por mir ba!

"Dir allein hab' ich gefünbigt! \*\*)
"Bor Dir hab' ich ubel gethan!

<sup>&</sup>quot;) "Baiche mich noch mehr von meinem Freveil" Er hatte ichon feine Sunde bereuet und durch den Propheten Rathan von Gott Berficherung der Bergebhung erhalten.

<sup>\*\*)</sup> David hatte fich schwer versundiget an trias, an Bathseba, an Joab, der auf seinen Befehl den Urias der Gesahr entgegen warf, auf daß er in der Schlacht erschlagen wurde, und an sein Wolf, dem er so großes Aegerniß gab. Wie daxf er denn sas gan: "Dir allein hab' ich gesündigt?" Weil alle unfre Sunden nur dadurch Sunden find, daß fie das Gewissen verletzen, welches Gott uns in? herz gab, daß fie gegen Gottes Willen freveln! Ohne Gewissen ware keine Sünd' und keine Augend! keine Sünd' und keine Kugend!

"Gerechtfentiget wirft in Deinen Borten Du, "Und bestehen wirft in beinem Gerichte Du!

"Siehe, gezeuget ward ich in Frevel, "Es empfing meine Mutter in Gunden mich!

"Siehe, Du liebest die Bahrheit, "Berborgne, heimliche Beisheit "Offenbartest Du mir.

"Besprenge mich mit dem Pfop \*),
"So werd' ich rein!
"Basche mich,
"So werd' ich weißer als Schnee!

"Laß Freude mich horen und Wonne, "Daß sich freue mein zermalmtes Gebeint' "Bon meiner Sunde wende Dein Antlit, "Und tilge meine Frevel allzumal!

"Ochaff in mir, o Sott, ein reines hetz, "Und erneu' in mir einen staten Seift! "Bon Deinem Antlige verwirf mich nicht! "Nimm nicht von mir Deinen heiligen Seift!

<sup>\*)</sup> Sine Anspielung auf ben Sehrauch ber Reinigung vom Anssahe, da der Priester, zur Erklärung, die der Aussähige wieder rein ware, ihn mit dem in das Blut eines Bogels gezauchsen Psop besprengte. David vergand den Sinn dieses, das Blut der Bertschnung durch Jesum Christum vorbildenden, Sobrauchs.

" Dieb mir wieber bie Bonne Deines Beils,

"Und fraftige mich mit freudigem Beift!

"Die Frevler werd' ich lehren Deine Pfade bann,

"Daß zu Dir fich die Sunder bekehren!

"Rette, von ber Blutichuld rette mich, Gott!

"Du Gott meines Beils!

"Dann wird meine Bunge

"Singen Deine Gerechtigfeit!

"Du wirft offnen meine Lippen bann,

"Berkunden wird dann mein Mund Dein Lob !

"Opfer gefällt Dir nicht, "Und bracht' ich Brandopfer vor Dir, "Sie gefielen Dir nicht!

"Ein Opfer gefällig bem Berrn, "Bit gerenirschter Ginn; "Berachten wirft Du nicht, o Gott, "Das zermalmte, gebemuthigte Berg!

"Thue wohl an Gion nad Deiner Gnabe, "Und baue bie Mauern von Jerusalem! "Annehmen wirft Du bann

"Der Gerechtigfeit Opfer;

"Brandopfer und Gaben!

"Und Farren wird man legen alsbann

"Auf Deinen Altar." \*)

Biderfahrt dem aus der Gnade Gottes Gefalls nen diese Gnade der Buße, daß er "bem herrn bas

1.000

<sup>\*)</sup> Vf. L.

"Ihm wolkschliege Opfer eines zerktirschten Sinnes, "eines zermalmten, gedeinüthigten Henzens" dar bringit; so wird er nun feste hangen, "Ihn nun noch mel viel vergeben worden"."). ihnen auf vorzüglich herrli das Wort des Apostels, "da "asse Dinge zum Guten mußbfall, welcher solche Buße Liebe wirket, sie Gott wohls

49. Sehr verschieden i chen Richters vom Urtheile "Richter ist"\*\*\*), und das liche Nichter vergleichet die dem Gesetz, und nimmt erschuldigende Umstände, welc nimmt er doch keine Rücksit auch nicht, theils weil nur bem Blicke würdigen kann, Gerechtigkeit ihr Opfer sod sodert, Der auch Strafen g

por bem Falle maren.

50. Sehr verschieden ren ber strafenden Obrigke

early Google

<sup>&</sup>quot;) Luc. VII, 47.

<sup>\*\*)</sup> Rom. VIII, 28.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Mof. XVIII, 25.

that ber Welt ther foline, the he of Gines gates wigen mit unverfohnlicher Bitterleit von fich Abfit; uneingebent eber menfchlichen Gebrechflichfeit und ans gaubet von der aufrichtigsten Reite, Gie; welthe ofe bem Berbrechen falfchen Giong bellege und falfice End . genben ehrt; indem fie ber malren, aus Riebe fri Gutt Hervorge Benden Tugend Hehnet') withmit wente Muchkit auf entschuldigende Unflande und frottet bet Reue: Sie fragt & Beichen Werth bie Reue habe, Du fie die Folgen der bofen That nicht tilgen Bonne ! Sonach Schließe sie beng ber Einmal ihre Alchtung verwirke, auf immer von sich aus; ale: be ber Menice teiner Befferung fabig, mare 2. 2116 job! Anmanbelban mane: ber ABillo bes schwachen Sterklichen 2 Diefes Wille, der allein Lob, ober Tabel nerdient "ber: vers führbar ist, aber vont: Bosen wieder fich gum Guten wenden Kann. :: Wen bie : mehrentheils:: auf gweibentiv ges Berbienft, aft auf gleißenden Schein:gegründete Achtung ber Welt perlor, ber perlor fie duf anunere Diese Ehrenvor ber Belt vergleichet ein Dichter mie einer Insel, deven schroffes Klippenbestade, jedem, iber aus ihr verwiesen word, die Heinstohr wehrt. ......

... 51. Die mabre Chre verwirket feber impleher Gott ift miffallt, und nur der vermirket fie. Aber Gott ift

anima Google

<sup>&</sup>quot;) L'honneur est comme une isle, escarpée et sans hords, On n'y peut plus rentrer des qu'on en est dehors. Boileau Desprésux Sát, 10.

nicht unerhittlich. Seinem Sohne morfen ftolze Hon
risier und Schriftgelehrten vor, "daß Er Sanda
"fneundlich aufnahme und mit ihnen aße". Da ein
zählte Er ihnen die Gleichniffe vom verlornen Schaofe,
dam der Giere nechgeht, die er es findet, dann freu dig auf seine Schulter legt und es heimträgt; und
vom verlornen Groschen, den ein Weid sorgsam such
und freudig findet; dann das Gleichnis vom verlow
nen Sohn, welches auch den Augen der Ungläubigen
Cheanen entlock ").

Dunde, die Günder aufzunehmen, ja wie ladet Er ftem zur Buße! Inr Aucklehr zu Ihm! Wie rühren fpricht Er bei'nn Propheten, den Er vom kunfige Heile der Deiten weiffagen und dem Volke Just Verffen Ungehorsam vorwerfen läßt: "Ich werde gefunden von denen, die Mich nicht suchten; Ich werde gefunden von denen, die Mich nicht suchten; und zu den Heiden, die Meinen Namen nicht aus den zu den Heiden, die bin Ich! Hie din Ich! Ich wiesen, soge Ich: hie din Ich! Hie din Ich! Ich wiesen Weinen Hande aus den ganzen Tag, zu einen "ungehorsamen Wolke, das seinen Gedanken nachwen whelt, duf einem Wege, der nicht gut ist." Derner:

3/2005 A .....

<sup>•)</sup> Luc. XV.

<sup>\*\*) 36</sup> LXV. 1, 2,

"wenn sie noch reden, will Ich enstrem") Und dast nachher: "So' spricht der Heir: Der [Himmel ist "Nein Stuhl und die Erde Wein Fußschemel; wie "kinntet ihr Mir denn ein Haus dauen? Oder wels "des wäre die Stätte, da Ich ruben sollte? Wohne "Hand hat alles gemacht was da ist, spricht der "Herr. Auf wen soll Ich hinschauen, wenn nicht auf "den Elenden, der zerbrochenes Herzens ist, und bet "da zittert vor Meinem Wort?"

53. Wie liebevoll spricht Er burch ben Prophes ten Jeremias zu Ifrael:

"Ich hobe dich von jeher geliebet, darum hab Ich "dich zu Mir gezogen mit Erbarmen!..." Siehe, weinend werden sie kommen, und Ich will sie keiten "mit Trost; zu den Bachen will ich Ich sie leiten, "auf ebnem Wege, daß sie nicht anstoßen; denn Ich "bin Israels Bater, und Ephraim ist Meiu erstiges borner Sohn. Horet ihr Heiden des Herrn Wort, "und verkundiget es weit in den Inseln, und sport, "det: Der Israel zerstreuet hat, Des wird es auch "wieder sammeln, und wird sie hüten, wie ein hirte "seine Heerde..... Ist nicht Ephraim Mein ges "liebter Sohn, und das Kind Meines Ergögens ? Ich

Sera - Le Google

<sup>\*) 3</sup>f. LXV. 24.

<sup>\*\*) 3</sup>f. LXVI. 1, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Berem. XXXI. 3.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Jerem. XXXI. 9, 10.

Kigedenke ja noch diehl daran; nonde Achenik ihm gefiredet: habe; bakum svijst Min-Mein Herz gegen ihn, Kinng Sch Mich ifein: ordarmen, inuß inspiricht der Coherr. . . 120-26) on Die : müben Geelen will Ich Ishacikken machen, und die schmachtenden Geelen will Esch fättigen? \*\*)

7116 1842 Sim: Peopheten Ofee (nach andern Golen) Heren: wir Gettriagen bente general general geber der der

"In den Tagen ihrer Trabfal werben fie fut Sauffleben Dich zu Juchen: Kommt, laffet uns wies "berfehren jum herrn; Er bat uns gerriffen, Er Swird uns auch beiteng Er hat uns gefchlagen, Er Shored und auch verbinden; Er wird nach zween Am figen uns lebenflig machen; Er wird uns am britter "Auge aufrichten, bag wir vor: Seinem Angeficht Melon werden ? Erkennen werden wir alebann ben " Dern, und fortfahren Ihn gu ertennen. Gein Haf "gang beveitet fich wie bie Morgenrothe, Er wird Momnten ju und wie ein zeitiger Magen ; wier ein MSpatregen, bed das Rand fruchtetz". Was foll Ich His thun; o Cophraim? Was foll 3th, o Juba; dir Ahnn ?. Eure Frimmigfeit ift wie eine. Morgemolle, Minie' fruber, bulb binfichwindender Chauls .... "Ephraim ift wie eine verlockte Taube, die lich nicht

on a Google

<sup>\*)</sup> Jerem. XXXI. 20.

<sup>\*\*)</sup> Jerem. XXXI. 45.

<sup>\*\*\*)</sup> Diee VI. 1, 4.

"intedit finden faith! !!! . " Befeite Bitt , Sfraet, "at beit Geren, bement Bott, bem but bift gefallen Willegen beiner Miffelhaf: Bringet Worte milt euch, Bind Betehret euch jum Seren, und fprechet: Ber-"gled' uns alle Sante, und thu' uns wohf, fo wollen "Wir "Opfern bie Fairen unfrer Lippen." \*\* Diefet ffaftige und fuhne morgentandische Ausbruck bedarf ja wohl kaum ber Gelduterung, bag ein aus ber Befe bes Herzens in Worte fich ergiegendes Gefühl bit Buffe' bas Opfer fei, an welchem Gott' Gefallen But, ein Opfer, welthes burch bas fichtbare Brandop! for ber Farren nut frimbolifch angebeutet wird. Balb thich biefer Stelle lefen wir folgende rubrende Bortet "Gen will 3th fie wieder lieben! Dein Born ift von "ihnen abgewandt? Ich werbe bem Ifrael wie ein andhau fenn; fproffen wird er wie eine Liffe, wurzeln Attie Die Geber bes Libanon! Ceine Aweige wird et "berbreiten; feine Bereitebleit wird fenn wie bes Del= "Baunts, und er wird buften den Wohlgeruch bes "Beihrauchs. Wiederkehren werden alsbaim bie ba "ruben wollen in feinem Schatten; werden fich udh "ren von Baigen; und ranten wie bie Reber Stin "Andenken foll buften wie der Bein am Libanon!" \*\*\*) (Nach andern: "wie ber Weihrauch.") \*\*\*\*)

Dyee: VII, 11.

<sup>&</sup>quot;M) Dfee XIV, 21316. " 14 13

THOO DIES KIN IT IN BRITAIN

<sup>\*\*\*\*)</sup> Hug. Grot.

85. Da wir Gott, shue Liebe zu Ihm, nicht gefallen können, und Ihn nicht lieben können "wenn "wir nicht unsern Rächsten lieben" wie Johannes sagt: "So jemand spricht: Ich liebe Gott, und hase "seinen Bruder, der ist ein Lügner; denn wer "feinen Bruder nicht liebet, den er siehet, wie kann "der Gott lieben, Den er nicht siehet? Und dies Go" bot haben wir von Ihm, daß, wer Gott liebet, der "auch seinen Bruder liebe" "): so ist die Fürtigte eine unerläßliche Pflicht, durch deren Unterlassung wir uns an Gott und an unsern Nächsten und an unses selbst versündigen. Denn die herzliche und gläufige Kürditte erfüllet eine Pflicht des Gehorsams gegen Gott, eine Pflicht der Liebe zum Nächsten, eine Pflicht der Liebe zum Nächsten, eine Pflicht der Liebe zum Nächsten, eine Pflicht

56. Also ermahnet der Apostel Paulus die Sie bigen zu Ephesus: "Bittet allezeit mit alber Inbrunk" des Gebets und des Flehens im Geiste, und sie "wachsam dazu, in Beharrlichkeit des Flehens für alle "Heiligen \*\*), und für mich, daß mir gegeben werde "mit freudigem Aufthun des Mundes, kund zu thu "bos Geheimnis des Evangeliums, dessen Bote in

rad-aice i es

<sup>\*) 1. 306.</sup> IV, 20, 21.

branch der Christen jener Zeit, für alle Christen, weil diefe, als folche, Gott gewidmet, Ihm gebei-liget find.

Min in ber Reite ?), auf daß ich mit Zuversicht rebe, imie ich reben falle! \*\*)

- 57. Er bittet oft die Glaubigen verschiedner Gemeinen, für ihn zu beten, und rechnet auf die gottfiche Erhorung ihres Gebets.
- 58. Im ersten Briefe an Timotheus empsiehlt er die Fürbitte für alle Menschen: "So ermahne ich "euch nun vor allen Dingen, daß dargebracht werden "Gebet, Fleben, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, auf daß wir ein friedliches und ruhiges Leben sühzen mögen, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Denn das ist schön und angenehm vor Gott, unserm Heilande, Der da will, daß alle Menschen gerettet werden, und daß sie zur Erkenntnis der Wahrheit Mommen." \*\*\*

Daulus mar zu Rom, von mannen er, während seines erften Aufenthalts baselbit, dieses Sendschreisben an die Ephefier erließ, nicht eingekerkert, sondern konnte umhergehen wo er wollte; weil er aber fich vom Landvogt Festus auf den Raifer berufen, dieser daher ihn an den Feldherrn der Leibwache nach Rom, als einen Staatsgefangenen gesandt hatte, ward er, nach romischer Sitte, von einem mit ihm an eine Rette geschlossenen Soldaten bes macht.

<sup>\*\*)</sup> Ephes. VI, 18 - 20.

<sup>\*\*\*) 1</sup> Tim. II. 1 - 4.

. . . 59. Da Gott Gelbft bie Berhalthiffe monich Mann und Weib, swiften Melfern und Rarbern, in! Ichen Geschwiftern und Verwandten überhaupt, geordnet und geheiliget hat, fo hat Er auch dadurch bie Furbitte fur die in folden Berhaltniffen mit uns fte benden Personen vorzüglich empfohlen. So auch bie Burbitte fur unfre herrscher und fur bie Dbrigtelt, welche von Ihm ihre Macht haben\*). Co ist auch naturlich und billig, daß wir Ihm unfer Baterland im Gebete anempfehlen. Aus unfrer naberen Ber haltniffen entquollenen Liebe, ergeußt fich nach ind nach burch weitere Verhaltniffe bie allgemeine Den Schenliebe. Jener Patriotismus, welcher Die naben Berhaltniffe überfpringen will, ift nicht bie mabe Baterlandeliebe, er ift ein Grrthum bes Berffande, bas herz lagt es falt. Ronnte er je allgemein mer ben, so wurd' er bald als ein Traum der Phaniafie verschwinden.

60. Durch unfre Eltern und Geschwister, durch die Umgebting imfrer Kindheit und Jugend, wird das Baterland uns werth; mehr noch durch Meib und Kinder. Oder sollen wir etwa Weib und Kind, Aeltern und Geschwister, darum vorzüglich lieben, weil sie aussteute sind? Die Sprache ist ein schönes Band, welches ihr mit dem Batetlande verbindet,

and Carriele

<sup>\*)</sup> Rom. XIII, 1 — 7.

shopmit Recht nennen wir se die Muttersprache, wedauch durch das an's Herz dringende Lassen unster kinder nied sie uns so werth!

- 64. Wurden nitht selbst die Heere jener Bolker, die das Baterland fast vergötterten, burch den Gestanlen entflamnut, daß fie Kampfen sollten für Weib und Kind? für die grauen Meltern, für die Gräber herr Bater?
- 2. So haben auch diesenigen fehr unrichtig gesehen, welche aus allgemeinem Kasmopolitismus (weltburgerschaftlicher Gesinnung) die Baterlaubsliebe sin ein Vorurtheil halten wollten. Bequenn magd diese Ansicht solchen scheinen, welche sich den gerechten Ansprüchen des Baterlandes entziehen wollten, dem die Weltburgerschaft belästiget uns nicht mit korderungen an unfre Zeit, an unfre Unabhängigkeit, an unfre Mühe, an unser Leben.
- 63. Gefäuget an der Mutter Bruft und gegans'
  gelt von ihr, in Ehrerbietung und in Liebe zu den
  Actern aufwachsend, in Liebe zu den Geschwistern, zu
  den Perwandten, zu den Freunden und Nachbarn
  des Hauses, gewinnen wir einen allmälig sich erweiternden Kreis für unfre Zuneignung, der das Baterland umfasset, aber nicht ausschließlich das Baterland, sondern alse Wenschen umfassen soll. Denn es
  lind ja nicht die Bölker, wie einige der Alten sabelten, jedes aus dem Boden seines Landes hervorgewachsen, sondern Gott, "Der da Selbst Leben und

a. . . , Carrougle

"Obem und alles giebt, hat aus eines Menschen Blute das ganze Geschlecht der Menschen gemacht, baß es das ganze Antlig der Erde bewohne, hat "ihre Zeiten vorher bestimmt, und die Gränzen ihrer "Bohnung; auf daß sie Gott suchen sollten, ab sie "etwa Ihn fühlen \*) und finden möchten. Und Gift ja nicht fern von irgend einem unter uns, dem "in Ihm leben wir, regen uns in Ihm, sind in Ihm "Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben: Wie sind ja Seines Geschlechtes!" \*\*)

64. Unfre heilige Relig Liebe Gottes, die Mutter 1 daß wir alle Eines Ursprur Ebenbilde Gottes erschaffen schaft Gottes verloren, alle "Christi Seines Sohnes kl "von aller Sunde" \*\*\*); das alle eingeladen werden zumt erwarb.

") 3ch glanbe hier, wie ich anderswo gethan habe, innern zu muffen, bag ber Apoftel Panins im ber Rede an die Athener die Idee des Fühlend durch ein Wort ausbrückt, welches von Billien oder von folden, die im Finfteru tappen, gebrackt wird (ψηλαφαν), weil er hier von der Erkenutuif Gottes aus der Natur und aus uns felbft, die nicht von der Offenbarung erleuchtet wird, redet.

<sup>\*\*)</sup> Ap. Gefc. XVII, 25 - 28.

<sup>•••)</sup> I. 30h. I, 7.

- 65. Darum foll auch unfre Liebe alle Menfchen mfaffen, wiewohl in verschiedenen Berbaltniffen.
- 66. Auch hierin hat der Sohn Gottes, Der aus iebe zu uns Mensch ward, uns Sein Beispiel zur lachahmung gelassen. Er übte kindliche Pflichten gesen Seine heilige jungfräuliche Mutter und gegen den eiligen Joseph, Seinen Pflegevater. Er, "ber Herr er herrlichkeit"\*), "war ihnen", Seinen Geschöpfen, unterthan"\*\*). Und im Augenblicke, da Er die Erde it dem himmel ausschhnte, empfahl Er dem Jünger, m Er liebte, Seine Mutter und den Jünger ihr.
- 67. Er unterwarf Sich der kirchlichen Ordnung Sottesbienstes, dessen, von den Meistern in kael verkannter Gegenstand Er war; Er, "der Rostig aller Könige, und der Herr aller Herren" \*\*\*\*), werwarf Sich auch der weltlichen Obrigkeit.
- 68. Er würdigte arme Fischer und einen 3bll-# Seiner vertrauten Freundschaft und nannte fie. hüber\*\*\*\*).
- 69. Er, Der das ganze Menschengeschlecht mit barmender Liebe umfaßte, für alle, von Adam und ba an, bis zu jenen, die am Gerichtstage, "bei'm Schall der letten Posaune sollen verwandelt wer-

<sup>\*) 1.</sup> Cor. II, 8. Jac. II, 1.

<sup>\*\*)</sup> Luc. II, 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Offenb. XIX', 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. XXVIII, 10. 30h. XX, 17.

"beny"), lebte, litt und ftarb. Er erwies gleichwohl

vorzügliche Riebe. Seinem, Ihn, erkennenden Bolle, warnte es, "weinte über Jerufalen" \*\*), warnte beffen Bewohner: "Gerusalem! Jerusalem! die du tibief "die Propheten und steinigest; die zu dir gesandt wer "ben, wie oft hab' Ich beine Rinden versommen "mollen, wie eine Henne versammelt ihre Ruckin "unter ihre Flugel, und ihr babt nicht gewollt!" \*\* Er befahl, unmittelbar eb! Er gen Simmel auffuh, Seinen Aposteln, daß fie, wann fie "die Rroft bet " Seiligen Geiftes, ! "ben empfangen ba abfran "follten gu Jerufale "Samaria, und bis querft ben Juden, t den stammenden E Bollern. 70. So wie C

.... Google

<sup>\*) 1.</sup> Cor. XV, 52.

<sup>.\*\*)</sup> Luc. XIX, 41.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. XXIII, 37. Luc. XIII, 34.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ap. Gefch. I, 8.

Pflichten des Chriftenthums erfullen, auch dem Gote tesbienste beiwohnen, und Theil nehmen am Mable ber Liebe, in welchem Er Gich Gelbft ben Seinigen hingiebt; folche fieht man Groll begen gegen ihren Nachsten. Lasen biese Gelbstbetrogenen benn nie, borten fie nie, mas ber Sohn Gottes fagte: "Wenn bu "beine Gabe auf den Altar opferst, und wirst alka "eingedenk, daß bein Bruder etwas wider bich habe; "so lag allda vor bem Altar beine Gabe, und gebe "juvor bin, und verfohne bich mit beinem Bruder; "und alebann geh' und opfere beine Gabe." \*) So= nach ift es, nach Seiner Lehre, nicht genug, daß wir selbst im Bergen keinen Groll gegen ben Rachften. begen, wir follen auch, in so fern es von uns abs bangt, nicht zulaffen, bag unfer Nachster etwas wider uns habe, sondern aus Liebe zu ihm die Empfindung Aus seinem Herzen auszureuten suchen, die ihn, fo lang er sie begt, von Gott entfernt. Wie empfahl Er bie Liebe zu ben Feinden! Wie ubte Er fiel Boten wir Ihn! "Er bat Worte des ewigen Lebens!"\*\*) "Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; thut "wohl denén, die euch haffen; betet für die, so euch "beleidigen und verfolgen. Auf daß ihr Kinder seid Leures Baters, Der in den himmeln ift, benn Er Mist Seine Sonne aufgehen über die Bofen und

<sup>\*)</sup> Matth. V, 23, 24:

<sup>\*\*) 30</sup>h. VI, 68.

"über die Guten, und läßt regnen über die Gerech"ten und über die Ungerechten. Denn so ihr liebet, "die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? "Thun nicht dasselbe auch die Idlner? Und so ihr "euch nur euren Brüdern freundlich erweiset, was "thut ihr besonders? thun nicht die Heiden auch also? "Durum sollt ihr vollkommen senn, wie euer Batte "in den Himmeln vollkommen ist." ")

71. Sein ganzes Leben war Hingebung ben Liebe, ein beständiges Opfer für Undankbare und Feinde. Und an's Kreuz genagelt, betete Er für Seine Kreuziger: "Bater, vergieb ihnen, denn sie wissen "nicht was sie thun!" \*\*) Eine That der Liebe, welche der erhabne Seher, dem so helle Blicke in die Umstände der Geburt, des Lebens, der Leiden und der Herrlichkeit des Messias gedsfinet wurden, mit Seinen weltversöhnenden Thaten zuvor verkündiget hat: "Er hat für die Uebelthäter gebeten." \*\*\*)

72. In dem gottlichen Gebete, das Er Selbft uns lehrte, heisset Er uns zu "unserm Bater, Der da "ist in den himmeln" \*\*\*\*) beten: "Bergieb uns unste" Schulden, wie auch wir vergeben unsern Soulbi

<sup>\*)</sup> Matth. V, 44 - 48.

<sup>\*\*)</sup> Enc. XXIII, 34.

<sup>\*\*\*) 3</sup>f. LIII, 12.

ocos) Matth. VI, 9.

"gern"\*); und nach dem Ende dieses gottlichen Gehetes, welches den Himmel und die Erd' umfaffet,
kommt Er nur auf diese Eine Bitte wieder zurück,
und spricht: "Denn so ihr den Menschen ihre Fehle
"vergehet, so wird euch euer himmlischer Water auch
"vergeben. So ihr aber den Menschen ihre Fehle
"nicht vergebet, so wird euch euer Bater eure Fehle
"auch nicht vergeben." \*\*)

Auch burfen wir nicht überseben, wie unser heiland nicht will, bag wir, wenn wir bas Bater unfer beten, jeber nur an fich allein bente, nur fur sich allein es bete, fondern auch fur andre, welches badurch einleuchtend erhellet, daß wir nicht fagen sollen: Mein Bater, sonbern Unfer Bater, Der Du bift in den himmeln; Unfer tagliches Brodt gieb uns heute; Und vergieb uns unfre Schuld, wie auch wir vergeben unfern Schuldigern; und führe uns nicht in Versuchung! Sondern erlose uns von bem Bofen. Wir vereinigen im Geift uns mit uns fern Nachften, als mit Rindern Gines Baters, in ben drei ersten Bitten, welche um die Verherrlichung Seis ner in unferm Beile bitten, und in ben vier letten Bitten, in welchen wir auch unfre und unfere Nache ften bemuthigenben Beburfniffe Ihm an bas vatere liche herz legen.

<sup>\*)</sup> Matth. VI, 12.

<sup>00)</sup> Matth. VI, 14, 15.

74. In bem Gebete, welches unfer Heiland, um mittelbar, eh' Er den Todeskampf für uns bestand, für Seine Jünger und für uns, wosern wir Ihm anzgehoren wollen und nicht der Welt, betete, bat Er für die Seinigen um die höchste aller Gaben, um Bereinigung derselben in Ihm, und durch Ihn mit Seinem himmlischen Vater.\*)

75. Die Fürbitte für alle, die uns beleidiget haben, ober gegen welche wir irgend Eine nicht gute Gefinnung begen, ist ein heilsames Mittel zur Erbattung und zur Belebung ber Liebe, beren unser von Natur eigenfüchtiges herz sehr bedarf.

76. Es wurde daher so weise als liebreich, und unserm Nachsten ersprießlich, und Gott seht wohlgefällig senn, wenn wir, bei jeder Beleidigung die uns widerfährt, sogleich für den Beleidiger; bei jeder Beleidigung, die wir einem andern angethan, sogleich für den Beleidigten beteten; wenn wir, bei jeder kränkenden Erinnerung, bei jeder widrigen Empfindung gegen unsern Nächsten, wie deren so oft das leise fühlende Spinnengewebe unsrer Eigenliebe berühren, sogleich, mit reutgem Gefühl bersetben, sinden Nächsten heteten. So wie alle näheren Berhällsnisse, in welchen wir mit andern stehen, uns Anlaß zu noch mehr Uebung der Liebe gegen sie, als gegen

man, Google

<sup>•) 30</sup>b. XVIII.

solche, mit benen wir weniger Berührungspunkte baben, geben follen, fo muffen wir auch sowohl bie erlittnen als bie gegebnen Beleibigungen als folche Un= laffe betrachten, diefe mit inniger Reue und Demuth, jene mit herzlicher Verzeihung, und mit bem bemus thigen Gefühl, daß wir weit mehr als die Krantung, die uns fchmergt, verdienet haben; und bag es ja schaamlose Eigenliebe eines ftolzen und bofen Bergens ware, wenn wir, die wir "bie Langmuth unfers herrn "als unfer Seil achten follen" \*), nicht Nachsicht mit unferm Bruder hatten, ber mit uns zu gleichem Seile berufen ward. Wurden wir nicht bas furchtbare Ges richt fürchten muffen, welches ben unbarmbergigen Rnecht traf, ber feinen Mitknecht einer geringen Schuld wegen angfligte und ihn in ben Rerter werfen ließ, nachbem ihr gemeinschaftlicher herr ihm eine ungeheure Schuld erlaffen hatte? "Also, wird euch Dein "himmlischer Bater auch thun", sagt unser Seiland, nach Erzählung biefes Gleichniffes, "wenn ihr nicht "vergebet von Bergen ein jeglicher feinem Bruber "feine Sehle." \*\*)

77. Aber fowohl in unfriedlichen als in andern Berhaltniffen, können wir manchmal unfern Rachften nicht ansprechen, weil wir ihn in jenem Falle mehr erbittern, in biesem ihn belästigen wurden. Nichts

<sup>\*) 2,</sup> Petr. III, 15.

<sup>&</sup>quot;) Matth. XVIII, 23 - 25-

aber darf uns hindern ihn zu lieben! Richts kam uns hindern für ihn zu beten! Eine gottselige Mutter gab einer gleichgesinnten Tochter, die einen Weltling zum Manne hatte, diesen Rath: "Meine Toch-"ter, sprich mit deinem Manne manchmal von Got, "aber öfter mit Gott von deinem Manne!" Menschen, die in falscher Sicherheit dahin leben, so gern ihre Buße ausschieben, verschließen der ernsten Erinnerung das Ohr, wie ein böser Schuldner sein Zimmer, aber das Ohr Gottes neiget sich immer zur frommen Bitte.

78. Unfre Fürbitte ist nie vergeblich, wenn auch ihre Frucht an demjenigen, für welchen wir bitten, vereitelt wird. So wie der Friede, den die Jünger Jesu einem Hause wünschten, in welches sie hinem traten, auf Kindern des Friedens beruhen, wosen aber solche nicht im Hause waren\*), sich wieder pihnen wenden sollte, so verhält es sich auch mit dem Segen der Fürbitte, wenn sie ernsthaft gemeint, aus gläubigem Vertrauen, und ans herzlicher Nächsten liebe sich zu Gott erhebt.

79. Da uns, wofern wir Gott und ben' Nacht ften von ganzem Herzen lieben, das Heil der Seelen am Herzen liegt, so muffen wir auch mit Inbrumt beten, "daß der Name Gottes geheiliget (das heißt verherrlichet) werde! Daß Sein Reich komme! Daß "Sein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf

arana Google

<sup>. )</sup> Eut. X, 5, 6.

"Erben!\*) Was ist aber der Wille Gottes? "Sott "will, daß alle Menschen gerettet werden, und daß "sie zur Erkenntniß der Wahrheit kommen"\*\*). Darum sollen wir ditten für unsre heilige Kirche, für ihren Oberhirten, ihre Hirten und für die Heerden; für alle, die den Namen Issu Christi anrusen, und für die, so Ihn nicht anrusen, für alle Menschen! Ia, die Arme des Gebets umfassen nicht nur diese Erde, sie umfassen auch die Seelen, welche dahin schieden in Frieden, aber noch der Läuterung bedürfen; nicht mehr gefährdet wie wir, ohne Zweisel kräftiger für uns beten als wir sür sie, aber doch mehr leiden als wir, und ein heiliges Recht haben auf unfre Kürbitte.

80. Die Fürbitte erhebt uns auf einen hohen Standpunkt schon hier auf Erden. Denn durch sie vereinigen wir uns nicht nur mit den vollendeten Sestechten, welche für uns an den Stufen des Thrones bitten, sondern mit dem Sohne Gottes Selbst, "Der "zur Rechten Gottes ist und uns vertritt!"\*\*\*) mit "unserm Fürsprecher bei dem Bater, Jesu Christo, "Der gerecht ist"\*\*\*\*).

81. Der ewige Sobepriefter, "Der ba felig mas

ana Godgle

<sup>&</sup>quot;) Matth. VI, 9. 10.

<sup>\*\*) 1</sup> Tim. II, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. VIII, 34.

<sup>····) 1.</sup> Joh. II, 1.

"den kann immerbar, die burch Ihn ju Gott kom-"men, und lebet immerbar, und fur fie bittet"\*); Er, Der fur uns bittet, und auch Selbst unfre Bitten erboren kann, Er wurdiget uns thatiger Theilnahme am Werke ber Beridbnung! Er will nicht nur, bag wir ernsthaft mitwirken zu unferm Beile, fondern wit follen mit Ihm wirken auch fur unfrer Bruder und Schwestern Beil, fur das Beil aller Menschen! Auch fagt der erfte der Apostel zu den Glaubigen: "Iht "feid das ausermablte Geschlecht, das fonigliche Pries "fterthum, bas beilige Bolk, bas Bolk bes Eigens "thums!" \*\* ) Und ber Junger, ben Jefus liebte, bes grußet die fieben Gemeinen in ber Proving Afia mit biefen Worten: "Gnade fei mit euch und Friede von "Dem, Der ba ift, und Der ba mar, und Der ba "fenn wird, und von ben fieben Geiftern, die da find "vor Seinem Thron, und von Jesu Christo, Welchen "ift ber treue Zeuge und ber Erftgeborne von ben "Tobten, und ein gurft ber Ronige auf Erben, bei "uns geliebet hat und uns gewaschen von den Gun "den in feinem Blut; und uns zu Ronigen und Prie "ftern gemacht hat vor Gott und Seinem Bater, "Dem da fei Ehre und Gewalt in die Ewigkeiten bet "Ewigfeiten! Amen!" \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Sebr. VII, 25.

<sup>&</sup>quot;) 1. Detr. II, 9.

<sup>· · ·</sup> Dffenb. I, 4-6.

82. Schon hienieden, obwohl Sunder im Staube ber Erde, felbst noch gefährdet, sollen wir Theil nehmen am großen Werke der Versöhnung, Mitwirker des Sohnes Gottes sepn!

83. Keine irrige Vorspiegelung ber Demuth barf uns abhalten, zu thun, was Gott gebeut. Wir missen wohl, daß unser Gebet, in so fern wir auf unsre Würde oder vielmehr auf unsre Unwürde sehen, keine solche Kraft hatte, wenn Gott sie ihm nicht verliehe. Ia, wir konnten nicht auf eine ihm wohlgefällige Weise zu Ihm beten, wenn nicht Sein "Geist unsrer Schwach= "heit aushülse, uns nicht verträte mit unaussprechli= "chen Seufzern"\*).

84. Es erhellet, bunket mich, aus vielen Stellen ber heiligen Schrift, daß nicht allein die Heiligkeit des Bittenden — wiewohl diese allerdings dem Gestete Gewicht gibt — sondern vorzüglich die Lebendigskeit des Glaubens, mit welchem gebetet wird, dem Gebete Kraft verleihe. Daber lesen wir mehrmal, daß unser Heiland bei Gewährung der Bitte sprach: "Dein Glaube hat dir geholfen!" oder: "Euch ges "schehe, wie ihr geglaubt habt."

85. Vorzügliches Wohlgefallen an folchen, welche mit helbenmuthigem Glauben tiefe Demuth verbanden, seigte ber Sohn Gottes bei vielen Gelegenheiten, wo-

<sup>\*)</sup> Röm. VIII, 26.

fern ich Ereignisse, die Er Selbst herbeisührte, Gelegenheiten nennen darf. Als der Vater eines Anaben, der von Kindheit an von einem bosen Geiste geplagt worden, Ihn um Hulfe anslehete, aber an der Erhörung zweiselte, weil die Jünger unsers Herrn ihm nicht zu helsen vermocht hatten, und zu Ihm sagte: "Wenn Du etwas kannst, so erbarme Dich unse "und hilf uns!" sprach Jesus zu ihm: "Wenn du glausben kannst! Alle Dinge sind möglich dem, der da "glaubet! Und alsbald schrie des Kindes Vater mit "Thränen und sprach: Ich glaube Herr! hilf met "nem Unglauben!"\*) Da trieb unser Heiland den Teusel aus.

86. So sagte Er zu einem kranken Welch, welche achtzehn Jahr viel gelitten hatte, aus Demuth Ihn nicht mit ihrer Bitte beschweren wollte, und in Wertrauen auf Seine Krast Ihm von hinten nachschleichend Sein Gewand anrührte, bei sich selbst se gend: "Wenn ich nur Sein Kleid möchte anrühren, "so würd' ich gesund!" und alsbald genaß: "Weine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, "gehe hin mit Frieden, und sei gesund von deiner Plage!"\*\*)

87. Gleich barauf fagte Er zu Jairus, bem Boufteber einer Synagoge, ber Ihn gebeten hatte,

salas Google,

<sup>\*)</sup> Marc. IX, 17 - 27,

<sup>\*\*)</sup> Marc. V, 25 - 34.

nit ihm in sein Haus zu gehen, um seiner in letzen zugen liegenden Tochter die Hand aufzulegen, sie ger und zu machen, dem aber gleich darauf die Botzchaft entgegen kam, daß sie gestorben wäre: "Fürchte 'nicht, glaube nur!" ging mit ihm in's Haus, ergriff was todte Mägdlein bei der Hand, und rief sie zusud in's Leben\*).

88. Das Evangelium bat uns zwei icone Beipiele des lebendigsten Bertrauens und der berglichsten Demuth von zwei Beiden, einem romischen Rrieger ind einem Weibe, die dazu eine Ranganitinn war, ur Beschamung und zur Ermunterung aufbewahrt. Bon einem romischen hauptmanne gebeten, feinen ichtbrüchtigen Knecht zu heilen, fagte Jefus: "Ich 'will kommen und ihn gesund machen." | Jener ant= vortete: "Herr, ich bin nicht werth, bag Du unter mein Dach geheft, sondern sprich nur ein Wort, fo 'wird mein Knecht gefund." . . . Da sprach Jesus u benen, die Ihm nachfolgeten: "Wahrlich Ich sage 'euch, folchen Glauben hab' Ich in Ifrael nicht ge= 'funden." . . . Dann zum' Hauptmann: 'hin, bir geschehe wie bu geglaubt haft. Und fein 'Anecht ward gefund zu berfelbigen Stunde." \*\*)

89. Ginem fanaanitischen Beibe aus Gpropho= ihe, begegnete Jesus mit scheinbarer Sarte, um ihr

a.a.s, Google

<sup>•)</sup> Marc. V, 22, 23, 35 — 43.

<sup>\*\*)</sup> Matth. VIII, 5 — 13.

Gelegenheit ju geben, Glauben und Demuth jugleich in bobem Grade zu üben. Er ließ fie Ihm nachgeben und schreien: "Ach Herr, Du Sohn Davide, "erbarme Dich meiner! Meine, Tochter wird vom "Teufel übel geplagt! und antwortete ihr fein Bort. "Da traten Seine Junger zu Ihm, baten Ihn und "fprachen: Entlaffe fie, benn fie fchreiet uns nach. "Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur ge-"sandt zur den verlornen Schafen des Sauses Ifrack "Sie aber fam, fiel vor Ihm nieder und fprach: "herr hilf mir! Aber Er antwortete und sprach: "Es ift nicht fein, bag man ben Kindern ihr Brott "nehme und werfe es fur die hundlein. Sie fprach: "Ja herr, aber boch effen die Sundlein von ben "Brofamlein, die von ihrer herren Tische fallen! Da "antwortete Jesus zu ihr: D Beib, bein Glaube ift "groß! Dir geschehe wie du willst. Und von der "Stund' an ward ihre Tochter gefund."\*)

90. Ueber brei Jahr hatte unser Heiland Seine Junger durch Wort und durch Beispiel unterrichtet, hatte sie das nach Ihm benannte Gebet des Herrn gelehrt; aber erst am letten Abende Seines noch sterblichen Lebens, an jenem Abende, an welchem sich die Quelle des Heils "in "Worten des ewigen Lebens" \*\*) so voll ergoß, sprach

egants (FOO)

<sup>\*)</sup> Matth. XV, 21 - 28. Marc. VII, 24 - 30.

<sup>\*\*) 30</sup>h. VI, 68.

gu ihnen: "Amen, Amen 3ch fage euch, um mas br ben Bater bitten werbet in Meinem Ramen, ias wird Er euch geben. Bisher habt ihr nicht lebeten in Meinem Namen. Bittet, fo werbet ibr iehmen, daß eure Freude vollkommen fei."\*) Er tte gwar schon fruber zu ihnen gesagt: "Do zwei inter euch eins werden auf Erden, warum es fenn nag, bas fie bitten werben, bas foll ihnen widers abren von Meinem Bater, ber in ben Simmeln ft; benn wo zwei ober brei versammelt find in Reinem Ramen, ba bin 3ch in ihrer Mitte"\*\*); er fie hatten, wie es scheint, Diefen Ausbrud "in neinem Ramen", wie fo manche Seiner Reben, es nicht verstanden, fei es nicht beherziget, baber 1 nicht auf sich angewandt. Er hatte biefes, wie manches andre Samenforn ausgestreuet, welches t zu feiner Zeit in ihren Bergen Frucht tragen lte; fo wie Sein Geift, "ber Geift ber Bahreit" \*\*\*), durch Spruche des gottlichen Borts, oder th Seine Diener, ober burch andre erleuchtete und mabigte Seelen, eine Meuferung in unfer Berg len faßt, über beren mahrem Sinne uns erft fpås , manchmal allmalig, manchmal auf Einmal ein' les Licht aufgehet. Solches geschieht monchmal

one in Google

<sup>&#</sup>x27;) 30b. XVI, 23, 24.

<sup>&</sup>quot;) Matth. XVIII, 19, 20.

<sup>&</sup>quot;) 30h. XIV, 17.

nach ber Absicht Gottes, Der ben Unterricht bes Gie ftes noch Mankgabe unfere innern Zustandes gewährt, und uns Rinder in der Erfenntnig jurudbleiben lagt, weil unser guter Wille noch schwach ift, auf daß nicht zu viel Wahrheit uns blende, uns nicht flutig mache, ebe die Liebe in uns kraftig ward, daß wit mit Augustinus von Grund bes Bergens fagen: "Ge "währe was Du forderst, und fordre was Du willft? Da quod jubes et jube quod vis. Manchmal aba auch, und wohl oft, mangelt uns bie Erkenning burch unfre eigne Schuld, wenn wir bas Samenton verwahrlofen, so daß es nicht keimt, ober ben Reim, fo bag er nicht gebeihet: Bermahrlofungen, fur bie » wir bem großen "Saemanne"\*) verantwortlich find. Robren wir nun zurud zu dem Gebeiß des Sohne Gottes, daß wir in Seinem Namen zum bimmlifcon Bater beten follen. Diefes Gebeiß grundet fich auf unfer Berbaltniß zu Gott bem Bater und ju Gett bem Sohne. Gott ber Bater "wohnet in einem um "zuganglichen Lichte; Ihn bat fein Mensch gesehen "und feiner kann 36n feben" \*\*). Er ift ber emige Gedanke, Der von Ewigkeit ber Sich aussprach im ewigen Borte, "burch Belches alle Dinge gemacht " find, und ohne Welches nichts gemacht ward, was

5.00 (F009/c

<sup>&</sup>quot;) Marc. IV, 3.

<sup>\*\*) 1.</sup> Tim. VI, 16.

gemacht ift, in Dem bas Leben war, und bas Lein war bas Licht ber Menfchen"\*). Der Sohn ift 18 Wort. Er ist bas "Es werde!" welches bie mze Schopfung aus Richts hervorrief. Er ift bas Es fei!" burch welches bie gange Schopfung beeht. Bar' Er nicht unfer Mittler gwischen Gott nd uns als Verfohner geworden, waren wir in urjunglicher Unschuld beharret, so mar' Er boch in m Sinne unfer Mittler gewesen, zwischen uns und lott, wie Er es zwischen Gott und allen Geiftern, zwis hen Gott und ber ganzen Schöpfung ift, Er, "Den Gott jum Erben \*\*) über Alles gefest, burch Den Er auch die Welten erschaffen bat, Der da ift ber Abglanz Seiner Herrlichkeit, und bas Ebenbild \*\*\*) Seines Wefens, und alle Ding' erhalt burch bas Bort Seiner Kraft" \*\*\*\*).

91. Aber auf eigenthumliche, innigste Beise ift t, als Berschner, unser Mittler zwischen Gott und 16. In Ihm, "bem eingebornen Sohne, Der in

<sup>\*) 30</sup>h. I, 3, 4.

<sup>\*\*)</sup> Τοὺς αἰῶνας.

<sup>&</sup>quot;") "Chenbild" Χαρακτήρ, Abdruck Seines Befens.
Der heilige Chrosoftomus erklart diese Borte durch
τὸ όμοιον είναι κατὰ πάντα, κατ' οὐσίαν. Gleich senn
in allem, dem Befen nach.

<sup>&</sup>quot;") Debr. I, 2, 3.

"bes Baters Schoof ift"\*), find wir mit bem Bater innig verbunden, und mit dem heiligen Geifte, Der vom Bater und von Shm ausgehet, und mit Seiner Liebe in bie Bergen ber Glaubigen Gich ergeuft, "bie burch Ihn rufen: Abba, Bater!"\*\*) Ja, von bem ber Apostel fagt, bag "Gott in bie Bergen Sei "ner Rinder ben Geift Seines Sohnes fende, Der bi "rufe: Abba, Bater!" \*\*\*) Als Geift des Cobnes vertritt ber Beilige Geift die Kinder Gottes bei'm Beter, fo wie auch ber Sohn fur fie bittet, wiewohl "Er Selbft, ber Bater, uns liebt", wie ter Cohn fagt, "wenn wir Ihn lieben, und glauben, baf Er "von Gott ausgegangen fei"\*\*\*\*). Aber eben mil Gott uns liebt, "Den feiner je gefeben bat"+), fo "gab Er Seinen Eingebornen Sohn, auf bag alle, "die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sonden "das ewige Leben haben" ++). "Denn Niemand ten "net ben Sohn, als nur ber Bater, und Niemand "fennet ben Bater, als nur ber Cohn, und wem es "ber Sohn will offenbaren" +++). "Ich bin", fo

<sup>\*) 30</sup>h. I, 18.

<sup>\*\*)-</sup>Rom. VIII, 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Gal. IV, 6.

<sup>\*\*\*\*) 30</sup>h. XVI, 27.

<sup>+) 306.</sup> I, 18.

<sup>†‡) 306.</sup> III, 16.

<sup>†††)</sup> Matth. XI, 27.

spricht Er, "Ich bin der Weg und die Wahrheit und "das Leben; Niemand kommt zum Nater, als durch" "Mich"\*).

92. Im Namen Jesu zum Bater beten, bas beist anerkennen, daß wir, nur der unendlichen Beredienste Jesu Christi wegen, Erhörung hoffen dürsen, und daher dem himmlischen Bater das Versöhnungssopfer Seines Sohnes vorhalten, Ihn bitten, daß Erweines Sohnes wegen, Den Er aus Liebe zu und bahin gab, Sich unser erbarmen, "und Gnad' um "Inade, aus der Fulle Seines Sohnes wolle nehmen "lassen"\*\*).

93. Da dem Sohne "alle Dinge find übergeben worden von Seinem Bater" \*\*\*\*), da "Ihm gegeben "worden alle Gewalt im himmel und auf Erden" \*\*\*\*), und da der Bater und der Sohn immer dasselbige wollen, so sagte Jesus: "Was ihr bitten werdet in "Meinem Namen, das will Ich thun, auf das "der Bater geehret werde in dem Sohn. Was ihr bitten werdet in Meinem Namen, das will Ich "thun" †) ††).

<sup>\*) 30</sup>h. XIV, 6.

<sup>\*\*) 30</sup>h. I, 16.

<sup>\*\*\* )</sup> Matth. XI, 27.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Matth. XXVIII, 18.

t) 30h. XIV, 13. 14.

<sup>††)</sup> Mit garter Empfindung laft der große Dichter die Sottinn Pallas Athene, als fie, unter Mentor's Ser Awanitafter Ebeil.

.... 94. Unfeline Beinde bes Rreuges Chrifti pflegen miebl-folche and anbre Stellen, in welchen ber Sofn Gottes fagt, daß bie Glaubigen alles empfahen werben, warum fie bitten\*), gu bespotteln, und gu fragan . Db benn auch bie Erfahrung biefe Berbeifung bestätige ?: Solche Spotter beuten die Worte unfert Beitandes nach fleischtichem Urtheit, nicht auf geiflige Beift. Wahre Chriften miffen, bag Gott immer auf bus Gebet Geiner Rinder achtet, wenn es aus be mathigem, Ihm bingegebnen Bergen fommt, und baß, wenn Er ihnen nicht gerade bos, warum fie bit ten, gewährt, Er ihnen etwas Befferes fchenket. Bie bat um Bergebung ber Gunbe, um Beiligung, um Bachethum in der Beiligung, um Geinen Beiliger Geift, wird immer von Ihm erhort, wenn es ernfe' haft gemeint ift und begleitet vom Entschluffe, von gungem Bergen gu ffreben nach ber Beiligung, burch Gribbtung des eignen Wilkens, in wahrer Gelbftver

Google

stalt, ben jungen Eelemachos nach Pyros zum met fen, königlichen Greife Reftor beglettet hatte, ben Poseidon anrufen, für Restor, für beffen Gobne, für alle Pylier und für den Telemachos, und füst bann bingu:

Ω'ς ἄρ ἔπειτ ήρᾶτο και ἀυτή πάντα τελεύτα.

<sup>(</sup>homer, Dd. III, 62.)

Alfo betete jen' und felbft erfüllte fie alles.

<sup>.. (</sup>Bog Ueberk)

<sup>&</sup>quot;) Matth. VII., 7,, 8, XXI, 22. Marc. XI, 24. Luc. XI, 9, 10.

fagnung, dus liebe zu Gott. Thund idle bas ji fid fonnen wir und ber erhorenben Bnabe Gottes vera fichern. Denn also spricht unfer Deitand: "Bielen "fo wird euch gegeben; fuchet, fo werbet ihr finden) "flopfet any so wird euch aufgethan: Denn wer ba "butet, ber einpfabet, wer bu fuchet, bet findet, und "wer ba anklopfet, bem wird aufgethan. - Belder if "miter euch Menfchen, fo ibn fein Sohn bitter unt "Brod, ber ihm einen Stein biete? Der, fo er ibm "bittet um einen Sifch, ber ihm eine Schlange biete? "Dber, fo er um ein En bittet, ber ihm einen Gfors "pion biete? Ge benn ihr, die ibr arg' feib, miffet "bennoch euren Rindern gute Gaben ju geben, wie "vielmehr wird euer Bater, Der in ben himmeln "ift, ben Beiligen Geifft geben benen, bie Ihn barum "bitten ?" \*)

95. Das Gebet ist der Hauch; welcher das Fenos der Liebe in unsern Herzen anfacht, erhält, vermobrt; wenn es ernstlich gemeint, wenn es kein leeres Kippi wenn es ernstlich gemeint, wenn es kein leeres Kippi pengeplärt ist, wit welchem wir uns selbst täuschen, und uns dann wohl'noch wundern, daß es ohne Wien kung bleibt. Unser heiland führt den Juden zu Germüth, was schon Isaias im Namen Gottes gesagt hatte: "Dies Bolk ehret Mich mit den Lippen, aber. "ihr Herz ist ferne von Mir." \*\*) Wie oft wird

<sup>\*)</sup> Matth. VII, 7 - 11. Enc. XI, 9 - 13.

<sup>\*\*)</sup> Marc. VII, 6. 3f. XXIX, 13

fabft: bas Gebet bes herrn entweihet, wenn es ge bonfenlos bergeplappent wird, als ob wir Gott, Da unfer Berg begehrt, mit unbebergigten Worten bienen konnten! Die aftere Wiederholung Dieses bochheiligen Gebets ift nur bftere Entweihung, wenn es auf folche Beife, nur mit ber fenellen Bunge; obne Gebanken Bb ohne Empfindung bingebetet wird. So fleige das Gebet nicht als heilige Opferflamme gen Sim mel, fonbern als ein eitler Rauch, ber uns ben Blid bes Geiftes trabet, und fich erhebet zwifchen uns und Gott. 216 der Gobn Gottes in inbrunftigem Gebete für uns mit bem Tobe rang, ba brang blutiger Comeif aus bem feinsten Gedber Geines, bem Dpfer fur uns gemeiheten, beifigen Leibes \*); und mit folten mahnen, 3hm folche Liebe mit finnlofem Gefcwage zu vergelten? mit finnlosem Geschroage Gnaben ber Ewigkeit zu erlangen? Denn auch die beis ligften Worte find finnloses Geschwäß im Munde besjenigen, beffen Berg fern von Gott bleibt.

und zum Nachsten üben, so auch im gemeinschaftlichen Gebete, zu welchem zwei, oder drei, oder mehr herzen sich ucreinigen. Unser Heiland hat diesem gesmeinschaftlichen Gebet außerordentliche Gnade versheißen. Hören wir Ihn: "Wenn zwei unter euch "eins werden auf Erden, zu bitten, um was es sei,

ana la Google

<sup>\*)</sup> Luc. XXII. AA.

"so wird es ihnen werden von Meinem Bater, Der "in den Himmeln ist; denn wo zwei oder drei vers "fammelt sind in Meinem Namen, da bin Ith in "ihrer Mitte."\*) Welche Ermunterung von Seiten Seiner Liebe zu uns, für die unfrige zu Ihm! Welche Undankbarkeit und Trägheit, wenn wir diese Ausster derung nicht achten!

97. Ift nun dieses gemeinschaftliche Gebet zus gleich Fürbitte für den Nachsten, so hauchet aus ihm defto mehr Liebe, und wie viel durfen dann bie Bester hoffen!

98. Nicht nur Personen, die an Einem Orte leben, auch von einander getrennte Shriften können sich zu gemeinschaftlichen Bitten vereinigen; ja die Borte unsers heilandes "auf Erden" scheinen auf solche Bereinigung getrennter Personen hinzubeuten.

99. Ward solche Kraft zur Erhörung der gemeinsschaftlichen Bitte von zwei oder drei Seelen vom Sohne Gottes verliehen, wie fraftig muß das Gebet einer ganzen, in einem Seinem Dienst gewidmeten Tempel, versammelten Gemeine seyn! Einer Gemeine, in deren Mitte, auf unsern Altaren, Er Selbst, in sichtbaren Gestalten verhüllet, vom Auge der gläubis gen Liebe vernommen, Sich fraftig erweiset! Und wie fraftig muß das aus vielen Tausenden der Tems

DALLE, GOOGLE

<sup>\*)</sup> Matth. XVIII, 19. 20.

pativon allen Politheilen auffleigende Gebet Seiner Ruche fenn!

mort seyn in jenen hehren Kirchenversammlungen der Hirten Seiner Heerde, die "der Heilige Geist anges "stellt hat als Bischofe, zu weiden die Gemeine Got "tes, die Er durch Sein eignes Blut erworden hat!" Es darf wohl nicht übensehen werden, daß unser Heilund, unmittelbar nachdem Er Seinen Aposteln die Kraft, zu binden und zu losen, verliehen hatte, seme Berheißung der Erhörung des gemeinschaftlichen Gebetes von zwei oder drei Kindern Gottes gab. Bir mögen vom Kleinen aufs Größere schließen. Vermisgen zwei oder drei vereinte Kinder Gottes so viel, wie viel mehr das Gebet der ganzen Kirche! sund wiel zuch die Versammlung ihrer vom Heiligen Geiste geleiteten Hirton!

## XIV.

1. Wer nicht betet, ber ift fein Chrift; wer schlecht betet, ber ift fein guter Chrift.

2. Die Nothwendigkeit des Gebets ward allents halben und zu allen Zeiten anerkannt, und wer auf

<sup>. \*)</sup> Ap. Gefc. XX, 28.

Gott wohlgefällige Weife betefe, ber marb allenthalben und zu allen Beiten erhort.

- 3. Demuthige Aufopferung des eigenen Willens in den Willen Gottes, in der Ueberzengung, daß Gott bester als wir weiß, was uns fromme, und kindliches Bertrauen, daß Er uns die besten Gaben gern gewähren wolle, das sind nothwendige Bedingungen eines Gott wohlgefälligen Gebets.
- 4. Wem das Seil seiner Seele nicht gleichgultig, wer nicht verstrickt in zeitlichen Sorgen, oder nicht hingerissen vom Taumel der Welt, oder nicht entzunsdet von Leidenschaften, oder nicht versunken ist in Luste, der nicht entsagen will, oder nicht bethört von eitler Afterweisheit, die ihm das Gebet als uns nüß vorstellt, sei es, daß er nicht an Gott glaube, oder nicht an ewige Vergestung des Guten und des Bosen, oder daß er glaube, Gott achte nicht auf uns ser Gebet, oder daß er wähne, wir bedürfen der Husse Grabes selig zu werden, der wird schwerlich das Gebet ganz unterlassen. Glaubt er mit historischem Glauben an das Evangelium, so wird er desto wenisser es ganz unterlassen wollen.
- 5. Aber ber hiftorische Glaube an bas Evanges lium ist noch kein lebendiger Glaube an "Christum "Jesum, welcher uns ward burch Gott zur Weisheit, "und zur Gerechtigkeit, und zur Heilsgung und zur

"Erlbfung". Done biefen lebendigen Glauben bie tet man weber mit Demuth, noch mit Bertrauen. Wer diesen lebendigen Glauben nicht hat, auf den läßt sich anwenden was der Apostel sagt: "Er bittet, "aber er empfängt nicht, weil er übel bittet," \*\*)

- 6. Wir werden nicht mit Demuth, nicht mit kindlichem Bertrauen', nicht mit ernster Aufopferung unsers eignen Willens bitten, wenn wir nicht um die Gewährung, oder um die Erhaltung und um die Bermehrung dieser Demuth, dieses Bertrauens und der Kraft zur Aufopferung unsers Willens bitten. Es ist nicht genug, daß wir Gott um die geistlichen Saben bitten, welche wir von Ihm zu erlangen wie sehen, wir muffen Ihn auch gleichsam um die Hande des Geistes bitten, mit denen wir darnach auslangen wollen.
- 7. Können wir aber hoffen, durfen wir hoffet, baß Gott uns seine Gnade gewähren werde, went wir nur Morgens ober Abends Ihm einige flüchtige Minuten widmen, und die übrige Zeit des Tages und nicht nach Ihm umsehen? Würden wir mit unsen Kindern zustieden seyn, wenn sie uns nur seben Now gen den guten Tag, seben Abend eine gute Nacht wünschten, und den ganzen Tag sich nicht um uns bekümmerten? Oder nur etwa dann uns ein freunds

ana la Grogle

<sup>\*) 1.</sup> Cor. I, 30.

<sup>\*\*)</sup> Jac. IV, 3.

iches Wort gonnten, wenn sie etwas von uns besechten? Der Bater, die Mutter würden ihre Kinster wenig lieben, die es zufrieden wären, daß sie sich o wenig nach ihnen umfähen, wie die meisten, sie weitem die meisten Christen sich nach dem himmstehen Bater umsehen! Und würden liebende Aeltern pit Freudigkeit ihre Kinder Worgens und Abends egnen, wenn sie wüßten, daß sie den gauzen Tag hrem eignen Willen nachgingen?

8. Es ift nicht möglich mit Sammlung ber Bebanken, noch weniger mit Bingebung bes Bergens Bott zu naben, wenn wir Ropf und Berg angefüllt. aben mit zeielichen Gorgen, weltlichen Manen, irdie den Beftrebungen; wenn wir unfer Berg beflectt has un'mit gabllofen Berlegungen ber Liebe, bie immee nehr zur Gewohnheit werden, je weniger wir ihrer ichten. Es ift nicht moglich, ohne ein besondres Bunder ber Guabe, welches wir in fotthem Buftanbe m wenigsten erwarten burfen, fich ben Berftreuungen es Lebens, bazu eines taglich in tiefere Gottesvers effenheit verfinkenben, mit bfteren und argeren Berthungen ber Nachstenliche sich verschlimmernben, mitufternen Empfindungen fich besudelnden Lebens, auf finmal zu entreißen. Wir konnen nicht, wie ber andmann, ber mit bem Schalle bes hohlen Erges ie schwarmenden Bienen gum Korbe lockt, Gebans en und Emfindungen auf Einmal, von allen vier Binden ber, berbeirufen.

mana Google

9. Daeum haben vom jeherreble, bie bobe Bo fimmung bes Menfchen erkennende Deisen, sowiel folde die dem naturlichen Lichte nachgungen, als bie von gottlicher Offenbarung erleuchtet murben, bie fille Betrachtung empfohlen und geubet. Einine 100 gen fich auf Jahre gurud in die Ginfamkeit, anbre fanden fie auch felbst in Stadten, mitten im Bertiff mit Menfeben, fei es unter schattenben Baumen, ober unter den Hallen der Tempel, sei es im stillen 3im mer. Pothagoras lebte Ein Jahr in einer Sable. and das funffahrige Stillschweigen, welches er feinen Jungern auflegte, beweifet fowohl für feinen Ernft als für die felgfame Ehrerbietung feiner Junger, aus beren Schulen Philosophen, Staatsmanner. und Sie ben hervorgegangen, die bas gange Alterthum ebei und bewunderte. Biele Stellen aus Platon's une Zenaphon's Schriften zeugen von bem boben Werte, ben ber größte ber Beisen Griechenfands, Sofrans, auf die stille Betrachtung legte, in welcher er bas # ben ber Seele, und Die Borbereitung auf ein ewige Leben fab. Dreimal war Mofes, allein mit God vierzig Tage und vierzig Rachte, fastend auf bem Sinai, er "neit: bem ber herr redete von Angesicht "Ju Angesicht, wie ein Mann mit feinem Freunde "rebet" \*). Vierzig Tage und vierzig Rachte fastete

n ta nadr

<sup>\*) 2.</sup> DOJ. XXXIII, 11.

Elias einfam in Betrachtung, ehr ber Beit Bich ibin offenbarte, nicht in vorgebendem Sturme, beridie Fels fen gerriß, noch im Erdbeben, noch im Tener, fonbern in ftillem fanften Gaufein \*). In bet Einfamteit ward, von Kindheit: an.; Isbannes der Zaufer, ber Borlaufer bes Sohnes Gottes \*\*), er, von bem ber Sohn Gottes Gelbst fagt, daß "unter allen, die von "Beibern geboren worben, feiner größer fei als Ja-"hannes ber Taufer" \*\*\*), borbereitet auf feinen beis ligen Beruf; ja, ber: Sohn Gottes Setbst ward, "in "ben Tagen Seines 'Aleisthes" \*\*\*\*), nach Seiner Coufe, "vom Geiste in die Bufte geführt!", mo Er vierzig Coge und vierzig Rächte C'h ber Betrachtung hingabievam Teufel. Sich verfuchen ließ h); den bofen Beiff mit Schmach abfertigte, und burch Sein Beis fpiel uns lehrte, mit welchen Waffen diefer Feind zu betriegen fei.

10. Alle Kirchenväter haben die fille Betrachstung einpfohlen, alle haben fie geübet. Und die Strche Gottes hat sie den Mannern und Jungfrauen, welche, sich dem Dienste Gottes ganz widmen zu konnen, der Belt sich entziehen, von jeher zur Pflicht gemacht.

Ditaura Google

<sup>\*) 3.</sup> Kön. (1. Kön.) XIX, 8 — 13.

<sup>\*\*)</sup> Luc. I, 80.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. XI, 11. Luc. VII, 28.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Debr. V, 7.

t) Matth. IV, 1 - 11. Luc. IV., 1 - 13. 2 Hill

Bellide Minner und Frauen von allen Jahrhunder ten haben die Glaubigen ermahnet, in fo fern ihre les bensweise es ihnen gulaft, taglich, in beftimmter Beit+), ber Betrachtung und Bebergigung ber gotiff den Eigenschaften, ber gottlichen Erbarmungen, ba Lehren unfers beiligen Glaubens und ber Demuth gung aber unfre Ganben, ber Borftellung bes Lebent und bes Leibens Chrifti, ber Erforschung unfrer geffe lichen Bedürfniffe, bem Schopfen aus ber Rulle gitt licher Gnaben obzullegen. Dicht mit Leichtfinn, nicht oberfidchlich, benn es gilt unfer ewiges Soit! Mit mit angftlicher Scheu, benn wir legen uns, fo wie wir fint, unferm bimmlifchen Bater bar, beten i ber Tiefe des Bergens sprachtos zu Ihm, halten 36 bar bas Berbienst Seines lieben Cohnes. Unser ftanbiges Bedarfniß ift Liebe zu Gott! Bermebrung biefer Liebe! Rach ihr muffen wir feufzen! fleten um fie! ringen nach ihr im Gebet! und wie der Er vater, als er mit Gott rang, fagen: "Ich laffe Die

<sup>\*)</sup> Jeber kann durch die Erfahrung lernen, haß und jene Uebung leichter und fruchtbarer wird, bie sit zu bestimmter Zeit vornehmen. Da, dem wahren Sprüchworte nach, die Morgenstunde Gold im Annbe hat, so ist es desto billiger, daß wir die Erstlingt des "Lags, in Betrachtung und Gebet, unsern Herrn zum Morgenopfer Varbringen, so wie die späte Stunde des Abends sich zum Abendopfer der vor Gottes allsehendem Auge angestellten Selbsprüsung am besten eignet.

icht ebe Du mich seguest!"\*) So werden wir viß nicht ungefegner blaibent is in in in gestell is

11. Es wird nicht an Berffreumngen oller Art len. Die geringfügigften Borftellungen aus bem neinen Leben werden mandmal wie eine Stanba lfe uns umgeben. Bbfe Gebanken merben aufftein u Dann muffen wir ben Staub nicht biech befe : Bewegungen bes Geiftes, die ihn nur noch mehr igen murben, vertreiben wollen; fonbern, wenn wir gewahr werben, in vertrauendem Sinblick auf tt uns rubig balten, so wird er fich legen; und bie en Gebonken muffen-mir mit Abscheu von uns abe fen, ohne une von ibnen fcbrecken zu laffen, benne m wir fie verabicheuen, schaben fie uns nicht. 6 Opfer Abrahams war Gott barum nicht minder Ugefällig, daß loses Gepdgel barauf binabfuhr, n er scheuchte es \*\*). Und follten wir auch, im mpfe wider eitle Berffreuungen, nicht aur Haren trachtung gelangen, so wurde die Treue, mit wels wir uns jener ju erwehren ftreben, Gott wohl t minber als eine ungeftorte Betrachtung gefallen, r als eine die Seel' erquickende Beherzigung.

12. Will ber Feind Gottes und ber Menschen, ch Erregung bofer Gebanken, ober burch Vorftele unfrer Gunbhaftigkeit, uns ben Muth und bie

ana Google

<sup>&#</sup>x27;) I. Mof. XXXII, 26.

<sup>&#</sup>x27;) 1. Mos. XV, to, 11.

Argubitfelt neimen, und Gott zum Dofer barguftellen, fo muffen wir und folches que Domithigung gereiches laffen aben micht lag werden in unferm Bertrauen! Eben bann moffen wie mit bem großen Apoftel und freuen bag febie Kraft bes Beren am machtigften "fei in ber Schwachheit" \*): Dem Propheten: Jacha rias wand im Geficht Ber Dehepriefter Josue gezeigt "ber vor bem Engel des Geren fant, und Satan ju "fainer Rechten; auf bag: er ihm widerffunde. Und ber Berr fprach zu Gatan : Der herr fchelte bich, "Satan !: Nas ben Berr ichefte birb! ... : Sift biefer "nicht ein Brand, ber aus bem Reuer erretfet werd! "Und Josue hutte: pureine Rkiber und ftand von im "Engely welcher rebete und ju benen, bie vor 360 "ftanben, prath: Thut bie ungeinen Rleider von 300 "Und pu ibm fprach Ery Siehe, 3ch babe beim "Bunde von bir genommen und babe bich mit Rete "Fleibern.:angethan." \*\*) \*\*\*)

<sup>\*) 2.</sup> Cor. XII, 9.

<sup>\*\*) 3</sup>ach. 44, 17-4.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß au, bieser. Stelle, wie an vielen andern, bet Ausdruck ber Engel des Herrn ben Gohn Gottes bedeute, ist offenbar, wie auch, daß der Herr (Jehova) bon einem Herrn (Jehova) biet unterschieden werde, eben so wie in jeuer mosaischen Stelle: "Der Herr ließ Schwefel und Feuer reg "nen vom Herrn, vom himmel herab, auf Goom, "und Gomorrha." (1. Mos. XIX, 24.)

1 48. Die llebung bes sinnen, penchibfen Gebets mehr Bache des Herzens als bes Werffandest Bieb mir, Wein Cohn, beim Herz, und lag belge lugen Aufr haben auf Moine Wegen).

14. Wenn wir mit Treue ber herglichen Riebe Buth barfiellen .. mit ber Gefinning bes froms n Anaben Samuet, als er bem herrn, Der ihm fo "Commuel bit antworteter "Giebe, bie bin bl de . ... Mebe herr, benn Dein Kneche boet!" \*\*) fo werben wir Seine Stimme woht nehmen. Sagt nicht ber Cohn Gottes: 4 Ber nichtliebet, der wied Meine Wort halten; int Melit later wird ihm lieben, und Wir werben gunihm tymbh ... amb 1 Wohning bei ihm inefinion? """ gt Er nicht: "Siehe, Ich fithe wor ber Thir; nd flopfe an; fo gemand Meine Stimme haven ind, und bie Thur' aufthun, pu bem wert 3ch ingeben, und bas Abendmahl: mit ihm halten, und mit Mir." \*\*\*\*) Wollen wir Ihn horen, fo fonwir Seine Stimme vernehmen, und bann muffen nut horchen. Es giebt eine Zeit ber Goschäftiga , in welcher wir, wie die gottesfürchtige Martha, eiten und wirken follen, aber bie Beit bes innern

sand Google

<sup>\*)</sup> Spruche Sal. XXIII, 26.

<sup>\*) 1.</sup> Kon, (1. Sam.) III, 4, 9, 10.

<sup>&</sup>quot;) 30h. XIV, 23.

<sup>\*)</sup> Offenb. III, 20.

Gebets ist die Beit des demuthvollen, liebevollen Die rens, des Sigens zu den Jäßen Jesu mit der gatt selligen Maria, und des Horcheits auf Seine Asbe. Das ist, wie Jesus Selbst sagt, das Eine Nothe wendige ).

15. 3pm innern Gebet ernumtert und Pandus, wenn er fagt: "Erneuet end im Geiste eure Go "muthel" \*\*) Denn wie vermbchten wir das, die Den p Der da spricht: "Siche, Ich macht ineu!" \*\*\*)

26. Jeder Uebung kann sich ein Misbraud wo Beite stellen. Das innete Gebet ist von einse Gemakenern auf eine Weise angepriesen worden Gemakenen auf eine Weise angepriesen worden dem Gesphite der Weltsinge, und auch solder Saus gelehrten, die das innere Leben nicht kannten, solle gegeben ward. Es ist eine gefährliche Schwarmen des Wesen vieler Uebung darin setzen zu wollen, wie die Seele in eine Art von Entzückung gerathen sin welcher sie sich, ohne eigne Mitwirkung, den der flussen Gottes so hingeben musse, daß sie sich singelen Borstellungen, aller bestimmten Empfindungs aller Erregungen des Glaubens, der Hoffnung, we Liebe, aller Erhebungen des Herzens, aller Winn

Same Google

<sup>\*)</sup> Luc. X, 38 - 42.

oo) Ephes. IV, 23.

ooo) Offenb. KKI, 5.

d'Adimpine enthalten folle; ja, emige find so well gangen; bag fie tow einem Zuffande getraumt bir n, in welchem jeder Blick auf fich fethft, fogar ber Rice ber Demunt, "imeilanbi fenn foll, fo wie much -5 Berlangen nach bent ewigen Beile, ja felbft bas mangen nacht Bermehrung bet Liebel Die bauf hohen Standpunft geftihrte Selle; fahen jene Left f, folt, in volliger Blabe verfunten, fich wie ein lees Befåß anfollen faffen bon Gnaben ber gottlichen imfuchung; undufich jeber Empfindung enthaltens ns fet die mabre Mithe! die homfte Liebe fei bust er biefe Ruhe in fich fidre, fel es burch vin Geber; it'es auch bas Gebet bes herrn, ober burch Erres mg einer Empfinhung bes Dantes, wher bes beilige n Berlangens nach Gett, ber venfundige fich fchoff rimenig i gegent biefe Liebe!! Der beraube burch in ne fich ber hochften Begnabigung, und finte duf ie niedrigero Enife hinab. . Endlich haben dinige f ber: Etufenfalge ihrer gemahnten Bollfommenbels l'side so venftiegen; bag sie behaupteren; ein folimet efenguftand ber Wittenlofigleit, in welthem bie house madigte Seele fich fo' fehr' beut Willen Gotter bins ie, daß fie fetbst nichts wolle; forwern gleichgutig über ihr ewiges Seit und iber alle Gnaben ?- bie von Gott erhalten, fonne, baber nicht vorlangett " beten folle noch wolle, tonne ein bauernber-Bund merben !

17. Fern sei es von uns, biefe Schroffemer für Brangigger Band.

sactocole

Souchfor zu enflangen, aber twer Keite micht ein, daß in Fremahn fo gefdhriich als unfinnig feit gu melden Swize muffren fle, welche die mabre Demuth im bodffen Gaabe ju haben glaubten, gelangen, inbem De Mlaubtenn: bog fie über alle Mittel, welche Gott ju apferm Beile geordnet bat, erhoben miren! Babnien fig. in einem hoheren Bustande zu fenn, ale Sesains wur upd hie Seraphing, die er faksvor dem Abrone de Berry, als fie, mit zweien Bingeln ihr Antlip, mit zweien Flügeln ihre Fuße bedeckten, mit zweien file geln flogen, und einer bem andprn guriefen: "Deilig-Sheilig , beilig ift ber Herr Sabnoth, bie gange En "ift Seiner Ehre voll!"" Bahnen sie sich im Paulus enhaben, ber nicht nur feine Corintbier @ mahnte, gelch ben Wettkanpfern ber griechisch Spiele, 'Zu taufen, bag fie ben Rampfpreis erlangen emdchien", sondern auch von fich felbst fagt, wer Hanke, er fechte, er betäube feinen Leib, und bring gibn unter's Joch, auf bag er nicht, nachbem er 🖝 Thern geprebigt habe, fetbft verwerflich werbe?" Um die wes Philippi schreibt vert "Nicht daß ich" "fopon ergniffen habe, ober schon vollkommen fei; if Hage him aber mach, ob ich es ergreifen mode Knachbem ich won Jesu Christo dazu ergriffen wad. I Peine Brader, ich schäge mich selbst noch nicht, baf

25 TOOSK

<sup>\*) 3</sup>ef. VI. 1-3.

<sup>\*\*) # @# .</sup> IX, 88-27.

"ith es ergriffen habe; Gines aber fage ich; ich vor-"geffe, mas babinten ift, und finede mich aus nach "bem, mas ba vorn ift; und jage nach bem vorge "ftedten Biel, jum Rampfpreife, welchen vorhalt ber "bimmlische Beruf Gottes in Chrifto Jefu."\*) Durs fen wir uns noch munbern, wenn eine wohlmeinenbe Schwarmering, welche fehr bekannt mit ber beiligen Schrift mar, aber bennoch fur fich und fur ihre Aus hanger ein andres Mittel, jur Bollommenheit zu pelangen, gefunden gu, haben mabnite, als felbft bie Apostel, welche uns bas Gebet, die Wachsamkeit, bas Ringen nach bem ewigen Seile anempfehlen, wenn, feg' ich, Madame Gyon sich für bie Braut bes Hobenliedes bielt? Gott erbarmte Sich ibrer, bie fich pie von der Kirche hatte trennen wollen, welcher sie wich bis zum letten Athemzüge huldigte; aber nicht wenige laffen fich noch burch ihre Schriften verleis ten, und andre verwechseln die eingebildeten und nich= tigen Traume biefer Schwarmerinn mit bem, was beilige Seelen im innern Gebet erfuhren, zu welchem die Kirche Gottes ihre Glaubigen allezeit ermuntert bat. Wer an ihren Bruften bie lautre Milch ber Rehre einsauget, und nicht eigne Pfade geben will, ber wird weder schwarmen mit übersichtigen Phantas ften, noch auch hohnlacheln mit kurzsichtigen Weltlins

<sup>\*)</sup> Phil, III, 12-14.

gen über die gattliche Heinfuchung, in welcher ber Herr Seine Gnaden über Seelen; die sich Ihm gang hingeben, ausschützt.

Bie toftlich, o Gott, ift Deine Gnade! "Unter bem Schatten Deiner Flügel ichubeft bie Rinder der Menfchen Du!

"Du sattigest aus der Kulle Deines Haused fie!
"Du trantest mit Wonne sie wie mit einem Gran!
"Penn bei Dir ift die Quelle des Lebens!
"In Deinem Lichte schauen wir das Licht!" \*)

- 18. Aber weder sind die heimsuchungen Gotte fich immer gleich, noch auch bestimmt die Suse bet Empfindung, mit welcher die Seele gelabet, die Gitt des Segens, welther ihr ertheilet wird.
- 19. Jede Seele, die fich Gott zu heitigen win ganzem Herzen wunschet, und fich Ihm in Demits barstellet, wird gewiß von Ihm heimgesucht, abet nicht immer auf fühlbare Weise.
- Dottes bekannt waren oder bekannt sind, stimmten und klimmen alle darin überein, daß manche Seelen mit dem labenden Gefühl der Gnade oft und reichlich erquiekt werden, und andre nicht. Manchmal werden solche, die noch schwach im Glauben und in der Liebe sind, unaussprechlich erfreuet, da hingegen andre,

<sup>\*)</sup> Pf. XXXV, 8-10.

welche schon start sind im Guten, gleichsam in der Dure gelossen werden. Die noch zarte Pflanze bes darf der wässernden Hond, indeß eine andre, die schon tiese Wurzeln schlug, besto mehr erstarket, wenn sie durchwittert wird vom scharfen Ostwind und von des Mittags sengendem Strahl. Der Schwache wird ers frischt mit Kubsal; der Starke wird geprüft mit Leiden det Seele, auf daß er, bewähret durch Trübsal, desto vollkommner werde. Jedem giebt Gott nach seinen Bedürfnissen und zu Seiner Zeit.

21. Unfer Peiland stellte Sich, als wolkte Er durch den Flecken Emmaus durchgehen, auf daß das Berlangen der beiden Jünger, die Ihn zwar nicht für Den, Der Er war, erkannten, nber Ihn liebten, weile Er von Ihm mit ihnen sprach, desto lebhafter werden mochte\*). So scheint Er machmal liebenden Seelen Sich ihnen entziehen zu wollen. Dann senket sich ihre Sonne, dann fürchten sie, umnachtet zu werden, dann rufen sie mit senen Jüngern: "Bleibe bei uns, "benn es will Abend werden, und der Tag hat sich "geneiget!" \*\*\*)

22. Heilige Seelen haben oft Jahre lang ber. Empfindung Seiner Rah' entbehren muffen, aber defto fraftiger wirkte Seine verborgne Gnade auf ihren Glauben, auf die Treue ihrer Liebe, auf die Beharrs

<sup>\*)</sup> Luc. XXIV, 28.

<sup>4.)</sup> Luc. XXIV, 29.

Westeit ihrer Hoffnung und auf den Wachsthum ihrer Demath. Sie faben Ihn nicht, weil Er in ihnen war. Er kräftigte sie; und indem sie sich Seines zuspruche für umwürdig hielten, — wie denn auch die Heiligen an und für sich Seines Zuspruche nicht würdig find — walleten sie mit unerschütterter Standbuftigkeit Ihm nach auch im Dunkeln, bis sie Ihn fanden, "Den ihre Seele liebte", bis "Er sie kusse, "mit dem Kusse Seines Mundes".

23. Aber auch zur Züchtigung entzieht Et Sich manchmal benen, die durch Süße des Labfals sicher zu werden beginnen, oder Gnaden als ein Eigenthum ansehen, und auf ihnen beruhen wollen, die ihnen nur verliehen wurden.

24. Es ware ein großer und gefährlicher Ithum, wenn Seelen folche Gnaden, die ihnen als Mittel verliehen werden, zur höchsten Gnade, der Vereinigung mit Gott, zu gelangen, für diese höchste Gnade selbst hielten. So wenig wie der Thau die Himmels, welcher die Pstanze tränket, ihre Frucht ist, deren Gedeihen er befördern soll, so wenig sind angenehme Empsindungen der Nähe Gottes das Höchste, was Er uns bestimmt. Im wohlthätigen Lichte Seiner Heimsuchung blühen fromme Seelen, aber die Blüthe wird fallen und der Baum wird zu

<sup>\*)</sup> Sobe Lied I, 7.

<sup>&</sup>quot;) Sohe Lied I, i.

raufen fcheinen, menn er bie noth unsweitbare Fringe

25. Das Eine Rothwendige ift bas Beharren itti Blauben, in der Liebe, in der Hoffnung und in des Demuth, ohne welche fich Glaube, Lieb' und Hoffnung verflüchtigen, ehe die Seele des inne wird.

26. Zauschung ist gefährlich! Alber die Kinder Bottes laufen keine Gefahr, sich zu täuschen, so tängt hr Glaube sich lebendig erweiset in guten Werken mb in Vermeibung der Sunde; so lang' ihre Liebe pu Gott sich kräftig erweiset in wahrer Liebe zum Adosten, und so lange die Demuth sie lehrt, daß vir "ohne ben Sohn Gottes nichts verindgen". "Dank bleiben sie in Ihm und Er in ihnen; Er ist dann 'ber Weinstock, sie sind die Reben, und der Weins 'gartner ist Sein Vater"\*).

## XV

1. Wer im kalten Winter frühe Morgens ein Feuer m Kamin anzündet, der wird sich der wohlthätigen Barme nicht lang' erfreuen, wenn er nicht auch das seuer unterhält. So handeln gleichwohl viele Christen. Sie halten ihr Morgengebet, und einige, heren

<sup>\*) 30</sup>h. XV, 1-5.

Bahl boch ichen klein ift, suchen, auch in der fillen Betrachtung des innern Gebets sich vor Gott zu sammeln, und geben täglich in das haus des herrn. Sie suchen sich vor Gottes Angesicht zu sammeln, fassen auch wohl manchen guten Entschluß.

2. Aber wie bald verstücktigen sich ihre guten Gebanken, ihre guten Empfindungen, ihre guten Entschiesel, ihre guten Empfindungen, ihre guten Entschiesel, Gest am Abend werden sie vielleicht, wenn sie sich etwa offenbarer Sunden während des Tages schuldig machten, ihrer Untreue gewahr. Eine beit same Schaam wirket in ihnen Entschlüsse, welche sie seitelt, wie die vorigen, aber auch diese werden verseitelt, wie die vorigen. Jahre lang leben sie so din. Sie gleichen dem Sissydus der griechischen Zabely welcher verdammt war, in der Hille einen großen Stein aus der Tiese auf den Gipfel eines Berges hinauf zu wälzen. Er wälzete und wälzete, aber im mer, eh' er den Gipfel erreichte, rollte der Stein wies der in die Tiese hinab.

3. Der fruchtsofen Arbeit mude, werden solche Christen muthlos, entsagen dem innern Gebete, werden auch für das mündliche Gebet immer lauer vielleicht gar ungläubig an der Rraft des Gebets, sonach an der Religion; oder sie<sup>7</sup> fahren fort, in tobtem Glauben zu beten und in todtem Glauben zu leben, ührlich einer Pflanze, die in dürren Erdreiche Faum noch grünet, keine Bluthen trägt, daher auch keine Frucht.

sand Google

- Bandels eiwas von der Araft der Guade gekoftet; im mundlichen und im innern Gebet, aber fie haben es verwahrloset und murren gleichwohl:vielleicht inners lich über die Unbehaglichkeit ihres Zustandes, aus wels dem ja doch, meinen sie, die Gnade sie mohl hatse befreien mogen.
- 5. Solche trage, laue, undankbare, Seelon, moche ten mobl beherzigen, was Gott ben Ifraeliten gurufen ließ durch ben Mund bes Propheten Ofee:
  - "Bas foll Ich. 816 thun, o Ephraim?"
  - "Eure Frommigfeit ift wie ein Morgengemalt,
  - "Bie fruher, bald hinschwindender Thau!"\*)
- 6. Verwechtlung ber Mittel mit dem Zweck ist ein gewöhnlicher und schädlicher Irrthum der Menzien in allen Dingen, vorzüglich im Geistschen. Wer das Mittel für den Zweck ansieht, wirdnes ball für unwirkfam halten, weil er sich getäuscht findet. Der Täuschung Grund liegt aber nicht im Mittel, sondern in ihm selbst. Der Zweck aller göttlichen heilsaustalten für die Menschen ist deren Verstührung mit Gott, deren Vereinigung mit Gott. Diesen Zweck zu erreichen, mussen wir alle Mittel, welche Er uns darreichet, ergreisen. Umsonst würde beten, wet

- 50g/e

<sup>&#</sup>x27;) Diee (hofea) VI, 4.

bie heitigen Gaframente aus Gedingschägung berschiben vernachlistigtes. Umsonstrauch würde, wer nicht beten wollte, seine Justucht zu ben heiligen Caframenten nehmen.

- 7. Mit geringem Rugen wird ber alle diese Mittel anweisen, ber nur bei Gebrauch berselben an Gott benkt; und er benket auch bann nicht an Gott, wie wir an Ihn benken sollen; benn wenn er das ihate, so warde er auch im Laufe des Lages an Gett denken.
- 8. "Ich bin", so sprach ber herr zu unsem geistlichen Vater Abraham, "Ich bin ber Allmächtige "Gott, wandle vor Mir und sei vollsommen."\*)
  - 9. Vor Gott wandeln, das heißt, Gottes Allgegenwart auf lebendige, wirksame Weise beherzigen; immer mehr und mehr daran denken, daß Sein ab sehendes Aug' uns allzeit schauetz daß Er, Dem nickt klein, weil nichts Ihm groß Mt, auf seden von uns schauet, gleich als ware jeder einzelne Weusch der einz zige Segenstand Seines Schauens, Seiner Obhuk, Seiner strafenden Gerechtigkeit oder Seiner erbarmand den Liebe.
- 10. Daher nicht nur unfre unmittelbar fic auf Beinen Dienft beziehenben Sandlungen, fondern anbfer ganzes Leben Gottesbienft fest muß, weil wir

<sup>\*) 1</sup> Mof. XVII, 1.

, was wir ihin ober was wir kassen, thun ober i sollen, mit Biecksche auf Ihn, Seinedwegen. schreibt der Apostal Paulus an seine Cosinthier: sei, das ihr effet ober telnket, oder was ihr thut, but es alles zu Gottes Ebre."\*)

14. In zwiefacher Beziehung tonnen wir thun, wir thun zu Gottes Ehre; in Beziehung auf ben Rachften, aber ims und in Beziehung auf ben Rachften, aber ims um: Gottes willen.

12. In Beziehung auf uns felbst, wenn wir bei was wir thum oder lassen, streben, Ihm wohla lig zu handelnt; wenn wir aufrichtig betent "Lebre b thun nach Deinem Bohlgefallen, denn Du mein Gott, Dein guter Geiff führe mich auf ner Bahn"\*\*), und unser ganzes Bestreben von Bunsehe des gottlichen Wohlgefallens beleben

13. In Beziehung auf unsern Nachsten, wenn aus Liebe zu ihm, welche gegründet ift auf Liebe jott, gewiffenhaft vermeiben, ihm Anftoß zu gesselbst durch an sich erlaubte, aber nicht von bee hit uns vorgeschriebene Handlungen.

14. Daß der Apostel in der oben angeführten le auf diese Pflicht gegen ben Rachsten Rucksicht'n, ift offenbar, benn er sest hinzu: "Gebet wes

one, 45005/C

<sup>) 1</sup> Cor. X, 31.

<sup>)</sup> PC CXLII, 10.

"ber ben Juben Auftoß noch ben Gelechen, noch auch ber Gemeine Gottes, gleichwie auch ich in allen "Dingen mich allen gefällig zu nuchen ftrebe, und "nicht suche meinen Rugen, fondern ben Nutgen vie"ler, auf daß sie gerettet werden."

15. Liebe zu Gott und Liebe zum Nachften muffent ums immer bie Richtschnur ziehen bei allem unfen Thun und Laffen.

16. Nach dieser Richtschutz zu wandeln, vor Gott zu wandeln, hedurfen wit großer Wachsamsteit. Unser heiland sprach zu Seinen Jüngern: "Bol "chet und betet, auf daß ihr nicht in Bersuchung "fallet." \*\*) Und anderswo: "Was Ich euch sage "das sage Zich allen: wachet!" \*\*\*)

17. Bu diefer geiftlichen Bachfamteit gu gelen gen, follen bas Gebet und die innere Betrachtung und beforberlich fenn.

18. Sehr schön schreibt ber große und liebense würdige Fenelon an seinen würdigen königlichen 30gling, ben Herzog von Bourgogne, ben Gott früh him wegnahm, vielleicht weil sein Bolk eines solchen 30d nigs nicht werth war:

19. "Um Gottes willen, lassen Sie das innera "Gebet Ihr Herz nahren, wie die Speise Ihren Leibl

esa si Google

<sup>\*) 1.</sup> Cor. X, 32, 33.

<sup>\*\*)</sup> Matth, XXVI, 41.

<sup>\*\*\*)</sup> Marc. XIII, 37,

"Wetbe für Sie eine Quelle ber Bergegenwärtigung "Gottet, mahrenb bes Tages; und Die oft am' Tage "wieberholte Bergegemwärtigung Gottes sei eine Ers "neuerung bes inneren Gebets. Dieser kurze und "liebevolle Hinblick auf Gott erfrischt ben ganzen "Renschen, stillt seine Leidenschaften, führt mit sich "Licht und Rath für eintretende wichtige Fälle, unters "wirft sich nach und nach den ganzen Menschen, und "macht, daß man seine Seele in Geduld besige, oder "vielmehr, daß man sie von Gott besigen laffe. Ers "neuet euch im Geiste eures Gemüths!" ")

20. Der Sohn Gottes ward auch barum bes Menschen Sohn, auf daß Er uns bas hochste Beispiel ber Beiligkeit gabe. Also weissagte von Ihm ber genfe Prophet:

21. Rraftiger konnte wohl felbft ber heilige Ses

<sup>&</sup>quot;Empor wird fproffen ein Zweig aus Ifal's Stamm, "Ein Oprofiling feiner Burgel wird fruchtbar feyn!

<sup>&</sup>quot;Und auf ihm wird ruben ber Beift bes herrn,

<sup>&</sup>quot;Der Beisheit und bes Berftandes Geift,

<sup>&</sup>quot;Der Beift bes Raths und ber Rraft,

<sup>&</sup>quot;Der Erfenntniß Beift und der Frommigfeit,

<sup>&</sup>quot;Und Sein Athmen wird fenn in ber Furcht bes Qerrn!" \*\*)

<sup>\*)</sup> Eph. IV; 23.

<sup>\*) 3</sup>f. XI, 1 - 3.

her in menschlicher Sprace den ummterbrochnen ihr gang ber allerheiligsten Greie das Menschenschat mit bem himmlischen Bater nicht ausdrücken, als in den Worten:

"Gein Athmen wird seyn in der Furcht des Herrn!"
Unser naturliches Leben wird ja in uns erhalten, durch beständiges Ausathmen der zuvor eingeathmeten, und durch Sinathmen frischer Luft. Auf ahnliche Beige sagt unser Geiland: "Meine Speise ist die, daß 36 "thue den Willen Deß, der Mich gesandt hat, und "vollende Sein Werk." \*)

22. Nichts vermag so sehr uns auf bem Wege des Wandels vot Gott zu fördern, als die eraste Betrachtung und die selige Beherzigung der Lehen und des Lebens Jesu Christi, unsers Bruders, unser herrn und unsers Gottes. Die heitigen Evangelien enthalten in wenigen Worten den Inbegriff der üch stedenswürdigkeit. Nicht nur sinden wir in den Roden und Thaten unsers Heilandes Vorschrift und Bei spiel für jede Lage, sur jeden Fall, in welchem wir und befinden mögen, sondern es gehet aus ihnen ein so warmer, belebender, seelenwandelnder, heiligender Hauch der ewigen Wahrheit hervor und der ewigen Liebe, das wir mit ihm göttliche Kraft einathmen, se

man, Google

<sup>\*) 30</sup>h. IV, 34.

ihr und muhr bem Sohne Gottes Sellift verichne werden, wofern wir fie wie Einfalt, auter ins liger Anzufung das heiligen Geisen, mit Des und mit Liebe, lesen.

13. Sie enthalten die Geschichten bes Sohnes 8. Der "von einem Weibe geboren und dem 15 unterproduct word, auf boß Er die, so unter Gesetz waren, erlösete, daß wir die Lindschaftsingen" \*). Sie erzählen uns von Solner wunz ren Geburt, übergeben fast mit genzlichem Stille igen Seine Jugand, theilen uns wenige Seiner chen Reden mit, und weuige Seiner göttlichen 16 m \*\*), berichten uns dann Seine Leiden, Seinen 17 henchen Lod, Seine Auserssehung, Seinen 18 nelfahrt.

24. Aber wie reichhaltig ist das Wenige, was sie von Seiner gottlichen Lehre mintheilen! was sie Jeinen gottlichen Thaten uns erzählen! Einzelne 1, einzelne Thaten, aber welche vollständige Lehre aus ihnen hervor! Er, Der "göttliches Wesens 1d, es nicht für einen Raub hielt, daß Er Sott h war" \*\*\*), gibt uns in Seinem Verhältnisse einem himmlischen Vater, in welches Er, aus zu uns, als Wensch getreten war, so wie in

and Google

Gal. IV, 4, 5.

<sup>30</sup>h. XX, 30. 31. 30h. XXI, 35-

Phil. II, 6.

menfiblichen Berbaltniffen, ein Weifplet ber Seiligfet, ber Liebe, bes bochften Ernftes," und ber freundlich fien Ditte, welches jedes unbefangene Berg mit einer Chrerbicfung und Liebe erfullen muß, wie fie nur fur Ihn empfinden werden konnenphible nur Er sie ver bient. Dicht nur zeigt Ermune ben Pfad, beit mit Mm, Der da ift "der Beg; Die Wahtheit und bas "Leben", nachwandeln follen, well- "niemand zum 4Water tommt als burch 3ba"\*); fonbern Er wie heiffet uns auch die Kraft zu Seiner Nachfolge, mit Seine Berheiffung bewähret fich feit beinabe zwei John taufenben. Obgleich bie Bahl berjenigen, welche Seine wahrhaftigen Junger find, flein ift in Bergleichung mit benen, welche nur mit bem Munbe befennen, p hat bennoch bas Evangelium die Geftalt der Erb'e weuet, die Gitten-gereiniget und gemitbert, neue Im genden gelehrt, won welchen die Menfeben, ebe bifft neue Licht aufging, teinen Begriff hatten, und zeigt noch täglich an benen, welche bei biefem Lichte wan deln, was die Menschheit schon hienleben fenn willbe wenn es von der Dehrheit der Menfchen angenom men, von der Mehrheit ihm nachgelebet wurde. fage von der Mehrheit, nicht von aflen; benn Unkent war immer unter biefem Baigen , und bie fconften Tugenden des Chriftenthums, die Geduld, die Stand baftigfeit, der driftliche Muth, Die bewahrte Unschuld

practice (Figure)

<sup>\*) 306.</sup> XIV, 6.

bofen Beispielen, die Verschmlichkeit, bas unsitterliche Bertrauen in Gott, die Liebe zu ben ben, diese evangelischen Tugenden wurden ihren nachtsthum nicht erreichen, nicht so weit ihren thätigen Schatten verbreiten, nicht solche Dufte alischer Bluthe duften, nicht so herrliche Früchte die Ewigkeit tragen, wenn sie nicht geübet würsim Verkehr mit den Kindern der Welt, deren Versheit selbst zur Verpollkommnung der Kinder Gots zur Verherrlichung "des Urhebers und Vergels unsers Glaubens"\*) dienen muß.

25. "Seine Gebote sind nicht schwer!" Sein g ist das "vollkommene Geseg der Freiheit "\*\*) n, die ihm aus Liebe zu Gott nachleben, so wie , aus Liebe zu uns, es uns gab. Wer es halt, n Herz wird schon hienieden erfüllet mit "dem den Gottes, der höher als alle Vernunst ist" \*\*\*\*), die bloße Vernunst uns, in Absicht auf göttliche ze, keine gegründete Veruhigung, auch keinen in, noch weniger vollständigen Unterricht über uns Pflichten, und durchaus keine Kraft zur Erfüllung lbigen verleihen kann. Von diesem Frieden Gotsagt der Apostel, daß "er unse Herzen und Ges

<sup>)</sup> hebr. XII, 2. 1. 306. V, 3.

<sup>) 3</sup>ac. I, 25. II, 12.

<sup>)</sup> Phil. IV, 7.

vanzigster Theil.

"danken in Jesa Christo bewahre", "), weil er da wahren Christen die Gottlichkeit des Geseyes bewährt, und sie einstweilen durch himmlische Ruhe, durch sells ges Gefühl der Gnade Gottes und durch freudige Erwartung emiger Seligkeit belohnt.

26. Entsetzt sich unfre sinnliche Natur vor ber Ibee der gewiffenhaften Nachfolge des Sohnes Gobtes; glaubt sie in ihr nur Entbehrung und Zwang pleben, so widerfahrt ihr das, weil "der naturliche "Wensch nichts vernimmt von dem, was des Geiste "Gottes ist; es ist ihm eine Thorheit, und er kan "es nicht erkennen, weil es auf geistliche Weise muß beurtheilt werden"\*\*).

27. Wer auf die Stimme des Sohnes Gotte hort und Ihm nachwandelt, dem wird diese Nachfolge immer leichter. Er bedarf nicht, wie die Weltlings wähnen, mit angstlither Furcht auf dem Lebenswege zu gehn. Ein Wandrer, der auf dem rechten Begt gehet, sieht sich nicht bei jedem Schritte bang' um; der Steuermann fürchtet nicht zu irren, wenn er noch der Richtung lenkt, die der Compaß angiebt; so ward der Pilger Gottes, im Vertrauen auf Seine Gnade, mit Vorsicht, aber auch mit Freudigkeit, und den Weg lang' aus den Augen lassend, aber öfter ent porschauend zu Gott; benn er spricht mit dem könige

Same Google

<sup>\*)</sup> Phil. IV, 7.

<sup>&#</sup>x27;\*) 1. Cor. II, 14.

1 Sanger: "Der herr ift mein Line und meine il, wen foll ich furchten? Der herr ift meines bens Kraft, vor wem foll ich zittern?"\*)

28. Die eitsen Bestrebungen bes A tigen die Seele mehrentheils muhseli ffenhafte Wachsamkeit des Christen, a leichwohl des Weltlings Ziel! Denne ithalben Nebenbuhler, sein Bestreber hes es wolle!

29. 3m Bandel vor Gott findet der Chrift feine enbubler. Die Genoffen feiner heiligen Pilger. ft jur bimmlifchen Berufglem find jugleich feine Un dem Glauben, an der hoffnung, an Liebe bes einen entzundet fich ber Glaube, Die fnung, die Liebe des andern, fo wie viele Lichter o beller aufflammen, je naber fie einander ftebn. Beltling rechnet auf seine Klugheit ober auf fein ich, verrechnet fich oft, und ber ihm immer furche vorschwebende Tod ergreift ihn, fruh oder spat fern im flüchtigen Leben von fpat die Rede fenn n), der Tod ergreift ihn und zieht ihn zur Res ischaft uber alle feine eitlen Beftrebungen, fur bie verscherzte bas Gine Nothwendige! \*\*) Der mabre ift fann jeden Augenblick Rechenschaft ablegen won n Pfunde, das ibm von Gott anvertrauet ward,

<sup>\*) 96.</sup> XXVI, 1.

<sup>&</sup>quot;) guc, X, 42.

und rufe Gett ibn 30 Sith, so ruft Er Bin gu: "Go

30. Die bfiere Betrachtung und Bebergigung bet Lebens Jefu Chrifti, in Berbindung mit bem Bunfde, Ihm abnlich und immer abnlicher zu werden, mit fe"mehr und mehr in bem, welcher Diefer beiligen Webung obliegt, fich zu einem vollständigen Ibeale kunden, burch welches bie einzelnen Buge bes Got menfchen fich zum lebenathmenden Gemalbe geftalte, welches bas Innerfte bes Herzens bewahret und bie liget, und ihm Rath und Licht gewährt, wenn er i vorkommenben Fallen fich fragt: Wie murbe ben gebon Beiland in biefem Falle ge belt haben? Wer nicht mi he, bei die Antwort feiner naturli meideli moge, biefes Drafel - mi en Ank brück — befrogt, ber wirt rhalten. Effrig im Dienfte Gottes, 1 en, bof Uebung ber Rachstenliebe Gott ber mobigefalligt Dienst fei; aber er wird auch bewahrt bleiben M weichlicher Menschengefälligkeit, Die von ber achte Menschenliebe oft eben fo, ja weiter entfernt ift, a murrifche Strenge. Derfelbige Apostel, ber ba fot bag er "fich allen gefällig mache, bag er nicht fich "feinen Rugen, fondern den Rugen vieler, bof f

same, Google

<sup>\*)</sup> Matth. XXV, 21. 23.

"gerettet werden?"), der sagt anderenne: "Simbe "ich nun nach der Gunft der Menschen, oder nach "bem Beifall Gottes? Oder suche ich den Menschen "mich gefällig zu wachen? Wenn ich noch suchte "den Menschen zu gefalten, so war, ich nicht ein "knecht Weriste "?\*\*).

31. Die Eigenliebe, unfre freste Feindinn, mothe wir fo gern verrvechseln mit der mobigeordweigs Gelbstliebe, die fich Gott unterwirft und fich nicht über ben Rachften erhobt, ben wir lieben follen mie me felhft; die Eigenliebe, welche bfeit : bem Falle Mame in jedem feiner Rinder ban Sch an die Stelle Gottes fepon will; die Eigenliebe, aus beren bittern Murzel alle Untugend sprossetziiwindriso diesem Leben ill keinem Menfichen gang vertilgt, robgleich bie Gnabe ibradie Herrschaft über: die Kinder. Gottes nimme. Sie darf ihnen nicht mehr in ihrer seignen Gestatt Befehle geben, aber fie nimmt manchmal ben Schein ber Liebe gu Goth an und fluffert, ihnen bofen Rath ein. Ward sie verlett, so will fie ihre Empfindliss keit für heitigen Eifer gelten laffen; ober, wennzibe Reschmeichelt mard, ihre strafbarg: Giefalligkeit für Liebe dum Nachsten. Sa will fie Ungebundenheit als evone gelische Freiheit erscheinen laffen; Glaichgultigkeit als Dulbsamkeit; Undulbsamkeit als Eifer. Kurz jaffe

.....Google

<sup>\*) 1.</sup> Cor. X, 33...;

<sup>\*\*)</sup> **Gal. I, 10.** 

einpflehlt uns bas Bofe unter ber Larve bes Guden, und weiß jeden bei feiner ihm eigenthumlichen Schwäche zu faffen. Go trachtet auch ber Reind Gottes und bes Menfchen, "ber ba umbergebet wie ein "brullenber Lows, und fuchet, welchen er verschlinge 3), er, bor bem ber Cobn Gottes ben Petrus marnte, Diefer trachtet Fromme, Die gegen ihre Schwache auf ibrer huth find, baduren ju taufeben, bag er ihnen gute Gebanten und Entschluffe! als Regungen ber G genliebe verbachtig jumachen, und fie ju Schritten gu verletten fucht, welche an fich unrecht und ihrer naturlichen Gemuchbart juwiber finb. Die foll ber Chrift diesen so verschiednen Fallstricken entgeben ? Wie anders, als burd immer erneueten Borfan ben Bib fen Gottes zu thim, und burch Gebet! "Lebre mis "thun nach Deinem Wohlgefallen, benn Du bift mein Bott, Dein-auter Geift fubre mich auf ebener # 95abn ! " \*\*)

32. So lange ber Wunsch, ben Willen Gostes zu thun, die Seels des gelftigen Lebens, im Christin bleibt, und ihn das Gefühl des eignen Unbermögens nicht verläßt, können keine Feinde seines Heils, wer bie Welt, noch des Teufel, noch das natürliche Berberben seines Herzens ihm gefährlich werden. Das Mißtrauen in sich selbst ist sein Schild, das

make Google

<sup>\*) 1.</sup> Petr. V, g. gue. XXII, 31.

<sup>\*\*)</sup> Pf. CXLII, 10.

Bertrauen in seinen Gott ist sein Schwerdt. Dieser Rustung vermag kein Feind zu widerstehen. Straus' cheln wird er manchmal, selten fallen, und fällt er auch aus Unbedacht, so richtet Gott ihn wieder auf, und sein Fall selbst gereichet, weil zur Vermehrung der Demuth und des Vertrauens in Gott, ihm zum heile.

33. Darum ermahnet der Apostel Paulus die Hebraer also: "So taßt nun euer Bertrauen nicht "fahren, welches große Vergektung hat. Der Geduld bedürfet ihr, auf daß ihr, den Willen Gottes "thuend, die Verheißung\*) empfahet. Denn um "eine kleine, ja kleine Zeit, wird kommen, Der da "kommen soll, und nicht saumen. Der Gerechte aber "wird seines Glaubens leben\*\*); wosern er aber ze"get, wird Reine Seele kein Bohlgefallen an ihm "haben. Wir aber sind nicht von benen, die da zagen "zum Verhaltung der Seele."\*\*\*)

and Google

<sup>&</sup>quot;Die Berheißung" bas heißt, nach einem gewöhnlichen Hebraismas, den Gegenkand der Berheißung. Sp. heißt oft bei den Schriftsellern des neuen Terstaments der Gegenstand der Hoffnung die Hoffnung; der Gegenstand der Liebe die Liebe; auf gleiche Beise sagen wir: Er ist meine Hoffnung, statt: 3ch hoffe auf ihn; Er ist meine Liebe, katt: 3ch liebe ihn.

<sup>\*\*)</sup> S. Habak. II, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Sebr. X, 35-39.

34. Je länger der Christ auf dem Bege de Heiles wandelt, desto mehr nimmt er auch zu an Erfahrung, und diese muß er nicht außer Acht lassen, durch sie gelangt er zum seinen Gesühl der Unterscheid dung, welches Paulus den Gländigen zu Philippi empsiehlt, in diesen Worten: "Darum bete ich, daß "eure Liebe je mehr und mehr zunehnse an Ersennt"niß und an Urtheil\*), daß ihr erkennen möget die "Unterschiede, und sehn möget lauter und unsträslich "am. Tage Christi, und erfüllet werdet mit Früchten ber Gerechtigkeit, die da kommen durch Jesum Christian zur Streum, zur Ehre und zum Lobe Gottes." \*\*)

35. Aber felbst dieser feine Tact, den die Erfahrung gewährt, wird oft fehlschlagen, wenn nicht wahre Einfalt bes Herzens, welche nichts will als ben Willen Gottes, in uns waltet.

36. Sehr schön sagt ber weise und gottseller Ahomas von Rempen: "Auf zwei Flügeln wird ber "Mensch von der Erd' ethoben, der Einfalt namlich "und der Lauterkeit. Einfalt muß in der Absicht "fenn, Lauterkeit in der Zuneigung. Die Einfalt hat Gott zum Ziel, die Lauterkeit ergreiset Ihn, und

Same Google

<sup>\*) &</sup>quot;Urtheif' das Bort ber Urschrift: acodnois bruft jebe Art ber Bahrnehmung aus, ber Sinne, bes Berftandes, der Empfindung. hiet fpricht der Apoftel von bem feinen Cact, der durch die Erfahrung entfieht, und durch fie auch vermehrt wied.

<sup>\*\*)</sup> Phil. I, 9 — 11.

iet Ihn... Wofern bu nichts anders als das phigefallen Gattes, und das Mohl des Nächstendst, so wirk du der innern Freihelt gewichen. und es richtig um dein Derz, so mügde jedes schepf dir ein Spiegel des Lebens, und ein Buch liger Lebre sepn."\*)

37. Einfalt, Demuth, Liebe, laffen sich im wahs Ehristen nicht trennen, kaum sich sondern in der kellung. Die Liebe ist Licht dem Haupte, heilige, b dem Herzen. Wie der Lichtstrahl sich in sieben en bricht, so geben alle Tugenden hervor aus, vereinigen sich wieder in Liebe.

38. Wo, durch Gottes Ginade, diese Lieb' in Bollkommenheit waltet, da wird, (wenn gleich Rensch noch manche Schwächen behalt, und mans unwillkührlichen Fehltritt thut,) das Ebenhild is wieder in ihm hergestellt, und sein ganzes n wird Harmonie. Sein Leben ist ein Lobges "Der Friede Gottes, welcher höher als alle nunft ist, bewahret sein Herz und seine Gedans in Christo Jesu"\*\*), und die Einfalt seines, kein andres Trachten gestörten Sinnens und 18, giebt ihm in der höchsten aller Bestrebungen gediegne Kraft, wie sie in seinen niedern Bestresen kein Weltling haben kann. Selbst in zeits

sans Google

De imitat. Christi, II, IV, 1.

Phil. 1V, 7.

lichen Berhältniffen und Geschaften giebt diese Einste ber Kraft und bes Willens bem wahren Christen oft eine Klarheit der Umsicht, einen Nachbruck im Bir ten, und eine freie Grazie im Handeln, welchen de Welt, ohne sie zu begreifen, benuoch ihre Bennu brung nicht versagen kann.

39. "Die Gottseligkeit iff zu allen Dingen nis "lich, sie hat die Berheißung dieses und des zukinftigen Lebens." Des schreibt der Apostel Panks an seinen Jünger, den Bischof Timotheus. Das den so sei, würde allgemeiner einleuchten, wenn die Inder Bollkommenen nicht so klein wäre. Wenn wir mehr Beispiele sähen von Heiligen, die mit den großen Apostel sagen konnten: "Ich sebe, doch ich "mehr ich, sondern Christias lebet in mir; was is "aber nun lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauden "des Sohnes Gottes, Der mich geliebet, und Sie "Selbst für mich dargegeben hat." \*\*)

40. Man wird vielleicht sagen : Aber Paulis war ein Apostel! Sagen wir lieber, der Apostel mand ein Mensch! Stellen wir uns kein nahes In! Sonst mochten wir das nahe weniger erreichen is ein fernes, das wir mit mehr Liebe zu erreichen inten! "Elias war ein Mensch, gleichen Schwächen ber

<sup>\*) 1.</sup> Tim. IV, 8.

<sup>\*\*)</sup> Gal. II, 20.

latur unterworfen wie wir" \*), fagt ber Apostel tobus. Und welch ein Mann ward Clias!

41. Gollen die großen Beispiele der Erbarmuns Gottes uns schrecken? Gollen sie nicht vielmehr ermuntern, uns entstammen? Die heilige Schrift uns Freunde Gottes, die noch im Staube hienies walleten, noch selbst "Staub und Asche"\*\*) was Auch wir konnen zur Freundschaft Gottes, zur traulichkeit mit Ihm gelangen, und vollkommen den durch Ihn. Ja, Gein Sohn und der Sohn Menschen, unser herr und unser Gott, rufet auch zu: "Ihr sollt vollkommen seyn, wie euer Bax in den Himmeln vollkommen ist!"

## IVX.

Die Bernunft lehret uns, daß wir das Gute lies sollen, und daß wir das Beste am meisten lieben n; daß daher Gott, als das höchste Gut, aus 1 alles, was gut genannt zu werden verdient, hers egangen, unsrer höchsten Liebe wurdig, wir Ihm höchste Liebe schuldig sepen.

and, Google

<sup>) 3</sup>ac. V, 17.

<sup>1. 200</sup>f. XVIII, 27.

Matth. V, 48.

- 2. Niese Wahrheit, die heisigste aller Mahrheiten, wurde allen Menkhen einleuchten, und alle herzen, wurde allen Menkhen einleuchten, und alle herzen erwarmen, wenn nicht unfre verderbte Natur ihr widerstrebte. Unsre Sinnlichkeit wird befangen vom Sichtbaren, nund die Liebe zum Sichtbaren, Zeitlichen, Werganglichen, Tauschenden, erzeugt in uns, so bald wir über die Geschöpfe den Schipfer vergessen, die Luste, deren Befriedigung, oder Streben nach ihrer Befriedigung, uns je mehr und mehr von Gott ent sernt, indem es nicht nur den Gedanken an Gott durch Zepstreuung erschwert, sondern uns diesen Gedanken, der die Seele unsrer Seele senn sollte, als ruhestörend, als seele unsrer Seele senn sollte, als ruhestörend, als seelestidend, verleidet.
- 3. Der Stolz steht ber Sinnlichkeit bei, so ver schieden auch die Natur beider zu senn scheint. Die Sinnlichkeit will ihren Lüsten nachgeben, unbesummert um das heilige Gesetz. Der Stolz will nach eignem Gesetz leben, will sich nicht "demuthigen und"ter die gewaltige Hand Soltes", unter welche witten demuthigen sollen, "auf baß Er uns erhöhe'd rechter Zeit"\*).
  - 4. Aus ber fruchtbaren Buhlfchaft bes Stohe mit ber Sinnlichfeit entstehen ber Unglaube und alle Sunden, deren keine ist, welche nicht die Juge bes Waters und der Mutter an sich trüge. Denn auch

Busana Google

<sup>\*) 1.</sup> Petr. V, 6.

Sanden der Sinnlichkeit haben, als Ungehorfam, väterlithen Stolz, und zu Gunden des Stolzes wurden wir uns nicht erkuhnen, wenn nicht das Sichtbare, das Zeitliche uns durch seine Reige verführte.

- 5. Beide führen die große Mehrheit der Mensichen zur Gottesvergeffenhelt, einige reißen fie hin zur Gotiesläugnung. Denn ein Anecht der Sunde wird oft allem Guten und Wahren so entfremdet, daß er fieber während des kurzen und unsichern Lebens seisnen hoffahrtigen oder üppigen Wandel fortsetzen, als seinen Lüsten entsagen und sich demuthigen will vor Gotel
- 6. "In seinem Herzen spricht ber Schalk: Es "ist kein Gott!."\*) Indessen bleibt das natürliche Licht nicht immer so verdunkelt, daß es nicht manchmal dem Blick des Weltsings scheinen sollte; das Gezwissen kan unterdrückt, es kann nicht ertödtet werzen. Misslungene Anschläge des Ehrgeizes, der Habestinge der der Bollust verleiden manchmal dem Weltzlinge seinen Zustand; das Alter schwächt die Fähigzkirt zum Genusse und deutet zugleich auf dessen schwelles Ende. Krankheiten und Tod der Angehörigen und Freunde erschüttern den Sünder, mehr necht eigne Krankheit. Dann wird er die Nichtigkeit der zeitlichen Bestrebungen gewahr und beginnt sich zu sehnen nach wahren und dauernden Gütern.

sans, Google

<sup>\*)</sup> Pf. XIII, 1.

7. Es gefallt Gott, auf mancherlei Weife be frevelnben und bethorten Rinder Abams ju meden aus ihrem Todesschlummer, sie aufmerksam ju mas chen auf ihr Glend, beginnenbes Bertangen nach Sein ner Sulfe in ihnen zu erregen. Das Wert Seiner Gnade in une wird manchmal langfam geforbent manchmal fchnell. Gin, bem Scheine nach gufällige Mort, welches nicht gleich geachtet wird, fallt in Berg, feimt erft nach langer Beit, erhebt fich in bi fem Bachethum, grunt bann, blubet, tragt, benege vom Thau ber Reue, belebt von des himmels Stude Fruchte ber Ewigfeit. Manchmal wird ber Danie von der allmächtigen Gnade ergriffen auf Einmil; felig ift, er, wenn er bann, wie Paulus, "fich nich "bespricht mit Fleisch und Blut"\*), sondern enten det vom "Lichte des Himmels, das ihn ploslich und "leuchtet"\*\*), bem Juge ber Gnade mit Liebe fich und schnell reifet an ihrem Strahl.

8. Wo aber das heilfame Berk der Gnade less same bewirket wird, da beginnet es oft mit imme zunehmender und manchmal lange dauernder zuwor fo wenig beachteten Ewigkeit. Die verleidet nun dem Sunder die weltlichen Bestrates gen, denen er bisher so eifrig oblag, die eitlen gen, denen er so luftern nachjagte. Er bereuet

...... Google

<sup>\*)</sup> Gal. I, 16.

<sup>\*\*)</sup> Ap. Gefch. IX, 3.

iden, die ihn an den Rand des Abgrunds geführt n. Bleibt er aber bei dieser Reue, welche durch ht hervorgebracht wird, stehn, und faßt er in dies Vesinnung Entschlüsse sich zu bessern, so läuft er hr, entweder die bloße Bermeidung boser äußerer dungen und die Uebung äußerer guter Werke früchte wahrer Bekehrung zu halten, und sich zu en in eitlem Dünkel eigner Gerechtigkeit, welche vor Gott gilt; oder er wird seine Ohnmacht, sich Berberben zu entreißen, fühlend, in eine Traust versinken, die ihn verdrießlich und schwermuthig, und mit welcher er fern von Gott bleibt.

- ide, als der Berzagende, stehn in großer Gefahr, inade nicht empfänglich zu werden, und entwestihren vorigen Zustand zurückzufallen, ja ärger rden, als sie zuvor waren; oder stehn zu bleis wo sie stehn, und beibe, jener wegen eitler Zust, dieser wegen Mangels an lebendigem Glausn Gottes Erbarmungen in Jesu Christo, nims zum Krieden mit Gott zu gelangen.
- D. Wenn Paulus uns das Vertrauen Abras
  in die gottliche Verheißung zum Beispiel vors
  o sagt er, daß unser Gtaube auch uns zur Gen
  keit werde gerechnet werden, "wenn wir glaus
  an Den, Der unsern Herrn Jesum Christum
  wecket hat von den Todten, Welcher unserer
  den wegen dahin gegeben, und unser Gerechs

"tigfeit wegen auferwecket ward". Dann fahrt et fort: "Run wir benn find gerecht worden durch ben "Glauben, haben wir Friede mit Gott, durch unsern "Herrn Jesum Christum." \*)

11. Bu Diesem Frieden mit Gott gelangen wir nicht ohne bie Reue der Liebe, welche von der Reue der Furcht sehr verschieden ist, wiewohl diese jenet oft den Weg bahnt. Alsbann "ist die Furcht des "Herrn der Weisheit Anfang" \*\*).

12. Durch die Reue der Liebe ward der Zollner gerechtfertiget, als "er in den Tempel \*\*\*) ging, von "ferne stand, seine Augen nicht ausheben wollte gen "Himmet, sondern an seine Brust schlug und sprach: "O Gott, sei mir Sunder gnädig!" \*\*\*\*) da hinge gen der selbstgerechte Pharisaer, der vor Gott sich seiner Werke rühmte, Ihm missiel.

<sup>\*)</sup> Rom, IV, 24, 25. V, I.

<sup>\*\*)</sup> Pf. CX, 10. Spruche Gal. I, 7.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;In den Tempel" das heißt in den langen Borbot des Tempels, welcher Borhof der Weiber genand ward. Dier pflegten audächtige Bewohner Jembe lems dreimal des Tags, oder zweimal (zum Brah) opfer des Morgens und des Abends) hinzugeben und mit dem Sesichte gegen das Gehäude des Tempels, in dem das Allerheiligste war, anzubeten. Wenn die Evangelisten reden von dem, was Jesus im Tempel lehrete und that, so muß das von die fem Borbofe verstanden werden.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Luc. XVIII, 9 - 14.

13. Diese Reue bes Vertrauens und ber Liebe d uns gezeigt im Gleichniffe vom verlornen Sohn, dem der Bater mehr Wohlgefallen hatte als an altern, der sich doch ihm immer gehorsam erwiesaber nicht solche Liebe hegte, wie jest der reuige iste "). Won dieser Reue der Liebe war durchdruns die Sanderinn, welche "die Füße Jesu", der am he des selbstgerechten Pharisaers saß, biesem zum zernisse, "mit ihren Thränen netzte, mit den Haas ihres Hauptes sie trocknete, Seine Füße kussete die mit Salben salbete". Unser Heiland sagt ihr: "ihr sind viele Sanden vergeben, denn sie viel geliebet." \*\*)

14. Wir sehen schon auf Erden, was die Macht liebe vermöge! Ohne Liebe getinget und gebeihet 8. Je geistiger das Bestreben eines Menschen besto mehr muß es mit Liebe getrieben werden, regehen aus Liebe! Der Mühe Schweiß bringt 3 hervor, soll aber ein Werk trefstich senn, so es ausgeführt werden mit Liebe. Ohne Liebe Sache macht keiner etwas Schönes. Vaher ber ruck: Der Mann hat mit Liebe gearbeitet! he Wunder wirket schon hienieden die menschliche! Wie vereblet, wie verschont, wie beglückt die

Enc. XV, 11 - 32.

Luc. VII, 36 - 50.

Liebe! Was ware der Meinsch ohne Liebe? Michtig quch in ihren Verirrungen, hat ihre Leidenschaft heer gegen Heire gerüftet, Städte gestürzt, Unwälzungen der Reiche bewirfet. Die Bublschaften der Menschen spielen eine gewaltige Rolle auf der geräuschvolkn und bunten Buhne der Ereignisse dieser Welt!

45. Und alle menschliche Liebe, wosern sie nickt was Liebe zu Gott hervorgehet, ist doch nur ein Schwenn ber wahren Liebe; oder vielmehr, sie ist me eine, dem Menschen selbst, der von ihr dahingerisse wird, entgehende Tauschung; eine ihm mehrentheit verborgne Richtung der Eigenliebe, welche im Gegenstande, dem sie so brunftig nachjaget, ihren eigengröberen oder feineren Genuß suchet.

16. Wenn nun aber diese Liebe aufhort for felbst zum Mittelpuncte zu machen, wenn sie felbst zum Mittelpuncte zu machen, wenn sie feligetet zum Urquell alles Schonen und alles Gutetz zum Urquell dies Dasenns aller Dinge, zum Urquell aller Bollsommenheit, in welchem alles Schone zu und alles Gute, schon ist; wenn sie schopet aus die sem unergründlichen Borne des Lebens, der Wonnt der Liebe, o wie mächtig muß sie werden alsdannt Wie weltbestegend, wie beseligend, wenn die Collemun Den liebt, Der allein unendlicher Liebe wiede ist, weil Seine Bollsommenheiten unendlich sind, Seine Lieb' unendlich ist! Der ihr das Leben gehoder ihr das Leben des Lebens, die Liebe giebt, Der sier das Leben des Lebens, die Liebe giebt, Der sier das Leben des Lebens, die Liebe giebt, Der

a.a...., Google

in fie zu ergießen, fie gang zu burchbringen, fie ewig mit Gich zu veteinigen!

17. Aber, ach, wie klein ist bie Zahl der Sees welche sich ganz von dieser heiligen Flamme glühen laffen!

18. Gottes Erbarmungen find unendlich. Er um die Seele, wie der Jüngling um die Jungs Ohne Liebe zu Ihm wird keine Seln Untlig en, aber Er werstößt auch die nicht, in denen wenn auch nur glimmende, Liebe findet. Die ist so heilig, so göttlich, daß auch ein Funke von den Gottes Gnade in ein Herz fallen läßt, wenn n bis an den Tod mit Treue bewahrt (eine die sich durch aufrichtiges Streben Gott wohlstellen, daher durch Beobachtung Seiner Gebote vert), die Seele heiliget, und sie mit dem ernsten che beseelt, daß ihre Liebe immer treuer, immer barer an guten Werken, immer herzlicher, ims lühender werden möge. Der Ernst dieses Wuns wird durch den Grad der Liebe bestimmt.

9. Der Saugling, welcher anfängt zu unters n, fängt auch an die Mutter zu lieben, aber der Brufte als der Mutter selbst wegen sehnt nach ihr, oder liegt zufrieden in ihrem Schook, eben viele die Gaben Gottes, Seine Gnaden, enen sie ihr ewiges heil hoffen, vielleicht mehr hn Selbst, oder boch Ihn hauptsächlich dieser Gnaben, biefer Soffnung wegen. Ach, wie viele Chiften bleiben Sauglinge bis an ben Tob!

20. Andre lieben Gott mit reinerer Liebe. In bem eine solche Seele ihr heil suchet in Gott, in Ihm ihr Heil sindet, wird sie tief durchdrungen von heiliger Demuth, welche ihr zeigt, wie unwerth ke der unendlichen Erbarnungen ist, die Gott durch so sum Christum ihr erwiesen hat, thr erweiset, ihr et weisen will. Sie wird durchdrungen von heilige Dankharkeit gegen den Bater, Der für sie Seiner eingebornen Sohn gab; gegen den Sohn, Der Selbst für sie in den Tod gab; gegen den heiligk Geist, durch Den sie wiedergeboren ward zum erisch Geist, durch Den sie wiedergeboren ward zum erisch Erben, Der ihr Herz heiliget, Der mit Seiner Mit

21. So sieht sie jede Person der allerheitigscheinigkeit Sich mit ihr gleichsam beschäftigen, eine Mutter sich beschäftiget mit ihrem eine Mutter sich beschäftiget mit ihrem eine Kinde, der Frucht ihres Leibes! Die Menschwerk des Sohnes Gottes, Der für uns in einer Inweinte, Der für uns ein mühseliges Leben stütze Wer "nicht hatte, wo Er Sein Haupt hinlegte", Der für uns mit dem Tode rang, Dessen Gottes Sich Seiner duldenden Menschheit mit Strenge er zog, ihr keinen Trost gewährte, als die Vorstellung

D. G. . . . . (2000)

<sup>&</sup>quot;) Euc. IX, 58.

es Sundenelenbes und ber D Beine Seefe To anaftete, veiß bie Erbe nette, indi beit Seine Menfebbeit nur ! rachen, namenlosen Schmer ben; Seine außern Leiben elung, ber Dornenkrone, bei e nur schwache Bilber S in und Geiner Todesangft am Rreuze waren, Er Sich von Geinem himmlischen Bater verfühlen mußte, um bie-bitterften Sefen bes. es zu trinken, ben, aus Liebe für uns, "Gein er und unfer Bater, Gein Gott und unfer t"\*) Ihm reichte; ben Er, aus Liebe zu uns, un letten Eropfen leerte; bie Borffellung, fag' rer Menschwerdung des Gohnes und ber Leiten, r fur une übernahm, erfüllet, burchbringt, errt, entflammt eine folche Geele mit beiliger arteit! Gie mochte Seine Liebe gern noch viel

iger empfinden, Ihm ihre Gegenliebe vollkommit ezeugen, vergelten, sie mochte alle Menschen er Liebe zu Gote entstammen können, und "sie i an Christi Statt: Lasset euch verschnen mit , denn Er hat Den, Der von keiner Sunde e, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir

<sup>30</sup>h. XX. 17.

"murben bie Gerechtigkeit, Die por Gott gilt""). 3m giefen Gefühl ihres naturlichen Elends, und bet Murde, zu welcher fie durch die Erbarmungen Got: tes in Seinem Cohne bober, als von wannen Abam gefallen mar, erhoben werben foll, beflagt fie nur, Doß fie fo oft folder Erbarmungen uneingedent bleibt! Daß fie nicht immer mit "ben Engeln am Thron, "beren Zahl viel tausendmal Tausend ift," rufen konne: "Das Lamm, das erwurgt ward, ift wurdig "zu nehmen Kraft, und Reichthum, und Beisbeit, "und Starfe, und Ehre, und Preis und Lob!".49 Daß fie nicht fich vereinigen konne "mit allen Ge "fchopfen im Simmel und auf Erden, und unter be "Erd' und im Meer, und mit allem, was in ihm "ift, zu fagen ju Dem, ber auf bem Throne fill "und zu bem Camme: Lob, und Ehre, und Preis, valt von Ewigfeit zu Ewigfeit!!" \*\*\*)

Eine solche Seele wird die Sunde ernftigen, nicht nur aus Furcht vor ber Siese is dankbarer Liebe zu ihrem Heilande, die Zur Tilgung ihrer Sunde so viel erlitten hat; im Furcht, dem gefiebten Liebenden zu miffglen, wird fie machsam erhalten, und fällt sie aus menschiem

<sup>\*) 2.</sup> Cor. V, 20, 21,

<sup>\*\*)</sup> Offenb. V, 11, 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Dffenb. V, 13.

macht, so mird ihre Reue mehr Reue ber Liebe

23. Die meisten Seelen, wie schon erwähnt ben, werden zuerft von ber Furcht aus bem Toihlummer geweckt und auf ten guten Weg gen Dann gefellet fich gur Furcht bie Soffnung, beide gangeln fie. Co lang' aber fie nur von Furcht und von ber Hoffnung fich gangeln laffen, ben fie 'nicht geheiliget; immerhin mag man fie, 8 Beginnens wegen, mit Rinbern vergleichen; ' Rinder Gottes find fie noch nicht. Gie find t geheiliget, und ihre Suhrerinnen, die Furcht und hoffnung, find es auch nicht, ebe die Liebe gu t herbeifommt, und fo bie Gangelnden als bie ängelten beiliget. Rur burch beginnenbe Liebe Bott konnen fie Rinder Gottes werben, nur burch e' ju Gott es bleiben. Denn ohne Liebe ju t fonnen wir nicht ju Gott gelangen. Der d biefer Liebe bestimmt ben Grad ihrer Bollmenheit.

24. Eine Seele, welche burch innige Bebergie 3 ihrer Sundhaftigkeit und der Erbarmungen Gotz in Jesu Christo zu einer solchen Dankbarkeit geset ist, wie so eben geschrieben worden, kann in Wandel nicht stehen bleiben, wie benn überz it kein Stillstand, weder auf dem Schmalen Wege, zum Leben führet, noch auf dem breiten Wege,

Samue Google

"ber jum Werberben führet"\*), Statt Andet. Des nicht nur durch neue Sunden, sondern auch durch das bloße Beharren in seinem Zustande, wird der Sunder immer schuldiger; und durch jede Saumnis in ihrem Wandel auf dem Wege des Heils wird die begnadigte Seele um etwas von Gott entfremdt. Saumniß ist Untreue, und durch diese "betrübet st" den Heiligen Geist"\*), wie die heilige Schrift auf menschlich holde Weise sich ausdrückt hei'm heilige Paulus, der die Gläubigen von Ephesus dagiget warnt.

25. Ucherließe nun eine solche Seele sich ibm Nachlässigkeit, so liefe sie Gefahr von Fehltritt in einen tiefen Fall zu gerathen, und ihr zuvor erzeigten Gnaden zu vereiteln.

26. Läßt sie sich aber warnen von den Minungen bes Heiligen Geistes, so wird sie, buid Schmerz der Liebe wieder aus dem Schlummer wedt und durch Vertrauen ermuntert, ihren Mesto eifriger, sa auch bald besto freudiger, wiede mit wachsamer Obhut, fortsetzen, denn das Vertrauen in den Geliebten giebt auch der Obhut Freudigkeit.

27. Je weiter De auf ihrem Pfade fortgebe besto mehr wird ihre Liebe, welche aus Reu' über in Sunden, und aus dankbatem Gefühl ber Erbarnun

<sup>\*)</sup> Matth. VII, 184 14.

<sup>&</sup>quot;) Ephel. IV -30.

Goues in Jesu Christo bervorgings wicht mur zur nens sondern auch fich veredlen.

28. Judem sie in ihren Gedanken und in ihren ofindungen sich mit Gott, beschäftiget, wird, sie we unendlichen Bollfommenheiten, und unter dies vorzüglich Seine unendliche Liebe, die sie selbst so beseiligende Weise koftet, bewundern, lieben, so um hingerissen werden, daß sie, sich selbst versud, varsinkend in den Ocean des Schönen und Suten, welcher Sich ihrem Geiste nicht so sehr Anaßgabe, unsrer jezigen Schwäche als nach aßgabe, unsrer ursprünglichen Bestimmung offens, Ihn Sein Selbst wegen, ohne Rücksicht auf met und auf Hille, weil ohne Rücksicht auf sich mit viel hähever Liebe als nur Liebe der Dankseit, lieben wirb,

29. Die Idee ber lautern Liebe, mit welcher Seele sich über die Dankbarkeit erschwinget, weil sich selbst (nicht als ob sie je aushbren wollte konnte, bankbar gegen Gott zu senn), indem sic, soheren Zustande der Beschaulichkeit, so sehr von em Herzen, von ganzer Seele, von ganzem uth "und aus ganzem Bermdgen Gott liebt", sie bei keinem endlichen Gegenstande verweilen 1, am wenigsten bei sich selbst, weil es die eigens tliche Beise der Liebe ist, das der Liebende aus selbst heransgehe; diese Idee der lautern Liebe; ja-doch wohl in Amwendung aus Gott nicht bez

c-a.-...(5005/c

fremden, da fin in Anwendung auf Menschen wohl gekannt wird, und zarte Secten wen ihren Gelichten eine folche Liebe erwarten und verlangen, welche sich über die Dankbarkeit erhebt.

80. Wenn ein Mann, wie von einigen Beiligen erzählt wieb, aus Drang bes liebevollen Bergens, in nen Menfchen, ben er zuvor nie gefannt, in Banden gefeben, ibn gu lofen fich fatt' feiner batte feffelik fa an's graunvolle Ruber ber Galeeren fcmieben laffen, fo murbe ber Gelbfete von Dankbarteit fin ihn burchbrungen fenn. Wurd er nun fpater niber mit ihm befannt, fob' er in feinem Errettet, einen Mann, der mit hoben Gaben bes Griffes jebe gie bensmurbigfeit ber Gemuthbart und bie Uebung jehn Tugend verbande, wurd' er benn nicht biefen Dani von Tage zu Tage mit boberer Berehrung ichant mit gunchmender Lieb' ihn lieben? Durd' ibm, im verehrten, geliebten Freunde, fich nicht ein hobes und fchones Joeal fund thun, welches er, unabhangig w ber ihm fchutbigen Dankbarteit, bes großen Banft wegen, bas aus folchen Eigenschaften hervorging, mit einer hobern Empfindung fchagen, verehren, be munbern, lieben mußte?

31. Weben Jungling weh Jungfrau, webn Mann noch Weib, laffen fich, wenn fie feurig lieben und zart empfinden, an einer Gegenliebe genügen, die nur auf Dankbarkeit für Liebe gegründet ift. Bahre Liebe ist unabhängig von Gegenliebe. Schon Plaint

man Google

fagt: Der Liebende sei mehr gottlicher Natur plater Geliebte.

- 32. Haben nicht wohl viele von uns, in Ichren unböfangener Jugend, Männer und Weiber, die sit nie schen noch sehen konnten, ihrer Tugenden und Lies benswürdigkeiten wegen, mit leidenschaftlichem Enthus stadmus bewundert und geliebet, sei es solche, die in den Jahrbüchern der Geschichte glänzen, wie Numa, wie Lykurg, wie Timoleon, wie Hannibal, wie die Scipione, wie Cato, wie Panthea, Porcia und Arria? Oder solche, deren Namen in Homer's unstrellichen Gesänzen ertdnen, Diomedes, Hestor, Achilleus, Best nelope und Andrömache? Diese Helden und Frauen wußten nichts von uns, Jahrtausende rollten zwischen ihnen und uns dahin; wir haben keine Beziehung auf sie die die Eine, welche die schänste ist, Liebe zum' Schönen! reine Liebo!
  - 33. Was aber ist alles Schöne, alles Gute, auch der erhabensten und liebenswürdigsten Geschüpfe, seien sie Menschen oder Engel, gegen: Den, Der allein schön, weil Er allein gut ist.)? Der allein gut ist, weil, Er allein ist, Det allein ist, weil in Ihm die Utqueste alles Schönen, alles Guten, alles Seyns!
  - 1- 34. Der Gedant' an Ihn, Die Empfindung Seis ner, ift ber Menschen, ber Engel, aller Geifter bochs

<sup>&</sup>quot;) Ratth. XIX, 17. Marc. X, 118. 2. Mof. III, 14.

fles Gut. Die Piefe ber Betrachtung Seiner, bie Innigkeit ber Empfindung Seiner, bestimmen bie Warbe und die Wonne aller Geister,

35. Schon hienieden wird Seinen geliebteften, weil meist liebenden Kindern, vertieben, einen Anklang bes himmlischen Halleluja zu horen mit dem Ohre des Geistes; mit dem Auge des Geistes etwas ju arschauen von Heiner Schone, Ihn zu lieben, zwar noch fehr imvollsommen; aber doch "von ganzem Dernden, von ganzem Gemath-und "von ganzem Bermögen Ihn zu lieben" \*). Werdarf zweiseln, daß sie, in Augenblicken der innigsten Vergegemvärtigung Seiner, sich selbst vergessen? Daß ihr Geist sich aufschwinge zu Ihm, sich verliere im Ihm!

36. Solcher Aufschwung zu Ihm, folches Somnen in Seiner Herrlichkeit, wird bem noch nicht irbischen Halle beschwerten Pilger nur auf kurze Zift verliehen, weil er hienieden sim Glauben mandik-"nicht im Schauen"\*\*).

37. Gehet er dann wieder ein in sich fethst, politiebt ihm wohl auch nun. Der hohen Entzüelungsglühender Liebe folgen oft suße Stunden fanfter Frew den, holder, namenloser Rube. Diese sindet er in

Jeoogle ....

<sup>\*) 5.</sup> Mos. VI, 5. Matth. XXII, 37. Marc. XII, 32. Luc. X, 27.

<sup>\*\*) 2.</sup> EDN. V. ....

! Betrachtung ber beiligen Menschhelt Jefn; Geiner ippe, Stines beiligen Bandels. Seiner Leiden am lberg und am Kreuze, Seiner Auferftehung, Dann ringet ion die Liebe Chriffi . . . nicht ihm felbft i leben, fondern Dem, Der für ibni geftorben und uferftanden ift" \*). Der im Bergen Gich ihm mbaret. Er fpricht bann mit ber Braut im Ges g ber Gefänge: "Moin Freund ift mein und ich n -Gein?" \*\*). In bem Innerften feines Innem er nicht allein. Er "ift ja ein Tempel Gottes, bem ber Geift Gottes wohnet" \*\*\*), "der Bater ab der Sobn baben Wohnung bei eibm genome en" \*\*\*\*): "mas er lebet im Aleische, bas bebet un nicht er, fondern Chriffus lebet in ihm; benn is er fest lebet im Rleifche, bas' leber er in bem lauben bes Sohnes Gottes, Der ihn geliebet; Der ich Selbft für ihn dargegeben hat" +). n Rebe am achten Weinftock, an Jefu Chrifto, Dem er bleibet, so wie Jesus Christus in ibm, id er bringet viel Frucht", benn er weiß, ober nehr weil er weiß, daß "er ohne Jesum Chris im nichts vermag" ++); und er ift felig in beits

<sup>) 2.</sup> Cor. V, 14, 15.

<sup>)</sup> Hohe Lied VI, 2.

<sup>) 1</sup> Cor. III, 16.

<sup>) 30</sup>h. XIV, 23.

<sup>)</sup> Gal. II, 20.

<sup>) 30</sup>h. XV, 1-5.

Bewußsteyn biefer Schwiche, weil Christus zu ihm fagtr "Laß bir an Meiner Gnade genügen, dem Meine Kraft iff in ter Schwäche am vollfommen "sten; darum rühmet er sich am liebsten seiner "Schwächen, auf daß die Krast Christi in ihm woh "nen indige"\*).

38. Wenige gelangen hienieben zu ber Seligkt dieser lautern Liebe, deren Wille, vollsommen verint mit dem Willen Gottes, nichts will, als was Er will, atles will, was Er will, und weit Er es will, dern hochstes Ziel, für welches sie erglühet, nicht der Himmel, sondern Gott Selbst ist! Die da mit dem king lichen Sanger rufet:

"Bas hab ich im himmel?

"Bas hab' ich auf Erden, als nur Dich?

"Ob mir Leib und Seele verschmachten, fo bleibt

"Meines Bergens Eroft und mein Erbtheil boch

"In Ewigfeit Gott!" \*\*)

39. Gleichwohl find wir alle zu dieser lauten Liebe berufen, denn in ihr bestehet die Wollfommen beit, und der Sohn Gottes rufet uns allen zu: "In "follt vollsommen senn, gleichwie euer Bater in den "Himmeln vollsommen ist" \*\*\*). Wir alle sollen "Gott lieben von ganzem Herndyn von ganzem Gede, "von ganzem Gemuth und aus ganzem Betindyn

ua....., Google

<sup>\*) 2.</sup> Cor. XII, 9.

<sup>\*\*)</sup> Pf. LXXII, 24, 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Matth. V, 48.

unfern Nachsten als uns felbst," also Gott mehr ins selbst, benn uns nur wie unsern Nachsten: n wir aber diesen wie, Gott, so waren, wir ibiener.

0. Bu tiefer lautern Liebe. Gottes gelangen wir jur burch bestäntige Berlaugnung: unfere Bifben wir bem Willen Gottes aufopfern, welches cht obne Seine Gnade vermogen, Die wir mit aft anrufen muffen, mit ber Inbrunft eines tigen Ernftes, und auch biefen gemaget Gott entschiednen Billen, gang Gein gu fenn. Ber ufopferung bes Willens übet, ber gebet allerinen bornigen Pfad, er fieht bie Dornen mit ben Augen; die Rofen aber, melde schon bies unter ben Dornen bluben, fiebt er Unfangs Augen des Glaubens; Rofen, beren parabies chonbeit und Duft ben treuen Dilger übers Das wird uns gesagt von lich belohnen. ie es erfahren haben, und von folden, die es ibren; bas wird und in der beifigen Schrift, fo eben aus verschiednen Spruchen gefehn babeißen. Wir gelangen aber nicht zu biefer , weil uns vor ten Dornen grauet, und es ns vor ihnen, weil es uns am lebenbigen fehlt; wir sollten baber immer mit ben Upos en: "Serr, ftarte uns ben Glauben!" \*)

con Google

XVII, 5.

Benn ohne Leiben gelangen wir nicht zur Sefigeen! Paulus und Barnabas gingen umber, "flärken die "Seeten der Jünger und ermahnten sie, daß sie im "Slauben blieben", und erinnerten sie, "daß nic "burch viele Drangsase muffen in das Reich Gottes "eingehen"\*). In seinem Briefe an die Römer lebet uns Paulus, daß Leiden eine Bedingung der Sezligkeit sei. "Sind wir nun", sagt er, "Kinder, se "sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und "Miterben Christi, so wir anders mit Ihm "Leiden, auf daß wir auch verherrlichet werden auf "Ihm."!\*\*)

41. Je mehr ber feigen, burch die Sunde gen schwäckten Mutur vor dieser Lehre grauen mag, beste mehr bedürfen wir, daß, sie uns eingeschärfet werder. Willen absterben, dem wur durch ihn wurden wir Feinde Gottes. Unfer ganzes Verderben liegt nur in ihm. Nur durch der Willen sind wir, was wir sind. Er ist die haupt. Fraft im Menschen und im Engel. Durch den guten Willen sind die guten Engel seilg und heilig; durch den basen Willen sind die basen Engel unseilig was base.

42. Ich habe schon anderswo, ing biesem Bache kein, von dieser täglichen Abtädtung unsers eigene

annes, Google

<sup>\*)</sup> Ap. Gefch. XIV, 22.

<sup>\*\*)</sup> Rom. VIII, 17.

Billens, ben wir immer bem Billen Wottes aufop: fern muffen, gestrochen, und an die Worte unfers Beilandes erimmet, die Er nicht etwa nur gu ben Apostein, sondern, wie der Evangelift ausdrücklich be= mertt, guraffen fagte: "Will jemand Mir nach-"wilgen, ber verläugne fich felbst, und nehme fein "Kreux auf fich taglich, und folge Mir nach." \*) Offi fenbar ift hier nicht vom Martyrertobe die Rebe, benn mi biefem werden nicht alle, vielmehr in Bergleichung mis andern Glaubigen, wenige berufen, fondern vom Absterben des Willens. Dieses Absterben meint also unfer heiland, wenn Er unmittelbar barauf birgus figt: "Denn wer fein Leben erhalten will, ber wirb wes verlieren; wer aber fein Leben verliert um Mein Marswillen , der wird es erhalten. Denn was hiff bem Menfchen, ob er die gange Welt gewinnet, Pand verliert fich felbft, ober Schaben leibet an fich 新作的传引"\*\*)

43. Da unter ben Feinden, welche wir auf dies fer Nachfolge des Sohnes Gottes zu bekämpfen has ben, Feinde, welche allzumal Kinder der misverstands wen Selbstliebe, das heißt der Eigenliebe, sind, einer ber gefährlichsten die falsche Schaam ist, so sagt unser Delland, unmittelbar nach Seinen zulegt angefährten Werter: Wer sich aber Mein und Meiner Werte

<sup>4)</sup> Luc. IX, 23.

<sup>\*\*)</sup> Enc. IX, 24, 25:

<sup>3</sup>manzigfter Theile

"schämet, bessen wird der Sohn des Menschen sich "schämen, wann Er kommen wird in Seiner Herr, "lichkeit, und Seines Baters, und der heiligen "Engel."\*)

44. 3ch weiß nicht, ob irgend Gin Lafter fo viele Seelen babin in's Verderben raffe, als bie fal iche Schaam! Wer um ben Beifall der Welt bublet, wer Lob und Tabel ber Welt mehr achtet, als bas Boblgefallen und bas Diffallen Gottes, beffen bij Buffand wird arger von Tag' zu Tage. Die Gefin nung ber Welt ift bem Willen Gottes gerabe entge gen. Der Gohn Gottes nennt den Zeufel den "für "fen ber Welt" \*\*). Wer ben Lehren und Gefinnum gen ber Welt hulbiget, ber entfagt bem mit Gottin ber heiligen Taufe geschlofinen Bunde, er verschrift fein Seil; thorichter und frevelnder als Gfau, Ma feine Erfigeburt für ein Gemufe verfaufte, verfdete er fein ewiges Seil! Immer mehr absterbend im Suten, im falten Sauche bes, Geiftes ber Welt, W. schwert er sich die Bufe je mehr und mehr. beschwör' ich vor allen die Jugend, bei ihrem belli bei den Erharmungen Gottes in Befu Chrifto! ba. der armlichen Rrippe dos Cohnes Gottes! bei Gir nem muhfeligen und gnabenreichen Manbel auf Et. ben! bei Seinem Todestampfe in Gethfemanel bi

ea is Google,

123 150

<sup>\*)</sup> Luc. IX, 26.

<sup>••) 306.</sup> XII, 31. XIV, 30.

beinem Rreuze, wo Er bufte fur unfre Ginnlichkeit nb für unfern Stolg! bei Geiner Auferftehung und ei Geiner Simmelfahrt! bei Geiner Bultunft gum Berichte! bei bem frubern Gerichte, vor welches feber on uns dereinft, ja bald, vielleicht beute noch, geffelt t wird! Ich beschwore sie, Ihm zu buldigen, nicht er Belt! Auf Geine Worte gu achten, tiche auf ie Lehre Seiner und ihrer Feindinn, ber' Wolt! "Lies bet nicht die Welt", fo fchreibt ber Junger, beir Je-18 fiebte, "liebet nicht die Welf, noch was in ber Belt ist! So Jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Baters nicht in ihm. Denn alles was in ber Belt ift, die Begierde bes Fleisches, und die Begierbe ber Augen, und bie Hoffart bes Lebens, bas If nicht von bem Bater, fondern von ber Welt. Und die Welt, vergebet mit ihrer Luft; wer aber ben Willen Gottes thut, der bleibet in Ewigfeit!")

45. Alle Leiden dieser Zeit erfordern Ausopfrung isten Willens; set es durch Gehorfam, sei es durch igebung. Wir opfern durch Gehorfam unsern Wilsen dem gottlichen Willen auf, indem wir, diesen zu thulen, das Sute thun, was zu thun unsere Natur twer wird; und das Bose underlaffen, dessen Untersting der Natur Ueberwindung kostet.

46. Bifes zu unterlaffen und Gutes zu thun, wieten zwar auch bloß menfchliche Gefege. - Beil

<sup>&#</sup>x27;) 1. 30h. II, 45 - 17.

fie aber ben Willen nur ju zwingen, ibn nicht gu beffern vermogen, ordnen fie Strafen und Belohnun-Much Ehre und Schande find zeitliche Belobe nung und Strafe. Sobere Anspruche begt bie Git tentehre ber Beltweifen, fie will ben Billen beffern ba fie aber nicht vermag uns die Kraft zu verleihen bas Gute aus reiner Liebe gum Guten gu thun, fe taufchet fie uns felbft bann, wenn wir in unfere Sandlungen ihr Genuge leiften, benn bas Sochfte, was fie von uns erhalt, beflecken wir mit eitlem Boblgefallen an uns felbft. Der Stolz foll un schadlos halten fur bas Opfer, so wir ihm, nicht be reinen Tugend, bringen. Solches nannte Sofrat einen Taufch der Lufte gegen Lufte; denn diefer matt haftig weise Mann, der dem natürlichen Lichte mit großer Treue folgte, wollte, daß wir aus reiner & jum Guten bas Gute thaten.

47. Aber reine Liebe zum Guten giebt uns findie Liebe zu Gott und Seiner Gnade. Rur dus biese vermögen wir das reine Opfer unsers Bille zu bringen. Und dieses Opfer ist nicht ohne Leiden zu bringen. Und dieses Opfer ist nicht ohne Leiden zu das in Unterlässungen der bosen bringen wir Gott wost gefällige Opfer; sondern auch in Ergebung unsers Bild lens in Seinen Willen, wenn Er uns mit Leiden beimfucht; und Er sendet den Seinigen Leiden, weil Leiden die Schule der Tugend und der Liebe sind. Wenn ein heidnischer Weltweise sagt: "Siebe, ein

a. .....Google

Paar, welches Gottes würdig ist, ein standhaftet Mann, der mit dem Unglücke verbunden ist"); so ge der demuthige Christ: "Wir freuen uns in Trübsalen, weil wir wissen, daß Trübsal Geduld virket, die Geduld aber Bewährung, die Bewährung Hoffnung, Hoffnung aber läßt nicht zu Schanz den werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns zegeben ward."\*\*)

49. Durch Leiben werden wir aufmerksam auf 18 selbst; Trübsal verleibet uns die Welt; in Trübslichen wir Trost und Hulfe bei Gott. Je mehr ter gewürdiget wird von Gott, in dieser Schule der igend und der Liebe unterrichtet und gebildet zu oden, desto größere Fortschritte macht er auf dem de des Heils, so daß heilige Seelen nicht nur mit gebung in den Willen Gottes leiden, sondern der übsale sich freuen, weil sie ihnen Anlaß geben, sich sit von ganzem Herzen zu unterwerfen, Ihm ihre de zu erweisen, welche zunlmmt durch ihre Danksteit gegen Ihn, Der sie wie Gold im Feuer läust, auf daß sie im Ofen der Leiden durch das Feuer Liebe Ihm wohlgefälliger werden, durch zunehs

aranga, Google

<sup>\*)</sup> Ecce par Deo dignum, vir fortis cum mala fortuna compositus.

Seneca de Providentia.

<sup>&</sup>quot;) Rom. 'V, 3 - 5.

mende Verähnlichung mit ihrem Heilande, Der sin sie litt, und, "durch Leiden in Seine Herrlichkeit ein "ging"\*).

50. Kinder Gottes haben nicht nur viele Leibn in Gemein mit anbern Menfchen; fie baben auch & ben ber Seele, von benen jene nichts wiffen. Lit der Liebe! Durchdrungen vom Gefühl der Liebe j Bott, fublen fie bittern Schmerg barüber, bag Gr w so wenigen erfannt wird, von so wenigen gelicht Daß, auch noch jest, ben getauften Unglaubigen, mi ehemals ben Juben und ben Beiben, "ber gefrenge "Chriftus Aergerniß und Thorheit" \*\*) fei! Dagin Unglaube frech sein Saupt erhebt! Dag bie Bin bes Evangeliums bohnend siegprangen, und et Glaubigen "wie ein Mord in ihren Gebeinen "wenn sie taglich zu ihnen sagen: wo ift 4 "Gott?"\*\*\*) Daß Kinder der Finfterniß, welche bie Erleuchteten nennen, ihr nachtlich begonnen Werk immer breifter betreiben, und die verbim Reigheit berer, Die ihnen fteuern follten, Bernet das Ohr leihet, die mit schaamloser Tucke ben bam ben Beftand biefer Rotte leugnen! Durchdren vom Gefühl ber Liebe Gottes, fühlen bie Rinder & tes bittern Schmerz barüber, baf ihre Gegenliebe w

<sup>\*)</sup> Luc. XXIV, 26.

<sup>\*\*) 1.</sup> Kor. 1, 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Ps. XLI, 14.

io kalt seit Sie seufzen über ihre Trägheit in Seisnem Dienst, über ihre Uebereilungen, über ihre Jersstreuungen, über ihre täglichen Fehltritte und Unsweuen. Dieser heilsame Schmerz, der sie in der Desmuth erhält, begleitet sie oft durch's Leben. Donn je wehr ihre Liebe zu Gott zunimmt, Dessen unendliche liebenswürdigkeit sie je mehr und mehr empfinden, besto mehr empfinden sie, wie unvolksaumen ihre liebe zu Ihm seit.

Anfanger im Chriftenthum begreifen oft micht, bag Lieblinge Gottes, von denen fie glauben, bag fie ben Gibfet erreichet haben, noch folchen Schmerzen unterworfen find; ja fie werden manchmat bre an ihnen, so irre, daß sie die Aufrichtigkeit ihrer bemuthigen und reuigen Aeufferungen bezweifeln. Doch ist biese Demuth, diese Reue nicht nur aufriche tig, sie ift auch wohl gegrundet. Denn je weiter die Kinder Gottes fortschreiten auf dem steilen Pfabe des Beile, befto mehr werden fie inne, daß die Sobie, welche sie erfliegen haben, ihnen, weil sie unmittelbar ihnen fich erhub, einen hobern Gipfel verbarg, ben sie noch ersteigen muffen. Da sie nun "vergeffen, "was hinter ihnen ist, und sich strecken nach bem, "was vorn ift"\*), so febn fie, wie viel ihnen zur Balltommenheit noch fehlt.

- Foogle

<sup>\*)</sup> Phik. III, 13.

52. Da aber "Doffnung nicht zu Schanden werben läßt"\*), und die Demuth findlich vertrauet, be "ber Friede Gottes, welcher biber als alle Bernunft "ift, ihre herzen und Gekanken in Cheifto Jesu bes "wahret" \*\* ), so genießen sie schon in diesem Leben einer sichern Rube, "frohlich in Soffnung, gebulbig "in Trubfal, beharrend im Gebet" \*\*\*), wandeln fit ibrem Seilande nach. "Die Froube bes herrn if "ibre Starte" \*\*\*\*). Entzeucht er ihnen gleich einigen feltner, einigen bfter, einigen langere, andem furgere Zeit - Seine fühlbare Nabe, um ihren Glas ben zu prufen, und burch Prufung ibn gu bemabmi, und durch Bewährung ibn zu befräftigen, und fie baburch Ihm wohlgefälliger ju machen; fo erfreuet & fie dann wieder befto befeligender mit "Freuden wir "Seinem Antlige"+).

53. Im Anfang ihres Wandels, und oft lange Zeit, waren sie nicht frei, zwar Kinder bes Hausel, aber kleine Kinder, gegängelt von der Furcht und von der hoffnung. Wenige Gläubige mogen wohl hienieden dieses Gängelbandes ganz entbehren konnen. Bei welchen aber hie vollkonunne Liebe die Funch

real of Coogle

<sup>&</sup>quot;) Rom. V, 3.

<sup>\*\*)</sup> Pbil. IV, 7,

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. XII, 12,

<sup>\*\*\*\*)</sup> Rehemia VIII, 10.

<sup>†)</sup> Df. XX, 6.

austreibt"\*), die entsagen nicht der Hoffnung, viels mehr wird sie in ihnen viel lebendiger, aber sie bes dürfen dieser holden Gefährtinn nicht zur Leitung, denn die Liebe führt sie an der Hand. Sie genießen der "herrlichen Freiheit der Kinder Gottes"\*\*), denn "wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun "aber spiegelt sich in uns allen", so sagt der Apostel Paulus, "des Herrn Herrlichkeit mit enthülltem Ant= "lig, und wir werden umgewandelt in dasselbe Bild, "von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des "Herrn" \*\*\*).

<sup>\*) 1. 30</sup>h. IV, 18.

<sup>\*\*)</sup> Rom. VI, 21.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Cor. III, 17, 18.

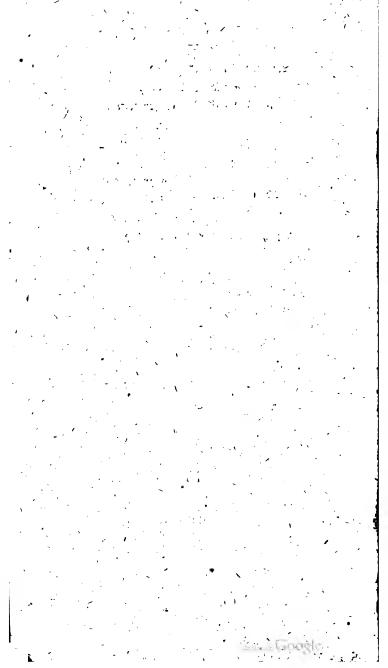

## 3 ugabe

ju

den gesammelten Werken

ber Brüber

Christian und Friedrich Leopold

Grafen zu Stolberg.

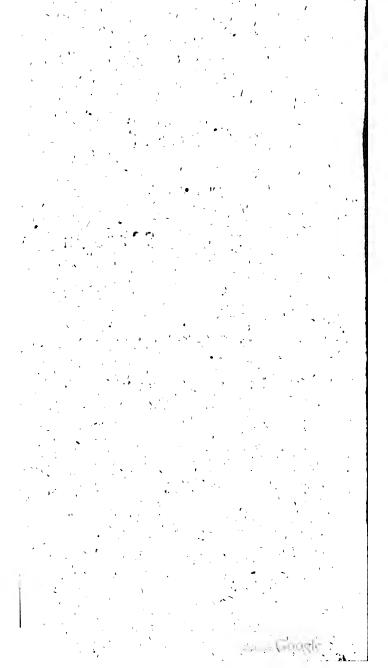

Bon denen, welche die in den vorigen Adnden gesfammelten Werke des Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg gefesen, welche dem Gange seines Geistes gefolgt, sich einigermaßen ein Wild seiner Personlichsteit, seines Charakters, seines Geistes und seines Herz zens entworfen und es lieb gewonnen haben, wird mancher es bedauern, durch die Austassung der Relisgions-Geschichte eine so große Lucke zu finden.

Die Größe des Werks — es umfaßt, wie der Verfasser seiber der Dersachtet, die Geschichte der Ersbarmungen Gottes über die Menschen, war Erschaffung der Welt an dis zum Jahr 430 nach: Christi Geburt, in 45 starken Octav=Banden — und seine schon vers vielfältigte Herausgabe, erlaubten dessen Aufnahme nicht. Eine andere, längst nicht vollendete; erst nach seinem Aode herausgekommene Schrift, mußte ebens solls hier wegbleiben: "Betrachtungen und Beherzisgungen der H. Schrift" — in 2 Octav-Ränden.

Wenn wie ums zu einem Manne angezogen führ len, der in mehr als einer Hinsicht der Geschichte angehört, so wendet sich unser Blick mit vorzüglichem Interesse auf seine letzen Lebensjahre, man mögte sagen, auf seine volle Reise; wir wünschen zu wissen, was ihn damals vorzugsweise beschäftiget, was, in Absicht auf seine Gesinnungen und auf sein Juterest, das Resultat seines Lebens gewesen ist, des Lebens, dessen außere Gestaltung oft in mancher Hinsicht von Zusälligkeiten abhängt, und nur in so fern dem erwsten Denker als bleibend wesentlich erscheint, als is die innere Tendenz des Wenschen von der einen Seite entwikkelt, von der andern vollkommen an den Inglegt.

Alls ein solches Resultat des Lebens, als ein Ruhepunkt des Interresse's des feligen Grafen, fummum mit vollene Rechte seine Religious Seschichte aus gesehen werden; sie hat ihn vom Ende des Jahrs 1804 die etwa anderthalb Jahr von seinem Tode sost ausschließlich beschäftigt. "Der Geist dürstet das Wahrheit, wie das Herz nach Liebe." — Diese Worte des Verfassen fassen in Aurzem den Charakter, der sie diesem Werse überall, nur unter verschiedenen Beziehungen, auf eine sehr anziehende Weise weise

sice of Google

prickt, schon baburch würde es einem eigenen Reitz rhalten, wenn auch nicht die Fülle des Inhalts, der nit Geist und Scharssinn fortgeführte Faden der Beltgeschichte, die tlesen Blicke in das Alterthum wir verschiedenen Wölker, die Reinheit, der Reichsbum, die Anmuth und Clarheit der Sprache, das saturaffe auf so vielsache Weise sessein der Sprache, das sitt und Liebe, diese Hauptzüge im Charakter das eligen Grafen, mußten dem, der ihm nahete, als olche auffallen, und se näher man ihn kannte, se nehr sühlte man Wahrheit und Liebe über sein gans es Wesen ausgegossen, aus seinem ganzen Thun und assen bervorgehn, se mehr wird man inne, das Wahrseit und Liebe ganz eigentlich sein Element war.

Wenn also der Herausgeber sich gendthigt sah, ne beiden vorerwähnten Schriften aus den gesammels en Werken heraus zu lassen, so sindet er sich doch n mehr als einer Hinsicht gedrungen, dem Leser inige Blicke in den Geist, der darin waltet, zu diffsien; dazu nun eignet sich ganz vorzüglich die "Zueigsung an meine Schne und Tochter" aus der Relipions-Geschichte, und die Zuschrift, wie auch das Worzwort aus "den Betrachtungen und Beherzigungen der beiligen Schrift."

D. H. L. F. D. O. J. L. H. D.

a Ginige Beitigen aus fenengubie folde Begen ftande bestreffen welche benilberfaffer :: vorzäglich ab frechen mußten, auch bas Genrage an fich tragm mit: besoliberen Riebe. von ihme beurbeitet worden # fenn, und jede fich fich ein Ganges ausmachen, mb gen and bier eine Stelle finben und biefe fleine Auswahl einigernaßen bie Ruce audfüllen & witt durch bie Buslaffung ber beiben Gebriften entftest. !!! Consultation of the first and acceptance of ា ស្រីស្រែកក្នុង នៅជា 🚛 🔐 คิดทั้ง ที่เมื่อเรียก ของที่ก็ ซีที่ ค**ู่เขา**รัฐษย์ของกัก kali . Pad gami nem dika uli gadi gadaa est La janu tumud Dajir ditaliji grapi. Commences of asserting to be Care e de la constanta de la contrara de la ំដី មានជាដំណើក ស្រី ដើមទាំងនៅ សេ egy of more companies of Caracia guidings of and the contract with the contract of ्बंद्र के विदेश हैं। एक एक श्रेक्ट का ले 3.12 LA RETURN SOME OF THE MAN & RECO and the second of the state of the second

## 3 u e i g n u n g

ber.

Geschichte der Religion Jesu Christi

n o d

Fr. Leop. Grafen ju Stolberg

a n

feine Sobne und Cochter.

. .

.

\*30 lieben Alles, war wir hie ind in in in and artiffen in artiffen ginne bei in artiffen ginne sollen ginne bei in artiffen der frein der frein der frein in sollengen der freinst und ficheinen in artiffenng in kannen mit besto bierde bie in

füllen 1997 (Hort ift ausgeschiemten 1918). 1918.

fehlt, budigehabt fich ubeit. Der inibertall bie dichte dichten ber dichten beiten beiten beiten dichte Kannt baffen- aus ermann Die hand baffen- aus ermann die bestehe baffen- aus er aus er aus er auf die bestehe baffen- aus er auf die bestehe baffen- aus er aus er aus er aus er auf die bestehe baffen- aus er aus er aus er aus er aus er aus er auf die bestehe baffen- aus er aus er aus er aus er auf die bestehe baffen- aus er aus er

(hie Religion Refin Chnift, an's Deutsch isten in interent die bie Religion Refin Chnift, an's Deutsche interent interest interes

Dienieden. In Absicht auf fie ift nun Gines und isse wife, der Tod.

Bir feben ihn nicht, wir werbent bas Leben unfrer Genoffen schwand, bi auruckblieb und Staub wirb.

empfindet in fich ein Leben, das Thier. Tempfindet in fich ein Leben, das nicht ben Aber, nicht von eingehendet und abhängt. Er schauet mit dem Blick bauf sein Inneres zuruck; er har Vernu ihn umber, und Abliet das Leben des Lebens, Liebe.

werbe? Der ubt feine Liebenfichunkf finis eignes ifth for fundermenbe, dasser in milen Diegen, bie ihm wählte gefallen, nur größeren der feinedeuktiert ind Webthen wie profes feinedeuktiert ind Webthen wie profes feine ganzel Webthen wie

Wir lieben Alles, was wir lieben, in Gott; ober wir lieben in Allem, was wir zu lieben wähnen, nur uns Gelbst; und eben barum etwas sehr Schlechtel. Je feiner und scheinbarer unfre Tauschung, besto ge fährlicher, weil besto blendender.

Liebe zu Sott ist unfre Bestimmung. Auch nut sollen wir in Sott lieben. Was seine Bestimmung von sehlt, das gehabt sich übel. Der natürliche Mensch het die Ahnung dieses Uebelstandes, aber er versteht st vicht. Darum lassen alle vermeinten Suter ihn lut, schlenen sie ihm auch noch so schon. Es gehet ihm, sich Wildenen Schonen Swomen im Basser sah, und, nach nach sienen, schönen Swomen im Basser sah, und, nach aus genstlieblichem Bohlzefallen, unbestiebigt ihn verlief, denn im Bilde hatte sie nur — sich selbst gesehn.

Es kann weber ber Menfch, noch irgend ein von fanftiges Gefchöff, Dube finden, als in Gott und in der Goffming, fich Gottes ewig ju erfreun.

Beil ber Mensch durch Sunde fich von Gott ent fernt, also seiner Urbestimmung zuwider fet, so fer fögleich inneres Mißbehagen. Mit R nennen er Mensch weiß, auch un niemen f er durch Sunde sein Inneres zent

s er durch Sunde fein Inneres gerid er es laugnen, so wurde feine South ge zeihen.

4 offenbart fich Gott.

der offenbart fich auch in der Ratur. Inden lehrt bie Seschichte galler, Zeiten, wie menig die Mit schen auf diese Offenbarungen achteten. Die Rate misbrauchten fie und Entgeten mor den Seschöpfenm ich dan Gewissen just itauschen gaben, sie den Soben de eignen bofen Lufte.

on amy Google

Aber von Inbeginn ber Menscheit an hat Svetbich ben Menschen auch unmittelbar offenbart: Als ie nach Seinem Silbe Geschaffenen burch Sinnlichkeit mb durch Stolz von Ihm abgefallen waren, ging Seine irbarmung ihnen nach. Troftend und heiligend ward ie Religion ihre Geschrettun, als sie aus Eben gingen d die weite Welt; unse Religion, die Retigion Jesu ihristi, Dessen Berheisung der Leitztern in den Zeiten ab alten Bundes ward; Dessen Ersteinung und den lag gab, in dessen Licht wir wandeln sollen.

Die Religion Jesu Christi lehret uns Gott ertent uns burch fie labet Gote uns ein, Ihn zu lieben; mich fie labet Er uns ein zu ewigem Seil.

Andiget sie ewige Entfernung von Ihm; dager ewi E Beh.

u Diefer Einladung folgen ju konnen, ihr folgen gu vollen, muffen wir die Religion Jesu Christi glauben.

Die Wahrheit besjenigen, was wir glauben sollen, wis so einleuchtenb seyn, daß wir gewiß glauben, fiften nur unser Wille der Ueberzeugung nicht widers lebt. In unserm kranken Willen liegt das Wehe wfrer Natur. In der Senesung unsers Willens wier Heil.

Unser Wille ift in unserm Herzen. Darum redet Bott uns an's Herz. Die Religion Jesu Christi, lies ien Kinder, ist eine Brautwerbung, eine Werbung um fice!

Aber, wie gesagt, wir muffen an Den glauben; ben wir lieben follen. Und unfer, durch Sinnlichkeit ind Stolf verderbter Wille widersteht dem Glauben. Datum muffen Furcht und hoffnung dem Willen gui prechen; Furcht und hoffnung, welche ohnedem aus

her Borfellung: edigen Deils und jedefen Webes nathr

3157. Co ift ein sonsumahrer als feinbfeltger Borwuf, sam In unfern Bogen Feinde det Religion the machten, daß Strafe und Welohmung ihre Triebfedern, des Men ichen aber niche wändig, wären.

Die heiligei Kunst Gottes schließt die Liebe nicht allein nicht aus, sondern fle ist eine jur Liebe sinklutende, dann: immer meht und mehr mit Liebe sich ver bindende, kindliche Furcht. Ohne Liebe werden wir Ciant, nicht wobsgefällie.

Lebens zum Begenstande hatte und sich nicht mit Liebens zum Begenstande hatte und sich nicht mit Liebe an iden Sebet anschiebe, wurde ihres Ziels verschlen.

die Die wahre, heitige Zurcht Gottes schließt die Furcht vor Allem, was nicht Gott ift, aus; sie giebt Beltem muth wigen: alles Seschaffne und suchtet nur In. Und auch Ihn suchtet der Gottes fürchtige nicht se mohl; als seine eigne Schwäche, durch die er in im trone zu fallen und Ihm missalig zu werden fürchtig.

Ohne Sottesfurcht ist noch niemand zur Sottstefeile gelanget. Die Furcht ist die Erzieherinn der Seit wie das Gesetz der Buchtmeister des erwählten Bottom. Als der Sesalbte erschien, da ward der und Bund des Evangekungs geschlossen. Und "der Junge, den Jesus lieb hatte", spricht von einer "völligen Ind wolche die Kurcht austreibt" \*).

Die Braut fürchtet nicht den Brautigam, ich die sein Brautigam zu mißfallen, wird die begnadig Geele fürchten, fo lange sie noch in der troischen Ind ber heimholung harvet.

an Google

<sup>&</sup>quot;)" I. 306. IV. 18:

Je geiner sie hienieden schon tiebt, besto mehr har ihre Hoffnung nicht to sehr Seinen Himmel, als Ihu, um Bezeukande. Solche Hossnung lehrt die Religiond D, der heiligen Oxdnung des erbarmenden Gottes, die des muhbeladnen Menschen angebornen, unvertigt baren Tvieb, der Hossnung zu einer gottlichen Tugend uhohd!

Und was soll man von der Liebe sagen, beren Ibee allein die Religion giebt! Wer kann ein Darz haben und sich einbilden, daß die Idee dieser Liebe aus einem Rahne hervargegangen? Daß eine solche Worg genrathe nicht auf eine Sonne deute, welche, weil die Erhe uns ihren Anblief nimmt, nach anten dan Gord 10af, aber nahend, stächt!

2: Bas fann uns munichenswerth. icon und gut Meinen, lieben Kinder, bas die Religion Josu Chrifti: nicht gewährt? Trachtet ihr nach Freude? Gie gieht wige Wonne, beren hoffnung schon hienieben alle greiteben und alle Leiden der Zeit überschwänglich überwiegel And langem Leben? Gie giebt felige Unfterblichkeit! Mich Ruhe? Gie allein giebt Rube; hienjeben, in Ridrmen bes Lebens, Rube bes Sauglings an ber Mutter Bruft und bereinst ewige Ruhel Mach Frie: ben? Der Gruf, mit welchem ber herr Geine Mach: folger fegnet, ifts "Friede fei mir eucht" \*) ber Triede Diefer Belt? Der Sohn Gattes giebt ben wahren Frieden. "Frieden laffe ich euch; Meinen Tries "ben gebe 3ch end;" fpricht Er, "nicht gebe 3ch "euch, wie die Belt giebt; euer herz erschrecke nicht "und fürchte fich nicht!" \*\*) Nach Freundschaft? Wo if fie fichrer, wo inniger, wo bauernber, als unter

one Google

<sup>\*) 30</sup>h. XX, 19 u. 26. . \*\*) 30h. XIV, 27.

Rachfolgern Gines Geleebten, bie alle, ohne Giferfuck, mur nach Ginem Biele ftreben und wo jeber burch Theib nahme bes Andern gewinnt? Bo bie beilige Liebe bei Einen an heiliger Liebe bes Andern fich entzündet? Trachtet ihr nach Große? Bas ift größer als bie Rindfcaft Gottes? "Deine Lieben, mir find nun Got "tes Rinder und es ift noch nicht erfchienen, was wir ffenn werben. Bir wiffen aber, wenn es sticheinen "wird, bag wir Ihm gleich feyn werben, benn wir "werben Ihn sohen, wie Er ift." \*3 Dach Dackt Wer da will, was Gott will, ift der niche, auf gemiffe Beife, Theilnehmer Geiner Allmacht? Rach Freihat? Das Evangelium ift "des vollommene Seles der frei Dienieben macht es uns frei von "beit" \*\*). Berrichaft ber Lufte und bes Tobes. "Be ber Ouf 66 bes Derrn ift, ba ift Freiheit!" \*\*\*) Und es with uns verheißen "bie herrliche Freiheit ber Rinde 6 Gottes" . \*\*\*\*). Dach Beisheit? Dur bie Beishat ber Religion verbienet biefen Ramen. "Der herr # Mleuchtet ihre Leuchte." +) "Bei bir", fo fagt Duit ju Gott, "bei Dir ift bie lebendige Quelle und in sin "nem Licht sehen wir bas Licht!" (+1) Rach Lugaff Belche Tugend tehret, welche giebt die Religion In Chrifti nicht? Reine Tugend, weil geubet um Gouts willen; fichre Tugend, well geleitet an der Sand bet holden Demuth, biefer Lochter ber Religion, welch von der Welt für niebrig geachtet, himmlifchen Ginni ift; für feige geachtet, ben Duth bes Lowen bat, we

cost of Google

<sup>\*) 1.</sup> Jah. III, 2. \*\*\*\*) Rom. VIII, 21.

<sup>\*\*)</sup> Jac, I, 25. II, 12. †) Pf. XVII, 29.

<sup>\*\*\*) 2,</sup> Cor. III, 17. ††) Of. XXXV, 10.

fie mie Binbuchim Bertrauen nur auf bie Rraft Gottes recinet und in Seiner Starte ftarb, Er Selbft aber "thre Befte, auf bie fie trauet, ihr Schild und bas "Dern thres Beils und ihr Ochng ift" \*).

Erachtet ihr nach Liebe? Der gange Geift biefer Religion ift Liebe: Liebe, von welcher ohne fie die Menichen feinen Begriff hatten. In ihr "ift bie Liebe "bas Band ber Bollfommenheit" \*\*). Alle Tugenben, bie fie lehret, grundet fle auf Liebe ju Gott. Alle Tus genden, bie fie glebt, gehen aus von Liebe ju Gott. Weaffet uns 3hu lieben, benn Er hat uns zuerft ger "编版社" 中中中)

Das Befet des alten Bunbes, bas in gudenben Bettern, unter bem Schalle ber Donner und Dofaus sten, gegeben warb, grundete fich fcon auf "Liebe gu Mott von gangem Bergen, von ganger Seele, aus fallen Rraften' \*\*\*\*) und auf "Liebe jum Dachften, wie en fich felbst" +). Und welcher belebenbe Sauch Whet burch alle Schriften bes neuen Bupbes! Die pange Religion ift ja nur ein Bund ewiger Liebe mit Bott in Jefu Chrifto! ein Bund ewiger Liebe ber Glau: Migen unter einander in Jesu Christo mit Gott! "Gott' "if bie Liebe, und wer in der Liebe bleibet, ber bleibet #in Gett und Gott in ihm." ††)

Aber wir muffen an Den glauben, Den wir lieben follen! Dich buntet, ber Glaube an biefe Religion, an ein fo großes, in allen feinen Theilen gufammen. bangenbes, fo lebendiges und belebenbes Bange, mußte fich der Bernunft, wie dem Bergen, aufbringen! Ja,

<sup>\*)</sup> Ps. XVII, 3.

<sup>\*\*\*\*) 5.</sup> Mof. VI, 5.

<sup>&</sup>quot;) Sol. III, 14.

<sup>†) 3.</sup> Mos. XIX, 18.

<sup>\*\*\*) 1, 30</sup>h. IV, 19. ††) 1. 30h. IV, 16.

menn unter Biffe micht verberbt mara! Gladitben unfeligen Sfraet, melder fich bes Enangelimms: ermennt and chen burch biefe Erwehrung für baffelbe gengt benn auch fie warb vorhergefagt; - fo emport fich bet verderbte Wille wider das Wort der Wahrheit.. und bu meifet eben baburch, baß: er fo werberbet fen; wie biefit Mort es fagt.

Ift nur unfer Bille tein, fo ift unfet "Auge ein "faltig" \*) und bann erfcheint uns bie Religion Jefa Chriffi in ihrer Schone, wie der gellebte Junger Sang Birche fab , fein Deib mit ber Sonne befleibet, ben "Mond unter ihren Sugen, eine Krone von zwolf Sur "nen auf ihrem Saupt" \*\*).

Mit unfer Bille rein, fo werden die Ginlabungen bes Sohnes Gottes Eingang bei uns finden und mit werben fagen mit bem Junger, auf ben Er Seine Ritht grundete: "Derr, wohin follen wir geben? Du baf "Borte bes ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erfannts bag Du bift Chrifting, ber Gohn be "lebenbigen Gottee!" \*\*\*)

Ift unfer Wille rein, fo werden wir, felig fom hienieben, uns "feben" wie Maria "ju ben Guft "Jesu" und bas "Eine Nothwendige" erwählen.

Es scholl dereinst die Stimme Jehova's vom Am mel über den verklarren Gohn herab: "Dies ift Die "lieber Gohn, an Belchem 3ch Bohlgefallen habet "Den follt ihr boren!" +) Diefe Stimme redet not. jest burd Sein heiliges Bort! Jesum Chriftum boren, ift noch jest bas Eine Dothwendige!

<sup>.\*)</sup> Matth. VI, 22. \*\*\*\*) Luc. X, 39 - 42.

<sup>\*\*)</sup> Offenb. XII, 1.

<sup>+)</sup> Matth. XVII, 5.

<sup>\*\*) 30</sup>h. VI, 68, 69.

Zuf Ihn inufounfer Blick affit Etifalt wer Liebe zetichtet sen und gerichtet Bleiben. Er istole Conne form) Gerechtigkeit 3 \*), somme der Mitrefpines fenns am den infre, in Erde gehülleten, aber dem Himmel bestimmten; Geelen sich bewegen, auf bas unser Bers stand erleuchtet, unser Herz erwarmet und unser Leben fruntban werde an guten Werten.

am fich nichtiges Gewöll; nur schon, in so fern es Theil nunder an der Sonne Glanze

Won diesem Einen Nortsweindigen unfern Bild abe zuhalten; es durch aufsteigenden Rauch unsantrer Gius whin zu verdustern; ober bei'm Scheine blenkender konten uns auf nachtliche Abwege zu verletten, wa am Mer des Stroms, über den wir Alle gestellt muffen, biefe Zuckeln erloschen und uns umnichtet kissen: das ift das emsige Bestreben jenet zahlreichen Gesesschaft, welche Derjenige die Welt nannte\*\*), Der Ser Wer, welche Wahrheit und das Leben" ist. \*\*\*)

Sie verläugnet Ihn und wer Ihm nachfolgen will, ber muß fie verläugnen!

Sonderhare Verblendung der Menschen durch Sinns lichkeit und durch Stolz, diese Tyrannen det Welt! Annlichkeit, die der Hölle trotet! Stolz, der eine wige Kerrlichkeit verschuicht! Sie sind es und nut sie, die den Unglauben erzeugen, so wie sie es waren, welche die erste Uebertretung durch Unglauben hervors drachten. Die Geschichte jedes Augenblicks bewährt die Erschichte des ersten Falles!

2000 C 000 V

<sup>\*)</sup> Mal. IV, 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Joh. XIV, 6.

<sup>\*\*)</sup> Sob. XVII, o. 14. 16.

Bebe Sanbe ift bas Bert bes Unglaubens ober Beinglaubigkeit. Jebe trägt auch bas Gepräge ber Simnlichkeit ober bes Stolzes; ober vielmehr immer bas Sepräge von beiben; benn bie Sinnlichkeit leht wach bem Genusse ber Zeit haschen; und nur ber Stoly vermißt sich, das Gebot Gottes zu übertreten.

Wir sehen in unsern Zeiten den troftloseften, unge veimeeften und frechten Unglauben das Saupt erhebn, und bald der Gottheit ihr Daseyn absprechen, ball jeden Stein und jeden Tropfen mit Gottheit begaba, um den Allweisen und Allliebenden aus unsern herzu, wie aus Geinen himmeln, zu bannen.

Diefes Unglanbens Lafterung ift nur feinem im finne ju vergleichen, einem Unfinne, ben ich einft auf bem Munbe eines feiner Gerolde vernahm, ber un schmachtenbem Entzucken mir die Seligkeit des him finkens burch ben Tob in den Schoos des großen – Michts anpreisete.

Zwar folche Belben, bie auf bem luftigen Bie ihrer Philosophie fich wie Eurtius frohlich in ben Migrund sturgen, werben nicht viele Nachfolger finder Begteiten auch Ginige fie bis an ben offnen Sching so beben fie vor diesem boch jurud.

Sefährlicher aber ift der Unglaube, der mit in spruchen des Stolzes von dem Erbe der Demuth in nehmen zu können, uns schmeichelnde hoffnung gift. Er nimmt auf von der Religion, was ihm ansteht, der er legt bei Seite, was ihm in ihr mißfällt. Bas er ihren Urkunden fand und nutet, will er in dem Statt seiner Schule gefunden oder ergrübelt haben.

Er verachtet bie Boten, welche ber erbarment Bater Seinen verirreten Kinbern nachfanbte, aber fi belauschte fie; er belauschte, wiewohl er Ihn verlängnet,

ben Erfigebornen Sohn bes Aaters, weicher Seinen Brübern nachging und ihnen ben Weg jur Wahrheit und jum Leben, Er, Selbst ber Weg, bie Wahrheit und bas Leben, zeigta

Diefer argfte, weil gefährlichste; gefährlichste, weil nit tauschenden Janber, mit der lebenden Bahrheit megeriffenen Febern gefcmudte, Unglaube suhrt die Borache des Glaubens, wenn er von ursprünglichet Burbe der Menschheit, von der Tugend, von der Unibrishkeit redet.

Ein Sohn ber Erbe, will er uns glauben machen, bis er ben Borhang ber Bufunft gehoben; eine Furth m schauervollen Strome bes Tobes erspähet und eines kechts auf felige Infeln fich versichert habe, die fein btolz fich traumte.

Fragt ihr ihn nach Beglaubigung seiner Sendung in die Menschheit? Flugs beruft er sich auf die Bermunft, als ob nur er und seine Jünger mit ihr wären begaht worden; und als ob die Tiesen der göttlichen Beisheit, der göttlichen Gerechtigkeit, der göttlichen Etbarmung mit dem Senkblei der menschlichen Bermunft ergründet werden könnten; der menschlichen Bermunft, welche nur Erscheinungen wahrnehmen und verstleichen, nur durch diese auf Kräfte schließen, aber das Besen keines Dinges, geschweige das Wesen Desjenigen tgründen kann, Der das Wesen der Wesen ist.

Ihn ergründen zu wollen, vermißt fich der Sinube icht, aber er giebt und den hochsten Begriff von Ihm, en endliche Wesen fassen können, wenn er im Stand ihn anbeten lehrt, als Den, Der da ist; Der allein phospen Sinne ist, meil Er in Sich Selbst besteht; ir, in Dem allein alle andern Dinge, der Erzengel

Seal of Google

wor dem Throne. Seiner Gerrichkelt, wie bei Bum im Staube, bas Dafenn hoben. our print bet

Der Tempel, den diefet Glande Ihm erichtet. Seine Kirche, sieht unerschüttert da, in Einsalt und de Brobe, vor den Augen der Mplt. Sottliche Urfank und heilige Pleberlieferung vereinigen sich in der die fien Rundung der Felsenbogen, die ihn tragen. Sie hahr Wöhrbung diffnet sich dem Lichte des Innah, welches einige Theise des Tempels hell durchtense einige geweihete Hallen in heiliger Dammerung. Mit Feuer des Himmels zundet die Flamme der Ander auf dem Altar und im Dampfe des Weihrauchs singt das fromme Gebet empor.

In diesem Tempel, allein, werden wir unteriffen aber unfre wahre Bestimmung. Perahpilichung in Siebe mit Gott, durch Liebe

Dem unbefangnen Untersucher drängen sich die Ke weise sur die Religion entgegen. In ihren Utent sindet er Aufschluß über, d ben sie schen. Die leblose Natur ba zuerst aufnimmt, wo ei ie salle Religionen — abeittheuer uten ich weise weniger, an ( icher ist wollstündig blieb und welch

und von Hoheir hat die heilige Urkunde! So erfeit nicht, so redet nicht der inenschliche Berkand! Westerft haldvoller Beredblaffung des Tühahnen walde. Deift huldvoller Beredblaffung des Tühahnen walde. Die Sprache des heiligen Schrift, wie in ihrem Infak. Wie verschmilt sich in ihr das Kindliche mit dem Oder Unden! Sott will, duß wir mit Kindessinn das Gibliche ergreifen sossien. Welche unverkennbare Einheit ich

Ebarafters ift bei allen warfchiebnen, immer erfallten. Bodiefniffen verfthtebuer Beiten itun biefen Behriften! Ammer ununterswochene Begiehnnig auf Gettlie Jimmer phisbeintame auf Den jober erfüllte Offenbugung Geinet, Ber inhas: A und das D, ber Anfang und bas Ende"\*) wallenublesen Geviften ift !: Immer geforderte Beilige leit, burch Befampfung ber Sirrilichtete unt bus Stoft weit Abam : und Ena burch Similichkeit fielen und wied: Sielz. Immer gezeigter Weg, burch Reinigung debodetch Benbuth guv Geiligung ju gelangeri. Foot Megtember : Sang bes Weifes, ber in biffen : Urfunden h machtig maltet, in Ginem Biel; Gang, der immet perhasis bor efichtigehetze bald mit zermidmentien. Tritte einer bennoch liebenben Gerechtigleit, beim bie Erb" et bot und hinter freichente Reiche einfturgen; bath mit Speistung farenfter Mutterliebe, die Ahres Sangtings Michto Bergeffen fann ! Mit ... Smmer bas Baften und Beben Eines, Berechtigfeit' unb Efebe beteinenben Der oft Side nicht rechtfertiget wor Menschens bas Defrembenbe nicht erflart; Dereimmer Gehors im, immer Slauben, Behorfam des Glaubens fobert in fprbeich kanngisowohl Seiner Liebe, als Seiner Ges htigfet und ber Datur ber Gache gemäß forbern dischiweil bie bittre Warzeb bes Unglaubens mar aus Malidom ober ftagem Bergen fproft; immer Liebe fote aber mahre Liebe, welche fich bem Gelebten in Shn wohlgefälligen Werken erweiset, Ihm; Der füt Miche Alles giebt, Seine himmel, Seinen Sohn, Sich Bulbfid: Cuus

4 Da. Satt bem Signben ger Bebingung macht, um pelder Er uns bas Recht ber Linbschaft anbietet,

<sup>\*)</sup> Dffenb. I, 8.

<sup>\*\*)</sup> Pf. XLIX, 15.

so liegt Alles baran, lieben Kinder, daß wir und 1861 Geifte der Zeit nicht hinreißen, vorzähglich und auch bann nicht von ihm täuschen lassen, wenn er, und ans Langan heraus zu führen, die Sprache Kangans wied und in feinem Sinne von Glauben, wohl gar vor Liebe spricht; Worte, welche jeht auch stolze und lem Philosophie zu ihren Zwecken misbrancht.

Sie redet von Glauben an — sie felbst und von Liebe zu dem Gotte, den fie einsetze in ein Reich, bessen Berfassung sie entwarf; ober auch von Liebe zu dem Gotte, der im Steine farrt und im Tropfen send ett. Denn auch der unfinnige Pautheismus redet wiesen Zeiten einer mehr als babylonischen Sprachen

verwirrung von Glauben und von Liebe!

Bohip die menschiche Bernunft durch sich seice nicht gelangen kann, eben weil sie menschich ist, pr Erkennenis gettlicher Wahrheit, dazu gab Gott des Schilstei der seinem Borte horchenden Demuth, mit nur ihr. Bon dieser weiß jene stolze Philosophia nicht und will nichts van ihr wissen. Klempert sie an eines Schloß und öffnet sich ihr eine Thure, so ist es mit ein Thor des Jirrthums, welcher hundert Thore ba, wie Babylon. Die Pforte dieser Bahrheit sindet sie nicht und sie wurde sich ihrem Dietertch auch nicht ihnen. "Den Steg kein Bogel erkannt hat und sie "Seiersauge gesehen; es haben die Kinder des Stulei "nicht darauf getreten!" \*)

Diese Erkenntniß ber Bahrheit, ju welcher bie Ber nunft durch fich selbst nicht gelangte, wird ihr abs durch die Erbarmungen Gottes so dargereichet, bas f

<sup>\*)</sup> Siob XXVIII, 7. 8.

fich ihrer nicht erwehren fann, wofern fie nur vom herzen fich nicht taufchen lagt.

Sie muß es gewahr werben, daß alle menschlichen Philosophieen burfrig find; baber auch ein Lehrgebaude Aber das andre einfturzt, wie wir es zu unfern Zeiten vorzüglich sehen.

Das Gebäube' des Glaubens hingegen hat auch biese Eigenthumlichkeit, daß es das einzige ift, welches nicht wie alle menschlichen Lehrgebaube nach und nach entartete, sondern immer mehr sich vervolltommete, bis "bie Zeit erfüllet ward"\*), als der Sohn Gottes ers schien und zu seinem Bater sagen konnte: "Ich habe bich verkläret auf Erden und vollendet das Werk, das "Du Wir gegeben hast, daß Ich's thun sollte." \*\*) Bon dieser Zeit an steht es vollendet da, und wehe dem, der davon zu nehmen oder hinzuzuthun sich erdreisten will!

In Jesu Christo enthulleten sich die Offenbarungen langet Jahrhanderte, deren viele nur Licht und Bestand ethielten durch diese Enthullung; ein sichrer Beweis, baß ein Geist, der die Zukunft durchschaute, sie geges ben hatte; ein Beweis, welcher noch deutlicher, noch bestimmter für die Religion zeugt, als jenes unselige, ehmals erwählte, jest in alle Welt zerstreuete, so wuns derbar in seiner Zerstreuung erhaltene Bolk, dessen Zersstreuung und Erhaltung ihm der Sohn Gottes vorher verkündigte, als es noch in seinem Lunde lebte, als sein Tempel noch stand.

Daß die reinste und erhabenfte Sittenlehre und burch biefen Glauben gelehret worden, vermogen selbst feine Feinde nicht zu laugnen. Und diese gegrundet

em Google

<sup>\*)</sup> Marc. I, 15. Gal. IV, 4. \*\*) Gal. XVII, 4. Swansiaffer Theil. 18

auf Lieba! Das war in keines Menschen Sinn gelem men! Und welchem reinen Menschen muß die Gott lichkeit, dieser Grundung nicht einleuchten! Und welche Beispiel zeigt uns dieser Glaube in dem Wandel des Sohnes Gottes auf Erden! Und welche Hulfe zur Rachfolge Seiner verheißt uns die Religion im Beistande des heiligen Geistes!

Bolltommenheit, Grund, Beifpiel, Beiftand - wie ift alles offenbar gottlich!

Zahlreich, stark und einleuchtend, wie die Beweise für die Religion sind, sowohl die außern, als diejenigen, welche ihrer innern Gottlichkeit entstrahlen; so läst dennoch die anbetungswürdige Liebe unsers Gottes um sern Glauben nicht blos von Erweisen abhangen, welche du kassen nicht alle Menschen fähig sind, und welch, wenn nur mit dem Verstand' erfasset, und zwar Ueben zeugung, aber nicht Kraft geben, dieser Ueberzeugung gemäß zu leben.

Indem uns Gott ewige Seligkeit anbietet, so ver langt Er von une nur unsern guten Billen. "Gie "Mir, Mein Sohn, dein Herz und laß beinen Augus "Meine Wege wohlgefallen,"\*), sagt Er uns durch den Mund des weisen Königes; und der Sohn Sottet Selbst sagt: "Meine Lehre ist nicht Mein, sondern Dek, "der Mich gefandt hat. So jemand will Deß Wiks "thun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott "sei, oder ob Ich von Mir Selbst rede". \*\*)

So hat noch fein Mensch gesprochen, lieben Rim der! So fonnte nur Der sprechen, der auch sagen konnte: "Alle Dinge sind Mir übergeben von Melum "Bater. Und niemand fennet den Sohn, als mur der

same Google

<sup>\*)</sup> Spruchw. XXIII, 26. \*\*) 36h. VII., 16. 17.

"Bater; und niemand fennet ben Batter als nut bet "Sohn, und wem es ber Sohn will offenbaren" \*).

Diese Offenbarung und jenes Innemerden ist Eins; es hanger ab von unserm guten Willen, ben Willen des Vaters zu thun. Dieses In nemerden wist eine blose Ueberzeugung des Verstandes, demn "die Teusel glauben' auch, und zittern" \*\*); es: est bie Frucht des guten Willens, daher auch eine in Western wirtet, den die hochste Vernuckt billiget, der aber "höher als alle Vernunft", daher auch vermögend ift, "unsere Herzen zu bewahren ih "Christo Jesn". Der Apostel nennet ihn "den Fuise "den Sottes" \*\*\*).

Diese lebenbige, in Berken fruchthaten Uebengeit; gung, wirket in uns ichon bienieden ein: "Reich Got: "tee", von dem ber Apostel sagt, das est fei: "Gebich: "tigfeit, Friede und Freude in dem beiligen: Seift "\*\*\*\*\*).

Solches wird uns angeboten, lieben Kinber! En mgeboten, daß wir uns bessen nicht weigern durfeit, und die argsten Ehoren sind, masern wie uns dessen weigern wollan; benn von ber Annahme ober von der Weigerung dieser Gabe hanger ewiges. Heil ab und ewiges Weh.

Angehoten wird es uns von Gatt, burch Jesum Christum, welcher uns zur Annahme freindlich einfin bet. Uns bessen zu weigern, treiben Sumlichhett und Stolz uns an.

Denn darauf beruhet bie gange Religion Sesti Christi, daß der Menich burch Ginnlichkeit und burch

<sup>\*)-</sup>Matth. XI, 27: Lut. X, 22. , 2 \*\*\*) Ohio IV, 4.

<sup>\*\*)</sup> Sac. U, 19. \*\*\*\*), **Kôm.** XÎV, 17.

Beolz die Kindichaft Gottes verior; und daß er durch bemuthigen Gehorsam des Glaubens wieder zu diest Kindschaft gelangen kann; durch den Glauben an den Bohn Gottes, der, weil der Mensch, da er sich ver gottern wollte, dem Thiere abnlich ward, sich zur Menschheit erniedrigte und unfre Sinnlichkeit und um senze buste und bestegte; buste und bestegte für diejenigen, denen der gekrouzigte Christus weder "Aergerniß" nach "Thorheit" ist, sondern "gottliche Kraft und gottliche Weisheit".

Wer an biefer Krippe, an diefem Kreuze, nicht bin :Entschluß faßt, seiner Sinnlichkeit und feinem Stolk zu entsagen; der entsaget dem, "Der und von Gott "gemacht ift, zur Beibheit, zur Gerechtigkeit, zur Die

"tigung und jur Erlofung" \*\*).

Entsagen wir aber jenen Urseinden unstrer Seite aus Liche zu Ihm, so durfen wir auch in diesen trau tigen, Gottes vergeffenden, mit dem Namen der Mensch lichkeit sertretenden Beiten kreudig und kuhn unste Haupter erheben und fagen: "Wer will und scheiden von der Liebe Sottes? "Trubfal? Oder Angli? Oder Berfolgung? Oder hun Ger? Oder Aldge? Oder Gefahr? Oder Schwerdt?... "In dem Allen überwinden wir weit, um Des willen "der uns geliebet hate Denn ich bin gewiß, daß weter "Tod noch Leben, weder Engel noch Aufünstiges, weder "Hohes noch Liefes noch irgend ein Geschöpf mag zus "Hohes noch Tiefes noch irgend ein Geschöpf mag zus "scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus "unserm Letrn" \*\*\*\*)

aua. us Totogle

<sup>\*) 1.</sup> Cor. 1, 23. 24. \*\*\*) Stom. VIII, 35, 37-39.

<sup>\*\*)</sup> I. Car. I. 30.

Die ernste Erwägung dieser Bahtheiten, ber Beifimmung, so Gott uns gab; ber Flüchtigkeit und Unssicherheit unfers Lebens; der bevorstehenden Ewigkeit; muffe ench immer wichtig und nothwendig scheinen, lies ben Kinder, und immer neu bleiben!

Es ist die ungereimteste, wiewohl gewohnlichke Thore heit des Menichen; es ist die Berblendung des schrecks lichten Wahnsinns, daß diese Wahrheisen ihm fo leicht veralten! Daß er im spannenlangen Leben über Lauge geweile klagt, so bald man ernste Gedanken ihm an's derz legt, und daß die graunvolle Borstellung einer ihen und schrecklichen Ewigkeit ihn nicht aus dem Sees knichlummer ausschreckt.

Wir wandeln über Graber dahin, uneingedent, daß mit dem Staube, der hinter unsern eilenden Füßen sich aufwöllt, auch ehmals beseelter Staub emporwallet, und daß die Seelen, die er bekleidet, den enrscheidenden Schritt gethan. Als sie die itdische Hulle von sich legten, da pernahmen sie, alle den Spruch der Wahr; heit; da gingen sie alle, je nachdem dieser lautete, dorts hin oder dahin.

Bald, meine lieben Kinder, haben auch wir ben mticheibenden Schritt gethan. Dann vernehmen auch wir den Spruch ber Bahrheit; dann gehen auch wir, je nachdem diefer lautet, unfern Weg dorthin o'er das bin. Dann ftehet die Wahl und nicht mehr frei!

Darum, meine lieben Kinder, bitte und beschwöre ich auch bei bem furchtbaren Gerichte Gottes und bei Bottes Erbarmungen burch seinen Sohn, beherziget ans jest, mas allein der Beherzigung werth ift, das Eine Mothwendige! Kahlet das gute Theil!"

Berlaugnet bie Belt, deren nichtige Freuden feibst bie irbifche Beisheit verachten lehrt. Berlaugnet bie

Welt, welche Jesum Christum verläugnet, und "bekennt "Ihn bor ben Monschen, auf daß" auch "Er bereint "Euch" bekenne vor seinem "himmlischen Bater!") D hutet Euch vor faticher Schaam, welche sich des hilligen schämet! Sie sist ein Rost ber Seele. Sie # schändliche Feigheit!

Wann dereinst der Sekreuzigte "fommen wird in "Seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit Ihm; "wann Er sigen wird auf dem Thron Seiner Herlich "keit und vor Ihm alle Bolker werden versammte "fepn" \*\*): wie wird dann sich schämen, wer sich Sin hienteden schämte, wer Ihn verläugnete, Ihn lästerte-Ihn, "Der da ist Gott über Alles, hochgelobet in "Ewigkeit!" \*\*\*) Wie wird ein solcher rufen "311 die "Bergen: kallet über uns! Und zu den Hügeln: in "beckt uns!" \*\*\*\*)

D meine lieben Kinder, bekennet Ihn vor den Often der Welt frank und frei mit dem Munde! Befen net Ihn kuhn vor den Augen der Welt durch enter Bandel und "lasset euer Licht leuchten!" †) Bekennt Ihn in eurem Innersten durch Sehorsam der Liebt, durch Wachsamkeit, durch rege Scheu! Erhebet end nie in eurem Herzen über des Nächsten-Fall, denn ih seid gleicher Art mit ihm, hingallig und gebrechlich von Ratur, wie er!

Dennoch dunke kein Ziel der Tugend euch gu hold gestellt! "Elias war ein Mensch wie wir" ††) und die Gott Elias ist auch unser Gott!

aana, Google

<sup>\*)</sup> Matth. K, 32. †) Matth. V. 16.

<sup>\*\*)</sup> Matth. XXV, 31. 32. ††) Jac. V; 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Rom. IX, 5.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ofce (Hosea) X, 8. Luc. XXIII, 30.

Laffet eure Banbe nicht laß, eure Augen laffet wacker fenn! "Bermöget Alles durch Den, ber uns "machtig machet, Chriftus!"\*)

3d werde, fruher ober fpater, ben Beg unfrer Bater gehen, lieben Rinder, und vielleicht balb.

Wenn in der ernsten Stunde mich die Besinnung nicht verläßt, so werdet Ihr mir noch vor den Augen des scheidenden Geistes schweben, lieben Kinder! Ein herzerschütternder Anblick dem sterbenden Vater! Wollet mir die ernste Verantwortung dieses Augenblicks erleichtern! Wollet, wenn der Allbarmherzige Sich mein er: barmet, mir die, durch seine Gnade und eure treue Mitwirkung zu erfüllende Hoffnung auf den Weg mit geben, daß ihr "kämpsen werder den guten Ramps;.... "bewahren werdet den Glauben!" \*\*) kämpsen eine kleine Zeit und loben "und lieben werdet in Ewigkeit Den, "der allein unsfrer Liebe werth, der allein gut ist!" \*\*\*)

Lutjenbet bei Manfter, im September 1806.

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg.

<sup>\*)</sup> Phil. IV, 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Marc. X, 18.

<sup>\*) 2.</sup> Tim. IV, 7.

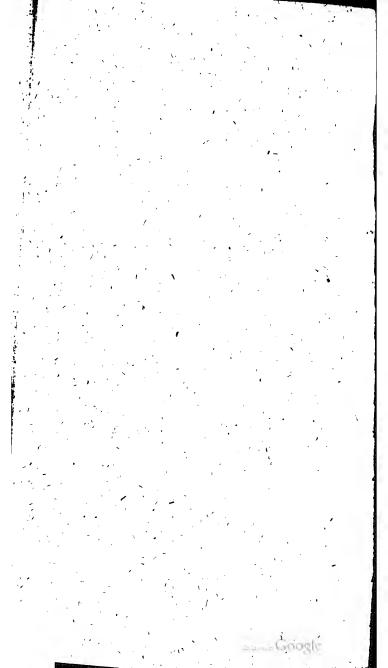

# Vorrede und Zuschrift

au.ben

Zetrachtungen und Beherzigungen

der heiligen Schrift

1100

Fr. Leopold Grafen zu Stolberg.

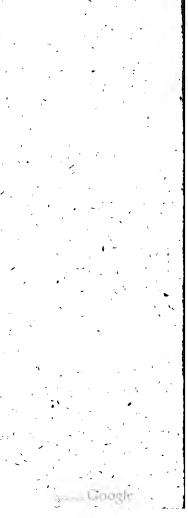

### Borrebe.

Es haben verschiedene ben Bunfch, theils gegen mich, theils gegen meine Freunde gedußert, daß ich meine Beischichte ber Religion Jesu Christi, deren funfzehnter und letter Theil vor kurzem erschien, nicht als beschlossen ansehen möchte.

Allerdings ift es nicht fein, eine Arbeit anzufangen und fie ohne hinlanglichen Grund aufzugeben, ehe man fie vollendet hat. Wo nun solche Grunde Statt finden, da ift es geziemend, daß der Verfaffer Rechenschaft von seinem Verfahren ablege.

In meinem neunundsechzigsten Jahre durfte es mir leicht werden, mich zu entschuldigen, ja mich zu rechts fertigen, wenn ich, unter stillem Schatten des Alters, die Feber von mir legte, um besto ungestörter mich auf die Reise vorzubereiten, die uns allen dereinst, mir nahe, bevorsteht.

Da ich aber die schriftstellerische Laufbahn noch nicht verlasse, pielmehr ben ersten Band eines neuen Berts an's Licht sende, so möchten wohl manche, nicht ohne Schein des Rechts, mich des Leichtstuns ober des Want

salas, Google

Lelmuths gethen, daß ich vom unvollendeten zu einen neuen Berte, schreite, bessen Bollendung wohl einigt Jahre erfordern durfte, also zweifelhaft scheinen muß.

Ich meine weber ben herben Borwurf bes Leicht sinns, welcher ber Jugend jum Tadel, grauen haarn aber zur Schande gereicht, noch auch die Rüge bes Wankelmuthes, wiewohl dieser nicht selten der Schwäcks bes Akters beiwohnt, zu verdienen. Es ist ein Unter schied zwischen Arbeit und Arbeit. Der greise Lande mann, der seinem Sohne das väterliche Erbe einräumt, beffen Bau ihm zu schwer wird, übergiebt sich darum nicht der Trägheit, et greist nur desto fröhlicher zu Bes schäftigungen, welche sich den Kräften seines Alters eige nen, beschränket sich etwa auf Psiege des Gartens.

Die Berfaffung . ber Religionsgeschichte begant meine Rrafte ju überfteigen, und biefes Difverhalmif batte in ichneller Fortichreitung gunehmen muffen, be augleich bas Alter mich ichwacht, und ber Gegenftant meiner Arbeit, wegen gunehmender Berbreitung ber Rirche, auch mannigfaltiger, weltlicher und birchlicher, mit jedem Jahrhunderte fich immer mehr in einander folingender Berhaltniffe, ju behandeln immer fcweret Dazu fommt noch, daß das Dachichlagen vie ter, in verschiebenen Oprachen gefchriebener, mit ver Schiedenen Buchftaben gebruckter Bucher, mir bie Mugen fo ichmachte, daß fie mir balb ben Dienft murben ver faat haben. Endlich fehlte es mir auch oft an bes Quellen, welche fur ben firchlichen Geschichtschreiber nad bem Tobe ber großen Rirchenvater feltner und traber werben, und mit benen ich weber felbft binlanglich vet feben bin, noch auch bie, manchmal zu einzelnen Ans führungen nothwendigen Bucher, aus großen Bibliothe ton mir wurde haben verschaffen tonnen, ohne bie Sun

san afficiency le

jn mißbrauchen, mit welcher mir aus Diefen Schaten ju fcopfen vergonnet wird.

Sanz anders verhalt es sich mit der Arbeit, welche mich jest beschäftiget. Gleich jenem bejahrten Lands manne, der statt seiner großen Felder nun den Garten bauet, beschränke ich mich auf das Paradies der heiltigen Schriften. Aus der Quelle göttlicher Rräfte schöpfend, welche diese darbieten, verjunge ich mich in ihtem geweiheten Schatten, labe mich an dem Dufte ihrer unverwelklichen Blumen, und nahre meinen Geist mit den Früchten ihrer Lebensbäume. Hier sammle ich dem Stoff zu Betrachtungen und Beherzigungen, die ich meinen Lesern mittheile, mit dem Wunsche, daß der lautre Honig nicht verfälschet werde durch das Gefäß, in welchem ich ihn darbiete.

Roch einem Vorwurfe, ben ich voraussehe, muns foe ich ju begegnen. Dicht wenige vielleicht wird es befremben, manches hier wieder zu finden, mas fie in ber Religionsgeschichte gelefen haben. Salche wollen be: benten, bag meine fpatere Arbeit unabhangig fei von ber fruhern, und daß ich, was mir ju meinem 3mecke bienlich fcheint, darum nicht unterbrucken burfe, weil es in einem größern Werke, welches viele Lefer bes fleis nern nicht besigen werden, ichon gefagt worden. Ich habe fein Bebenfen getragen, manche Stellen aus ber Religionsgeschichte wortlich in biefe Schrift einzutragen, weil es mir eine fo eitle als unbankbare Bemuhung ichien, angftlich nach andern Wendungen und Aus: bruden ju jagen, um auf anbere Beife, unter dem brudenben Ginfluffe eines mir felbft aufgelegten Zwangs, basjenige verlarvt ju wiederholen, mas ich mit freudiger Unbefangenheit des Beiftes fruher gefchries ben hatte.

Sealing Grouple

De die wahre Religion auf Geschichte gegrunde ift, so war es naturlich, daß ich, vorzüglich im erfin Bande dieser Beherzigungen, oft auf meine Religione geschichte zurückzeführt ward.

Moge Gott diese mit Vertrauen auf Ihn unter nommene Arbeit nicht ungesegnet lassen! Immerhin moge sie solchen, denen "der gefreuzigte Christus Am "gerniß und Thorheit ist" \*), anstößig und thörickt scheinen, wenn sie, war' es auch nur in Einer, mit den Blute des Sohnes Sottes erkauften Seele, "Christum "Jesum" verherrlichet, "Der uns gemacht ist von Gott "zur Weisheit, und zur Serechtigkeit, und zur him "gung, und zur Erlösung" \*\*\*).

Ihm fei Ehre in Ewigfeit! Amen.

Sondermublen im Furstenthum Osnabruck, am letten Tage bes Jahrs 1818.

<sup>)</sup> i. Cor. I, 23.

<sup>••) 1.</sup> Cor. I, 30.

## Bushrift.

Reinen Sohnen und Tochtern gewihmet.

Ich möchte gern, meine herzgeliebten Kinder, die Ihr weine hoffnung und meine Freude seid, noch am tiese ingesunkenen Abende meines Lebens, eh' ich, wie ich urch die Erbarmungen Gottes in Jesu Christo hoffe, on Ihm geleitet durch das dunkle Thal hinwalle, mich ait Euch unterhalten von diesen Erbarmungen, die Er urch Seinen Sohn uns erwiesen und durch Seinen beiligen Geift uns offenbaret hat.

Diese Erbarmungen ber ewigen Liebe werden uns und gethan von Ihr Selbst. Sie will uns aus dem dunkel an das Licht, aus dem Tod in's Leben suhren. Dazu bletet Sie uns die Hand, welche die Himmel erschuf. Wir sehen sie in der Morgendammerung des Blaubens. Ergreisen, o ergreisen wir sie, meine herzspliebten Kinder! Ergreisen wir diese Hand mit vollem Bertrauen der Liebe, oder vielmehr, lassen wir nur die lustige von ihr ergreisen! Lassen wir uns beleben von 12mm Odem, det segnend durch alle Welten Leben und Bonne hauchet, und das Leben der Wonne, und die Bonne des Lebens — Liebe!

..... Google

Bom Befen bes Ewigen, Unenblichen, Unwantel baren, Allfeligen, Allvolleommnen, Allweifen, Allwiffe ben, Allwahrhaftigen , Allgerechten , Allheiligen und & liebenden; von den Drepen, Die Gins find, dem Band dem Sohn und dem Seiligen Geifte; von ber Ociofin aller Dinge; von unfrer Ochopfung; son ber urfpite Iliden Burbe unfrer Matur; von unferm Kalle; w verheifinen Biederherfteller unfers gefallenen Gefdicht von fruben Offenbarungen Gottes und von Ermiffe gen Seiner Macht und Seiner Liebe; von immer p nehmender Rlarheit ber zuerft im Paradiefe unfo Stammeltern buntel angebeuteten Berbeifung, wich Spater Giner Familie, bann Ginem ermablten Bolt # heller und heller offenbaret ma b; von helligen Die nern, welche Pfleger ber heiligen Lehre maren; vorbilbenden Gottesbienfte und vom Tempel, in mb - chem ber Ewige Sich offenbarte; von der, durch imme beutlicher ausgesprochene Berheifungen und Beifig gen fteigenden Erwartung bes erfohrnen Bolfes; m ber Erfüllung biefer Erwartung, als in gulle ber 34 ber ewige Gobn Gottes, "das Wort, das im Infa "war, bas bei Gott war und Gott war, Rleifd wat, "und geboren ward bon ber Jungfrau"\*); von 66 ner Lehre, Seinem Bantel, Seinen Bunbern, Sie Leiden, Seinem Gott verfohnenden Tode, Seiner M euftehung; Geiner Simmelfahrt; von ber von 36m # ftifteten Rirche; von der Gendung bes vom Bater vom Gohn ausgehenden Seiligen Beiftes, ber bu Rirche feitet, welche Suterinn und unfehlbare Auslegein ift ber burch bie gettlichen Schriften und burch beilig Ueberlieferung auf uns gelangten Lebre bes Beils; #

ara. Google

<sup>\*) 30</sup>h. I, 1. 14.

Eingebung der beiligen Odriften burch ben Beiligen Beift; von den vom Sohne Gottes gestifteten Beiles mitteln ber heiligen Saframente; von unfern Pflichten gegen Gott, gegen unfern Dachften und gegen uns felbft; vom Tode; vom jungften Tage, wann ber Sobn Bottes tommen wird, ju richten die Lebendigen und bie Todten; von Auferstehung ber Todten und Bers wandlung der alsbann Lebenden; von ewiger Geligfeit ber Frommen und emiger Berdammnig ber Gottlofen: von biefen großen, unfre gange Bestimmung, bie Beit und die Ewigfeit umfaffenden Bahrheiten, geben bie heiligen Schriften uns Runde, fie, die allein im bochs ften Sinne des Borts Urfunde find; fie, die ein offner, an uns alle gefchriebener, von uns allen ju betrachtens ber, ju beherzigender Brief Gottes find, durch welchen Bott, unter Bedingungen, die nicht ichwer find, weil Et ju beren Erfullung Seinen Benftand uns verheißt, uns anbietet "bas Erbtheil der Beiligen im Licht" \*), ja bie Urfunde gottlicher Rindschaft uns barreicht.

Diese heiligen Schriften, meine herzlich geliebten Kinder, werden ber Gegenstand unfrer Betrachtungen fen und unfrer Beherzigungen.

Schopften wir auch nur Tropfen aus diesem Meere, fo murbe, wofetn "unser Auge einfattig ist" \*), in jedem Tropfen sich spiegeln "die Sonne der Gerechs "tigkeit" \*\*).

<sup>&</sup>quot;) Eol. I, 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Malead .VI, 2.

<sup>&</sup>quot;) Matthai IV, 22.

The second of th

dismost of the second of the s

Complete and the contract of t

AT IT IN THE STATE OF THE STATE OF

Bib. Com.

Ueber

)as Buch Hiob ober Job.

Bon.

Fr. Leopold Grafen ju Stolberg.

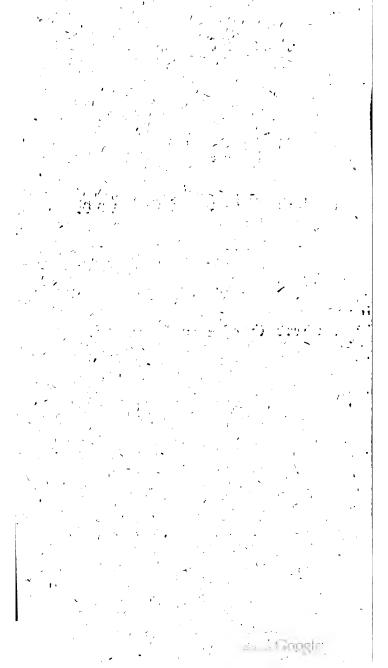

lie Dei ben vielen Meinungen, walche feit Jahatame inden altien die Person des Jinde oder Jok, näher die diet, dammer geseht, über den Modfassen des heiligem duche, welches feinen Rymen Kago, geheget worden, fies moht uiche möglich mit bestimmter Wahl zwischen immantenden Wahrscheinlichkeiten eine von ihnen idle missemachte Wahrscheit zu behaupten.

14-2. Da mite die Meinung derjenigen am mahrscheind ichften worfommt; welche dieses Machiden im Moses aus schreiben; es feb min, daß en es mahrendiseines Ausend stats, bei Hethra versaßt haban oder in dangenafte midle it Ifraels Auft durch dieselbe, sührtemsein werden unige Betrachtungen über diese wichtige Schrift, zwischen dem britten und vierten Zeieraum, des utften Zeielaufs, dieser Beschichte übere bequenften Plas sieden.

3. Eine atte Meinung hatt ihn führ den Känig im Coom, Jobab, ben Urenkel: von Cfan?). Sie kundet fich auf einen Zusah am Ende dieses Buches bi den siebenzig Dolmerschern. Theodotion und Euses

<sup>9 6.</sup> I. Paral. (I. Chron.) I. vergl. mit I. Maf. XXXVI.

bius nehmen' se an. Zwischen ihr und einer andern, welche ihn von Nahor, dem Bruder Abrahams, abstammen läßt, haben sich heilige Bater getheilt.

4. Die heilige Schrift nennt zwei verschiebene hat (nach andern Uz), deren einer ein Enkel des Sem, Gohn des Aram, der andre ein Sohn Nahors, Abre hams Brüdery, wart). Der Prophek Peremigt kennen net Joumda nach dem Hus\*\*), und es wird desto wahr scheinlicher, daß im Buche Hiod I. 4. unter dem Lande Hus Idumda (Edom) verstanden werde, da die Sitten arabisch sind, unter andern der Gebrauch, nach welchen Hiods Tocher ein Erbeheil empfingen, wiewohl sie den Hicken Steichen Gelcher einzige Jug schon deiweister, daß die Sitten Afraelit war) wund auch der Reicht die nicht aber micht werden Privarmann im Lande Ffraeten Gerden welchen er desen Lande mach bein Privarmann im Lande Ffraeten Gerden welchen Tout und welche er desen Lande inah, beinn er kanntel den Jurchaus welchen beinen Ibumahr beinen Ibumahr den er dannte ihren Industrie und inches

5. Für den König von Chom Bistob, lang if ihr darum nicht halten, wett diese wichtigen Umfand singer Barbeilene Erwähnung gefchieht; und daß ill Capitel desimbaches und in ihm einem Mann in wichter so großen Chie und herrlichteit geniosien, bis en fich mit teinem Könige vergleicht, also nicht Min war.

auf patriarchalische Beit; die erhabene Einfalt ber Babiling auf frühestes Alterthum bes Bukhban

7. Sine jubifche Dichtung, welche hen. Siel pur Ehemanne der Dina, Jacobs Tochter, mache, bedaf f

Land Google

<sup>\*) 1.</sup> Mos. X, 22 23. 1. Mos. XXII, 20. 21.

<sup>20)</sup> Rlagi. VI, 21, ...

wenig der Biderlegung, als abenthenerliche Träums der Ugaber über ühr einer Ermähnung werth find \*).

8. Der heilige Pabst Gregorins ber Große, mehr ein eignes Werk über dieses Buch geschrieben, halt biob selbst für bessen Berfasser. Andre ben Solomo, Auch die Propheten Isaias, Czechiel und Elibu, welcher redend im Buche eingeführt, wird, sind für besten Berfasser gehalten worden.

9, Ueber alle hiese Meinungen scheint mir diejertige mit Recht gestigt, hoben, welche Moses als den Bour saffer angiebt, und ihm die Absicht zuschreibt, dem Wolke Irgels, es sei während dessen Drucks in Aegypten oder mahrend dessen tangen Zuges durch die Milte, ein großes Beispiel der Gebuld zu zeigener

10. Inh, es geschrieben wer da wolle, so ift and gemacht, daß est auf Lingebung bes Beiligen Geistes ver fest worden: vor diesem Sauptumfande schwinder, die Wichtigkeit der Untersuchung über das Werkzeug, hessen Er Sich dazu bediente.

"Benn wir", sagt der heilige Gregorius, "hope Brief eines großen Mannes erhielten, wurden mit micht lacherlich, so wir forschren, mit welchem Riel' er "geschrieben?"

14. Wichtiger ist die Frage, ob die Erzählung Geschichte ober Dichtung sei? Einige Rabbinen, auch neuere Gelehrte, besonders unter den Protestanten, nass gen sich zur letten Meinung. Sie haben aber nicht nur die Rirchenvoter wider sich, sondern auch Stellen der heiligen Schrift. "Die Gebuld hiobs habt ihn ger "horet", sagt der Apostel, "und das Ende des Deren

0 1. La 6000 100

<sup>(1)</sup> S. Biblioth, orient. von Herbelot, im Artifel Ajub.

<sup>\*\*)</sup> S. Greg, Pract, in libr, B. Job.

mhabt the gefehehmoje Biebe det Ballife Bacobus all erdichtetes Beifriel jugfeich mit bemjeftigen anfihmen, welches Jefus: Chriffine ains gegeben ?:... 12. Det hellige Belfaffer des Buchs Tollas en walfne ber Befafte Stobs als einer wirflichen Biger benheir\*4). Sa, butch ben Dand bes Propheten Ezechiel fprat Gott Gelbft alfo: "Benn gleich"bie beet Manner, "Mea, Daniel and Beel, darinnen waren !" (namlig in einem freweitiben Battot ) 151 fo warben fie allein fie Stele erretten birdu ifte Berechtigeit. fpricht ber Barte Berg of hell Ding stand and the 13. Benit Gote Beifpiele Bee Bugend und ber Sottfeligfeit aufftellen will, fo: nimme Er fie nicht von Swichten; Er, Der Bebent, welcher mie Demuch um Diefe Bnabett Mele thite mit Gifer nach ihnen friet, Foldie Gelbst verleihet. ! Ain 4 'erbichtete: Beifieler une gur 'S in biefe, und befonders biefe Tuc en. Det" Feberfotte bes Gurifeftelli g¢ 188 Prebigers, laber fin ber Auf 3) Dafum glebenung" Gotteli 10 viele lebendige Beispiele jeder ńt utit bie von Ceinem Beifte gel rfs fain auf bab, with gur allen Belten Begnabigte Anichte ind Dragoe bes Reren aus Liebe file Ihn thaten ind Mitten ? thaten und letten, etmuntert und geftarte dard das Belfpiel Mite Beifpiele, burth Doffen Beifpiel, Det fo viel für und gethan und gelitten bie- - "

nrrece at cours and chie

<sup>\*)</sup> Bac, V, II. (1944) E18th. XIV, 14. 8. 30.

<sup>\*\*)</sup> Tob. II, 12. 11. 15."

sett gu Jest Chieko ber Dein Leben ist unser Beg, und wich feltige Gebuld wandeln wir ju Die!" \*)

14. Es giebt Ausleger, welche zwar bie Bahrheit er Gefchichte im Gangen anerkennen, aber glauben, af die Begebenheit in Dichtung eingefleidet worden. Die werden durch die Art, wie Satan in ber Ergabe ang auftritt, dazu veranlaßt. Doch wird biefe Ochwies igfeit gehoben, wenn man bemerft, daß wir von der irt, wie Geifter fich einander ohne Sprache mittheilen, inen Begriff haben noch haben fonnen, und bag bie tilige Schrift fich baber unfrer Befchranftheit und ber unlichen Borftellung fener ufffen. Gie, welche Giner at ziff, wie biefe, reich an Lerhabenfter Ginheit. Jebe t in ihr feine Dahrung, i undigen und ihr Becher en 15. Dit finblicher Ergo to es erhebt fich gur erha lege Gottes mit ben Menfe ochte mohl ber Hauptzwei id fie war besto nothiger, t b die Leiden der Fromme hre der Unfterblichkeit ber ( rern bes wahren Gottes le e se es durch Jesum El Taph Schier jum Murren vi ging in bas Beiligthum Gi d Erdeleiden ihm fo erich in die erhabene, im eige

Empfindung ausbrach: "Herr, wenn ich nur Dich habe, "fo frage ich nichts nach himmel und Erber Bem "mir gleich Leib und Seele verschnachten, so bift Du "doch, Sott, in Ewigkeit meines Herzens Troft und "mein Theit!"

#### II.

1. Deit folgender Ergablung beginner biefes gettliche Buch:

2. "Es war ein Mann im Lande hus (U3); ber "selbe war schlecht und recht; gottesfürchtig und mei "dete bas Boje."

"Und feines Biehes war sieben cohne und brei Ebotin. "Und seines Biehes war sieben tausend Schaafe, bie "tausend Kameele, fünf hundert Joch Minder und fins "hundert Efelinnen, und er hatte sehr viel Sefindes "und war herrlicher denn alle, die gegen Morgen "wohnen."

3. "Und seine Sohne gingen einer zum andern and "machten Wohlleben, ein jeglicher in seinem hause, auf seinen Tag, und sandten hin und luden ihre dri "Schwestern, mit ihnen zu essen und zu trinken. And "wenn diese Tage des Wohllebens um waren, sandte it hiob hin und heiligee sie und machte sich des Mort "gens fruh auf und opferte Brandopfer, nach ihrn "aller Zahl. Denn hiob gedachte: Meine Sohne moch "ten gesundiget und Gott gesegnet haben in ihren hen "zen. Also that hiob alle Tage." (I. 1—5)

Barris Google

<sup>&</sup>quot;) Df. LXXII, 25. 26.

de: A.: Welcher garte Zug teiner Frommigkeit! Und bazue von einem Manne, der wahrscheinliche nicht des Samens Fraels war, sanderm, dem natürlichen Lichte treip ben Herrn gesucht und ihn gefünden hatte.

3. Die Schftrable Jeiner Rinder waren an sich nicht fündlich. Hiob fürchtete nur, daß sie sich im Wohlt leben versundigen, Gottes vergessen, leichtsinnig reden, intehte lästern möchten. In diesem Sinne wied der Misderner "Gott segnen"; mehrmal in dessim Buche ges braucht. So zeugten auch lose Buben unf Jebels Ges heif wider Naborth; "er habe Gott und bem Könige "gesegnet"\*).

rigende ober mit finstern Borstellungen verbundene Dinge geradez bei ihren Mumen' zu mennen. Der griechstope Emphemismos ist bekundt, nach welchem sie zum Beis spiel die Furien Cumeniden (Wohlwollende), das durch Schiffbruche berüchtigte schwarze Meer: Pontos eureinos (Mastignferundliche Meer) nannten.

Schner, Bruthe, vermuthlich wenn feine Rinber noch ben Schmaus ausschiltefen, ftand ber gartliche und heilige Bater von seinem Lager auf und opferte für fie!

Mer Gottes kamen und vor den herrn traten; kam der Gottes kamen und vor den herrn traten; kam der Gatan auch unter ihnen. Der Herr aber sprach zu Mom Satan: Wo kommit du her? Satan antwortere, "dem herrn und sprach: Ich habe rings die Erde durch: "wandere. Der herr sprach zum Satan: Haft du nicht Macht gehabt auf meinen Knecht hiod? benn es ist seit weiten gleichen nicht auf Erden; schlecht und recht, got: Messüchen nicht auf Erden; schlecht und recht, got: Messüchen und meidet das Bose."

. Marie Google

<sup>\*) 3.</sup> Kon. (1. Kon.) XXI, 13.

"Satan antwortete bem Herrn und sprach: Fach "tet etwa Jiob Sott umsonst? Sast du doch ein Ge "hege rings um ihn, um sein Haus und alles, was n "hat, gemacht! Du hast das Werk seiner Jande ge "fegnet und sein Sut hat sich ausgebreitet im Lande. Ider recke beine Hand aus und taste an alles, was n "hat; ob er dich nicht in's Ungesicht segnen wird!"

"Der herr fprach zum Satan: Giebe, alles, was "er hat, fel in beiner hand; abn, ellein an ihn felle blege beine Hand nicht."

"Da.ging ber Satan aus won bem herrn," (6-21)

- 9. "Satan", sagt ber heilige Gregorius, "ftand wit bem Anschaun des Herrn; aber nicht der Herr von dem Anschaun Satans. Somfteho ein Binderein "Schein der Sanne und fiehe nicht ibas Licht "if has kinderein war, Satan wer bein Begin wolrtigen." Der bein Begin murtigen."
- 19. Auch im neuen Teftament war won Sam gefagt, baß er ein Berkliget feif und fein gitechficht Blame, Diabilos, (aus welchem ber beutsche, Tenft, entstanden) bedeutet Borfläget, Berklimber.
- 11. So wie er über Hob untheitte, werben noch jest die Kinder Gottes von der Welt beurehollt, welche nicht begreift, daß jene Gott aus Liebe dienen, well der Weltlinge Engend, wie Sofrates so schon tryendop bei Platon sagt, nur ein Tansch von Luften gegen Lufte ist.
- 12. "Des Tages aber, bat feine Sohne und Tode "ter agen und tranfen Bein in ihres Brubers Hauft, bes Erftgebornen, fam ein Bote ju Diob und fprad: "Die Rinder pflügeten und die Efeliniten gingen neben

Socyle

<sup>\*)</sup> S. Greg. expos. in libr. B. Jobe

"und nahmen fle und schlugen die Knaben mit der "Schärfe des Schwerdes und ich bin allein entrunnen, "daß ich dir's aufagte."

13. Es waren zwei verschiedene Boller des Namens Sabaer. Das eine stammt von Saba, Sohnes bes Megma, des Sphnes Chus, des Sohnes Cham. Das andre von Saba, dem Bruder des Negma; also auch von Cham.\*) Beide wohnten in Arabien, wo so viel Billerstämme sich vermischt haben; und zwar die Nachkommen des Saba, Sohnes von Chus, am arabirschen, die Nachkommen des Regma aber näher am perissischen Meerbusen.\*\*)

14. "Da der noch redete, tam ein andrer und "fprach: das Feuer Gottes fiel vom himmel und vers" Brannte Schaffe und Anaben und verzehrte fie, und "ich bin allein entrunnen, daß ich dir's anfagte."

"Da er noch redete, kam einer und fprach: Die "Chaldier machten drei Schaaren und übersielen die "Kameele und nahmen fie und schlugen die Knaben mit "der Schafe des Schwerdts, und ich bin allein ent: "timnen, daß ich bir's ansagte."

15. Wiewohl die Chalden Unterthanen des babblos wifchen Reiche waren, so hatten sich doch verschiedene Bergbewohner so unabhängig gemacht, daß sie noch zu Zeiten Cyrna balb auf Raub ausgingen, balb jedem, der sie bezahlte, als Soldner dienten, "weil sie sehr krieges "eisch und arm waren", sagt Renophon. \*\*\*)

16. "Da er noch redete, tam einer und fprach: "Deine Sthne und Tochter afen und tranten im Daufe

DAGE OF GOOGLE

<sup>1°) 1.</sup> Nos. X, 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Cyrop. III, 2.

<sup>\*\*)</sup> Sims. chron. catheland annum 1757.

"ihres Brudens, des Erstgebornen: und siehe, da fam wein großer Wind von der Wüsten her und stieß auf "die vier Ecken des Hauses und warf's auf die Anaben, "daß sie stürzten, und ich bin allein snirunnen, daß is "dir's ansagte."

"Da ftand hiob auf und zerth fein Kleid und "raufte sein Haupt und fiel auf die Erde und betete.m "und sprach: Ich bin nacket von meiner Mutter Like "kommen; nacket werde ich wieder dahin fahren: De "Herr hat's gegeben, der Horr hat's genommen; m "Name des Herrn sei gelobet!"

"In diesem allen sundigte hiob nicht und in inichts Thorliches wider Gott." (I, 18—21)

17. Belche Einfalt, welcher Seelenabel, weiche gottliche Sinn!

18. Man vergleiche mit diesen Aeußerungen, pit biesem Betragen, die Aeußerungen und das Betragen die Epistet, jenes großen Beisen, dessen von Natur fatte Sinn in der Stoa war gehartet, dessen von Natur hate Gielft in Platonischer Beisheit war verstelt worden; mat bewundre, man liebe den Phrysier, wie er as verdien aber welch ein Unterschied! Wie erheht fich der Joumin der in Kindheit des Monschungeschliechts lebte, der die gereiste Phitosophie des Mannes, dessen Geist alls die gebäude griechischer Beisheit umfaßt hatte.

19. Bober fam folche Beisheit bem aus der the des Bobliebens und mahrer hauslicher Gludfeligfet armuth gestürzten, seiner so geliebten Kinder auf

Tag beraubten 3bumger?

"Ber herr erlenchtete feine Leuchte; ber herr im "Gott machte feine Finfterniß Licht!"\*)

<sup>\*)</sup> Ps. XVII, 29.

#### III.

- Lieb begab sich abet eines Tages, als die Kinder Gottes kamen und traten vor dem Herrn, daß Satan auch unter ihnen kanr und vor dem Herrn trat. Da spiech der Herr zu Satan: wo kommft du her? Satistan antwortete dem Herrn: Ich habe vings die gange Erbe durchwandert. Der Herr sprach zu dem Satan: hast du nicht Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn: es ist seines gleichen nicht auf Erden, schlecht und recht, gottessütrichtig und meidet das Bose, und hätt nuch kest au seiner Frommigkeie. Du aber hast mich beweget, daß Ich ihn ohne Ursach verderbet shabe."
- 2. "Satan antwortete dem Herrn und fprache Saut "fir haut, und alles, was ein Mensch hat, laffet er "für fein Leben. Aber recke Beine Sand aus und tafte "fein Sebein an und sein Fleisch, ob er bir nicht in's "Angesicht fegnet!"
- 3. "Der herr sprach ju dem Satan: fiehe da, er; fol in demer Hand; doch icone feines Lebens!
- 4. "Da fuhr der Satan aus vom Angesicht des "Jeren und sching hiob mit bosen Schwären, von "ben Zußschlen an bis auf seine Scheitel. Und er "nahm eine Scherbe und schabere sich und sat in der "Aschen. Und sein Beib sprach zu ihm: Haltest du "noch fest an deiner Frömmigkeit? Ja, segne Sott "und stieb! Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die "narrischen Beiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Sott und sollten das Bose nicht auch an: "nehmen?"

"Ju diesem allen versundigte Sieb fich nicht mit "seinen Lippen."

3. "Da nun die drei Freunde Hobs hörten alt "das Ungluck, das über ihn kommen war, kamen sie "ein jeglichet, aus seinem Ort; Eldphas von Adman "Baldad von Suh und Sophar von Naamath; Den "Baldad von Suh und Sophar von Naamath; Den "soulten; ihn zu klagen und ihn zu twösten. Under "sie ihre Asigen aufhüben won ferne, kaunten seine "sie ihre Asigen aufhüben won ferne, kaunten seine "nicht und erhuben ihre Seistme und sprengeten ihr "ein jeglicher zerriß sein Reich und sprengeten ihr "auf der Erda seriß sein Lind sie sasen michte "auf der Erda sieben Tagen und sieben Nächer und "deten nichts mit ihm, denn sie sahen, daß der Seist

6. Beiche eiserne Rraft bes morgenlanbifcen ferthums in biefem ftummen Schwerg!

1.15 . 3 . 1.12 . 22.15 "

#### IV

के हुन अस्तुत्व के राज्या के

4. Darnach that Liob seinen Wand auf maint finchte den Tag seiner Geburt. Und hiob find "Verberbe der Tag, an dem ich geboien ward, mit "Racht, in welcher man sprachz lest ward ein Anfille" empfangen! Bandle joner Sag, fich in Finftink "Gott schaue von oben nicht auf ihn herab! Es folla "fein Licht auf ihn!"

"Tobes! Dunkel lagere fich über ihmt. Ihn show "bie Dise bes Tage!"

2. "Schwarzer Wirbelwind ergreife jenn Racht!
"Nicht gerechnet werbe fie unter ben Tagen bet Jahr"
"In ber Zahl der Monden komme fie nicht!"

"fie heim! Mögen ihr fluchen, die dem Lage fluchen! "Die bereit find zu erwecken ben Leviathan."\*)

(III. 1 -8.)

- 3. Der Leviathan, welcher in eben diesem Buche beschrieben wird, ift nach ben meisten und wahrscheins lichten Auslegungen ber Krokobil. Dieser lebt vorzügs ilch in Oberägypten und in Aethiopien. Er schläft des Tages am Ufer, Nachts ist er im Wasser. Bon einem Stamme ber Aethiopen sagt Strabon, (12) daß sie der aufgehenden und untergehenden Sonne fluchten; weil diese sie versenge und anseinde. Dasselbe sagen Herodob und Plinius von den Atlanten, einem andern sudlichen Bolf in Afrika \*\*\*).
- . 4. Sehr gegründet scheint also die Auslegung bers jenigen, welche hiob in den angeführten Worten sagen laffen: "Mögen die wilden Boller, welche ber Gonne "fluchen, jene Boller, die sich erbreiften, Jagd auf den "Arokobil zu machen, magen diese der Racht fluchen, "in welcher ich empfangen ward" \*\*\*\*\*).
- 5. "Mögen die Sterne verdunkelt werden in der "Finsterniß jener Nacht; sie harre des Lichts und es "fomme nicht! Sie sehe nicht die Augenlieder der Mors, gemothe! Beil sie nicht verschloß meiner Mutter Leib "und meinen Augen den Jammer nicht verbarg! Barum bin ich nicht gestorben von Nutterleibe an? Barum bin ich nicht umkommen, da ich aus dem Leibe kam? "Barum hat man mich auf den Schooß geseht? Barum ward ich an Bruften gesäuget?" (9—12.)

<sup>\*)</sup> S. Calmet. 400) Her. IV. 184. Plin. Nat. hist. V. g.

<sup>\*\*)</sup> Strab. XVII. \*\*\*\*) S. Calmet.
Swanziaster Abeil.

Des war Sittee der alten Bolfer; welche imm oft bei Birfeden, und Mimern finder, bag, das neugeborn Kind bem Bager ben Errofvater auf ben School gelegt wated welcher ihm dann seinen Namen gab.

So legte die Wirterinn Eutyfleia dem Autolyfos, welcher bet seinem Eibam Laertes zum Besuche war, hiner Tochter kleinen Sohn auf den Schoof und bit fin, dem Kinde einen Mamen zu geben. Und er nannt ihn Oduffeus. \*)

7. Siob fährt noch fort, aber in nach und nach fin milberndem Don, und gleich einem, ben fein Jamm erschöpft und den Ausdruck der Rlage versiegen macht.

8. In unferm Urtheil über Andre versehen wir et unter andern auch darin sehr oft, daß wir sie nach die Ausbruck einer Empfindung deutstheiten, welcher des stie Anstrengung groß war, mit det sie lange zurückhielten. Im Mügenblick des außerste Drangs ist ein solcher Ausdruck oft fast unwillsührlich, dessen Burückhaltung, das Wett det Kraft eines gothe weiheten Willens, nur von Sote bemerket ward.

9. Hob war aus dem Glanze des Wohlftandes mittbischer Joheit plotitch in das eteffte Elend gesumen. Seine Kinder waren durch gewaltsamen Tod — sie mat Etnmal — dahin gerafft worden. Er siel auf de Erde, betete an und spracht "Ich bin nacket von mit "mer Muttet Leibe kominan, näcket werde ich wieder de "thin fahren; der Herr hat's gegeben, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's gegeben.

10. In diesem ersten Rampfe bestand er wie in Helb. Und als er nun mit peinlicher und verunstalten ber Krankheit von ber Fußsohle bis dur Scheitel ge

- ..... Google

<sup>\*)</sup> Hom. Od. XIX.

schliegen war; au ein Bustand welcher durch anhaltende und steinende Leiden. so leiche die Amgetiald reiset und die natürlichen Kräfte des Geistes, die der Mensch dem Leiden entgegen sesent kann Lauerst schwächt, dann täus sehen entgegen sesent kann Erog verhärtet, die Vernunft durch grämtickeit vergällt; in diesem Bustande bestand er noch als Held und besiegter miensanfter und erhabener Krömmigkeit den Hohn seines Weibed, dessen werhabener Krömmigkeit den Hohn seines Weibed, dessen hates "Jaben mir Gntes empfangen von Gott und sollten "das Boss nicht auch annehmen 2."

11. Kun kamen feine Freunde. Es waren gottest fürchtige Manner von nicht genseiner Einsicht; est fei nun, daß fie zur Erkenntniß des wahren Gottes durch Sieb und dieser unmittelbar durch Gott dazu gelanget waren, oder daß fie, hiob und Eilhu, aus Einer Quelle ber Ueberlieferung, welche sich von Noa, von Sem oder von Abraham her im Morgenlande schalten, geschöpft hatten.

12. Ihres Freundes Jammer ging ihnen dief zu Bergen, und sie gaben ihren Schmerz, als sie ihn in, solt hem Elende saben, auf die lebhaftefte Weise zu erkennen.

Diese zerisnen Sewande, dieser Staub auf ihren Häuptern, bieses laute Weinen von drei ernsthasten Mannern, druckten die Empsindung, von welcher sie bei Hiobs Anbitet überwältiger wurden, nachdrucklicher aus, als irgend eine Rlage vermöcht hatte. Noch ber tebter war ihr Stülschweigen, bis es durch lebenmaaß graunvoll, ja gräßlich ward, und den ersten Ausdruck des tiessten Antheils durch verhartetes Berstummen zers störte. Ihr Mitleid en dorrete gleichsam dahin, weil es ihnen an belebendem Mitgefühle sehlte. Ohne dieses verwandelt sich jenes leicht in Ekel am An

blicke bes Wehes, und dann ergrübelt fich die Eigenlich Seunde der Archtfertigung ihrer Satte in Beschulbi gung des Leidendeni

Sie, die ihren Freund zu klagen und zu tissen gekommen waren, sprachen wahrscheinlich schon in ihm Derzen ein leises aber strenges Urtheil über ihn aus, ch sie ihn durch inat ausgesprochene Rüge kränkten. Id ihren Stirnen sah er die Wetter schwal und langen ausziehn und immer dunkter ausziehn. Er rüften is mit Geduld wider die, welche nun seine Tröster ist ten sehn sollen; er, bessen keiden ohne sie schon die dulb des Geduldigsten hätten erschöpfen mögen! Ekannte sie und verstand den Sinn des trüben Beim wens. Wie muste ihm zu Muthe sehn, wenn er in ansah, daß sie nicht mehr als Tröster, sondern als keinen Geobachter da sasen, diese drei Gelehrten.

— Aber, sollte benn nicht Gott sein Troft?

Aber, war benn nicht Gott sein Troft? Jahl
nicht, kraft dieses Trostes, so lang' in tadelloser beharret? Und mer, ber auch nur Etwas von bigen Gottes mit seinen Heiligen vernammen hat nicht, daß Er, steizu prüsen und zu verherrlichen, mal ihnen — nicht seine Gnabe, aber — die dung Seiner Gnaben entzeucht? ein Zustand, ben weicher allein heilig ist, in Seiner Menschheit alle Desen des Kelches koften wollte und koftete, ausrief: "Nein Gott, mein Gott, warum bat mich verlassen!"

<sup>&</sup>quot;) Matth. XXVII. 46.

Wer war Siob gegen Ihn, ohne Den Siob nichts vermocht hatte!

13. Darf man fich nun noch wundern, wenn bas namenlose Leiben bes Leibes und der Seele, welches mit eisernem Arm ihn ergriffen hatte und ihn brackte, ends lich biefe herben Tropfen ber Rlage ihm entpreßte?

14. Diese Beurtheilung ift teine Beschönigung; fit grundet sich auf bas Urtheil bes Albarmherzigen. Bir werden sehen, wie Gott, Der Gebanken, Worte und Berke in der Wage des Heiligthums abwägt, schonend Seinen Biob und scheltend bessen Areunde gurechtweiles.

15. Diese frommen Manner, welche gleichwohl ih ihrer Gottessurcht nicht scheinen zur Sottseligkeit gelicht ju seyn, glaubten die Wege Gottes nicht anders all burch Beschuldigung des Leidenden rechtsertigen zu köns nen. Ihnen, welche Schuld und Unschuld auf eigner seinen Goldwage zu wägen sich vermaßen, scheint im Eiser, der sie beseelte, das Verhältnis, oder vielmehr der Mangel irgend eines Verhältnisse, zwischen Zeit und Ewigkeit entgangen zu sein. Sie sogten viel Weit sei, Erhadnes, Treffliches, aber zur Unzeit.

16. "Ein Bort, geredet zu seiner Zeit, ist wie guls "bene Aepfel in stibernen Schaalen" ), sagt der weise Salomon. Und: "Ein Bort zu seiner Zeit Ift sehr lieb; "ich" "\*). Diese guten Idumder sagten vieles, was nut ber Unzeit wegen unlieblich ward, und glichen jenem Mickler des Dichters, wolcher, für einen Unglücklichen Mittelben zu erregen, die Geschichte seines Schiffbruchs zu malen übernahm und statt dessen eine Eppresse malte. "") Bermuthlich, weil er das Meer nie gesten hatte.

man, Google

<sup>\*)</sup> Sprüchw. XXV, 11.

wee) Hor. de arte poet,

<sup>\*\*)</sup> Chenbaf. XV, 23.

eichiste Piele Dieben der Freunde dochte waren unzweig; theils, weil der Leidende des Troftes, nicht der Ben warfe bedurftes theils, weil diefer Bormurfe den Gerecken vieltzerafen, den fle; ihres Bornutheits wegen, wei er im Leiden war, ihr einen Frevler hielten.

18. Ich süngter daß bie Bewinderung des hete Michen Buches Kiediemich ischonaüber die Gränzen des Werhältnisses zwischen der Geschichte dieses großen Dubders und meinem geschen Inhalte hinaus gesührt, und mich verleitet haben indden Fehler, den ich rüge, zu um sellen, indem indem ichtzus klügelt rede. Mögen meine Est das Buch Leich kesen rund. beherzigen! Ich aber werte mainen Schrift beschleunigen und nur einzelne Stellen nus dem Michen, Michel die enthält, ausühren.

To be about the state of the

"Sauch: wie mag ein Menfch gerechter fenn, als fein Schoffer? Sich, "Geine Knedte find micht ohner Mandel, und in Stienen Engeln fand er Thorheit! Wie vielinghie bie in

Milimernen Haufen: wohner, und deren Grand troisch ich werben von Wännern gefroffen werden !!!

dur dur der Alle der Mensch, den Satt. zurechte weiser, darum weigere dich der Jücktigung des Alle undchtigen nicht! Benn Er vorletzt und verbindet; Erschalkge und Seine Hallete Aus sechen Erwes felen wird Er dich erretten und ih ber stebenten wird kin Uebel dich führen."

18. Aus Grobs Answort: 1 to file a file

Bie ein Knecht sich feine Tielle ein Knecht sich seine Al Monde vergeblicher Arbeit imit viel worden.

"Meine Tage find leich

ift!" - (herr) "daß mein Leben\_ ein Hauch

Mab' ich gefindiget: was foll ich Direthun on 'Dn Menschenhuter? Warum hast Du mich Dir zuml Biel gesehet und dine dir selbste eine Laft? Und warumd vergiebst Du miramelne Missethat nicht und ninmst 'witgiebst Du miramelne Missethat nicht und ninmst 'nicht weg meine Sicho? Siehe, nun werd' ich ist dem Staube schlafen, und wenn Dir nuch morgen! sinches, werd ich ducht mehr sein!

4. "Da antworkete Baldad von Guh' und spracht: 'Wie lange wirst du solches sprechen und die Rede det?' ines Mundes wie ein Sturm sente? Meines du, daß 'Sott die Gerechtigkeit' starte?' over daß der Allmachtige verkeste das Neckt?

Saben beine Obone wor Ihm geftinbiget umb hat "Cy fie übergeben ihrer Diffethat, fo wird bod Gott, "wofern du bich fruh aufmachkt und jum Allmachtigen "fleheft, fo bu rein und aufrichtig einhergeheft, erwa "den für bich und Friebe geben ber Bohnung beiner "Gerachtigleit. Und mas juver bein mar, wird flein "fcheinen; fo wird Er bas fpatere bir mehren. Frage "bie porigen Befchlechtel erforiche mit Bleiß, Die Ge "Schichte ihrer Bater! Denn wir find von geftern ber "und miffen nichts; unfer Leben fcmindet auf Erden, "wie ein Schatte! Sie werben bich's lehren und bir "fagen und ihre Rebe aus ihrem Bergen hervorbringen. "Bird bas Schilf machsen; wo es nicht feucht fiebet, "ober bas Robr, wo fein Baffer ift? Benn es mad "in ber Bluthe ift, eh' es abgehauen wird, verbages ees, the bas Bras welfet. Alfo find bie Pfade bette "bie Sottes vergeffen, und alfo wird verderben bie bie "nung bes Beuchlers! Geine Soffnung wird gu nichte werden und feine Buverficht wird feyn ein Spinger (VIII, 1-14.) "gemeb!" - -

5. Baldad hatte aus hiobs Unglud, nach gemeinem Borurtheil, auf verbedte Bosheit des Leibenden geischloffen. Sieb zeigt in feiner Antwort, wie vor Gitt tein Menfch rein fei und flagt über fein Webe. (IX, X)

6. Ann tritt Sophar vor Naamath auf, wirft bem Siob vor, bag er eitlen Dunkel hege, schreibt, wie bie beiben andern, fein Unglack bofer Gestinnung zu. (XI.)

7. Mit mehr Recht klaget hiob über ben Dunkt und die Sarte seiner dei Freunde, Dann wendet er fc au Gott und klagt, (XII, XIII)

Er fahrt alfo fort :

8. "Der Menfch, vom Beibe geboren, lebet furje "Beit und ift voll Unrube. Er gehet auf wie eine

"Blume; fie wird gepflide; er fleucht wie ein Schatte "und bleibet nicht an einer Statte. Und Du achtest "es werth, Deine Augen über solchem zu öffnen und "wor Gericht ihn treten zu laffen mit Die?" —

(XIV, 1-3.)

- 9. Eliphan beginnet abermal, ihn bes Stolzes zu befichnlbigen, und fucht ihn auch burch Worstellung von ber Nichtigkeit ber Menschen überhaupt zu bemuthigen.
- 10. "Deine Ungerechtigkeit lehret beinen Mund "und bu wählst die Sprache der Schalkhaften. Auch "wird bein Mund dich verdammen, nicht ich; deine Lip: "pen sollen dir antworten. Wardst du vor allen Mens "schen geboren? Wardst du vor den Hügeln gebildet? "Haft du das Geheimnis Gottes gehört? Wird seine "Beisheit schwinden vor der beinigen? Was weisselt du, is uns nicht "bekannt sei?"
- Es find Betagte bei uns, Greife, die da alter find, benn beine Bater. Gelten Gottes Troftungen 's gering vor bir?" (XV, 6—11.)
- "Bas ift ein Monsch, daß er sollte rein seyn? "wie sollte gerecht erscheinen, der vom Weibe geboren ward? Siehe, unter Seinen Heiligen ist keiner uns mandelbar, und die Himmel sind nicht rein vor Seis" nen Augen! Wie viel mehr ist denn der Mensch ein" Gräuel und tauget nicht, so er Unrecht säuft, wie "Basser!
- 11. Chiob antwortete und sprach: Ich habe folches "oft gehöret, ihr seid allzumal leidige Eröster! Wollen bie windigen Worte kein Ende haben?" —

(XVI, 1-3.)

"Siehe, mein Benge ift im himmel! Der mich tens

12. Batind: von Suhi boantworten bie Klage fet mes leibenden Brenntes, inden ut: mitiferaftiger, ide nugeitiger Berebfamteie won dem Michelle fpricht, welche bie Frevler trifft, beuen er hiob zugesellet. (XVIII)

13. "Hob antwortete und sprach: Bas plaget in "meine Seele und peiniget mich mit Worten? Irre id "so irre ich mir." - (XIX, 1, 2,4)

"Meine Rachsten haben sich mir entzogen mit meine Kreunde haben mein vergessen. Meine Deine des genossen und meine Magde achten mich für frustich bin unbekannt worden vor ihren Jugen. Ich meinem Knecht und er antwortete mir nicht; ich mit ihm flehen mit meinem Munde. Meinem Welbe grant vor meinem Oben und ich flehe den Kindern meine Leibes."

"Ad, baß meine Reben geschekben; ach, bafff reingegenben murden mit elsernem Griffel auf Bis "ober gehauen in Stein zum ewigen Sedachtniß!") If weiß, daß mein Erlöser lebet und daß Er über is Staube deseinst Sich erheben wird! Und nachden meine Haut von den Wurmen durchstochen worden werd' ich in meinem Fleische den Berru schauen! In

ana. . , Google

<sup>\*)</sup> G. Calmet. i ...

med ich ischenk weine Akierenweine den ische in inderenden inder in Fremder!"

1911-1912 in in inderender in inderenden in inderenden inderenden in inderenden in inderenden in inderenden in inderenden in inderenden in inderenden in

(Idural expansion o <del>vienda (senD</del> and social) med ex un had (en elej dull all'1) la taling ele ele uidha all, ele su vassik**vie**ne eled amiliae gell elese

Die Freunde fahren fort, i ber das täuschende Glück der E u belehren; und Hiob ihnen, hi intworten. Er malt mit hellere lick der Frevler und stellt, in bren Kall.

2. Gehr icon brudt fich B

in Worten aus:

"Sind herrschaff und Schrecken nicht Sein. Der in Seinen obersten Boben die Eintracht erhalt? Ift. Beiner Krieger eine Zahl? Und über wen steiget nicht Sein Licht empor? Mag der Mensch gerecht sefunden werden por Gott? Wird rein seyn vor Ihm "eines Beibes Kind? Siehe, der Moud scheint nicht, "vor Seinen Augen sind bie Sterne nicht rein!" (XXV.)

3. Siob erhebt bie Ferrlichkeit Sottes im bochften. Plaimfluge; bann, fyricht, er auch, pom, fdrecklichen Enbe

man a. Cor. (KV, 204 d. ) & P. Col. Level.

begindter Frevier, doren Thorheit er mit herrithen die Weischeit entgegen ftellt : (XXVI. XXIII)

4. "Es hat das Silver einen Arprung seinet: Sie "ders und bas Gold seinen Ort, wo es geschmitt wird. Eisen wird geholet aus der Erde und der Michwohnte Stein wandelt sich in Erz."

"bas Biel aller Dinge; and ben Stein, ber in fittern ift, im Schatten bes Tobes."

(Bermuthlich ben Chelftein, ber, tief verborgen in finfterm Schoos ber Erbe, bennoch gefunden wird.)

5. "Es bricht ein folder Bach herver, daß put "ben Beg verliert und fofit nieder und ichiefet baffe" (Diese Stelle foll im Debraifchen febr buntel fepna

"Land, auf welchem Brod wuchs, ward war

"bom Beuer."

6. "Es ist ein Ort, des Gestein Saphire de deffen Schoffen Sold; des Sreig kein Bogel ein hat, kein Auge des Gepets gesehen. Die jungen wen haben nicht darauf getreten; die Lowinn hat nicht durchwandelt."

7. "Er" (ber Mensch) "hat an Felsen seine Am"
gelegt, hat Berge gesturzt aus ihren Butzeln! Die
"riß er aus ben Felsen; sein Aug' erspähet allet Alliche. Er hemmet ber Strome Lauf; er bringer, "fostbar ift, an's Licht!"

8. "Aber, wo wird gefunden die Beisheit? Wift die Statte des Berftandes? Der Menfc teum! "nicht ihren Preis, fie wird nicht gefunden im Link "ber Lebenbigen."

"Der Abgrund fpricht: In mir ist fle nicht! De "Moer spricht: Sie ift nicht bei mir! Man wolfe" fie nicht ein gegen finftes Gold; Silber. miget mit

"fit fle nicht bar? Es gilt ihr nicht gieich bas Gold aus Ophir; nicht ber eble Ouyr, noch ber Saphir: Gold und Krykall ist ihr nicht zu vergleichen, man tauschet um guldenes Kleined sie nicht ein. Ramoth und Gabisch" (unbekannte Ramon von Kostbarkeiten) werden nicht genaunt mit ihr. Weisheit ist schwer zu flichen, denn Perleu. Ihr ist nicht gleich zu fachten der Topas aus dem Lande Chus, noch geläus itertes Gold."

9. "Bon wannen benn bie Weichett? Wo ift die 'Statte des Berftandes? Sie ift verhohien vor den Augen aller Lebendigen, auch verborgen den Bögeln innter dem himmel. Das Berdammuß und der Tod sprechen: Wir haben mit unsern Ohren ihr Gerüchte foernommen."

10. "Gott kennet ihren Weg, Er welß ihre Statte; sann Er siehet die Enden der Welt, alles, was unter som Himmel ift, schauet Er! Als Er dem Winde sein Weswicht bestimmte, als Er die Wasser mach Maaß abs wog; als Er Gesehe dem Regen gab und den Bliden, bie den Donner begleiten, ihren Psad wieß: da sah Er sie, und erstorichte sie; und sprach zum Menschen: Siehe, die Forschte sie; und sprach zum Menschen: Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit! und meiden das Bose, das ist Verstand!"

#### VIL

l. Es fceint, daß biefes weife und erhabne Lob der ! Beisheit, aus dem Munde des Mannes, über den fie ich fo erhoben hatten, feinen hoinfuchern ein Weilden Send Wand de filige fran Sondschieder Anhalt als der Anfang bestjenigen, was munistelland folgte faseine auf eine Pank purdeutentieber der der fil Anders der der der

1191. "Und Hiob hab deberital feine Spruche an ink "Porache D' du grich mater mierten vorlgen Wonden "int bent Dayen, ba Gott inicht somachtel Da Gen "Lebichte aber meinem Sauptellschien', und ich in "Rimtenan wandelte fat Goinent Licht! Die: ich mi "in den Tagen meiner Jugend, ba Sottes Gehelmit "aber wiener Satte war." (Siob will vermute fagen: alsuman gu mir tan, Rath gu holen, weil dit Std mir'ign arkennien gab.): "Da ber Allmachtige m "mit "mir war und meine Rinder um mich ber! " sich adeine Ruse ibusch in Butter, und der Rels 1986 "bes Deles vor mir ausgoß. Als ich hinging "Thore bet Stubt, und auf der Strafe mir & "ward ein Sis. Es faben mich die Jungen und Wharaen fiche Die Greffe frunden vor mir auf. A "anterbrachen ihr Gefprach und legten ihre Ban Gon Dundi Die Oberffen heninten ifre Gill Ahre Bunde blieb am Gaumen feft. Welches Die Shoere's felig preifere mith ber ! und welches Auga "fah. ber gabunite Beugniff." der ::.

"und ben Baifen, ber feinen Gelfer hatte. Der Ga We'chef, ber umfommen ware, fam über mich, und fetrostete ber Bittwe Herz."

"Gerechtigkeit war mein Gewand, bas ich am "wie ein Rleid, und bag Necht war meine fuffit "Hauptbinde."

1. 16 Ach war bes Williben Mig. und bes Lahmen for Sich war : ein Buter ber Arment; und welche Sufmir nicht flar mar, bie erforschete ich mit Flets.

- 4. Geben aus ber Kulle, helfen, wenn man Kraft it, ift oft leicht, boch liblich und gut, wenn es aus iner Absicht geschieht. Aber mitten im Schoose bes 3ohlstandes, vom Sipfel irdischer Sohe berab, ichauen if das Elend der Monschen; herabsteigen, um deren ngelegenheiten genau zu erkunden, mit allem Fleise erforschen, und alsbann nach heller Einsicht mit ebe handeln, das ist wahrhaftig edel und schon und ittgefällig!
- 5. "Ich zerbrach bie Backenzähne bes Ungerechten und aus feinem Rachen entriß ich ihm den Raub."
- 6. "Und ich fprach: In meinem, Deffe werd' ich fterben und meine Tage viel mehren, wie den Sand"\*).

"Meine Burgel verbreitete fich an bem Baffer und auf meiner Saat rubete der Than,

r Immer erneuete sich mein Ruhm; mein Bogen erstarkete in meiner hand. Die mich hörten, erwarteten meine Meinung mit Stillschweigen, gerichtet auf meinen Rath. Sie erkihneten sich nicht, nach mir zu prechen: meine Rede träufelte auf sie. Sie harraten mein, wie des Regens, und öffneten ihren Mund, wie für den Spatregen."

"Lichelte ich fie an, fie glaubten es nicht; das licht meines Angesichts fiel nicht auf die Erbe."

"War ich zu ihnen eingegangen? Oben an saß ich, wie ein König, umringet von seinem Heer. Deus noch war ich ber Trauernden Trofter." (XXIX.)

7. "Nun aber lachen mein, die jünger find benn ich; beren Bater ich nicht geachtet hatte, sie zu fehen were meine Schaafhunde." — (XXX, L.)



<sup>9)</sup> S. dissertation du palsage de Job. Ch. XXIX, 18. du Père Calmeta

"Die wilde Kranter affen und Burzeln der Strauge "Aus den Thalern holten sie solche Beute und lich "hinzu mit Geschrei!" — (3-5)

"Die Rinder lofer und verachteter Leute." - - (

"Dun bin ich ihr Liedden worden, ihr fichmat!" -

"Ich schreie zu Dir und Du horest nicht a "mich! (20.) Ich stehe vor Dir und Du schauest mit "nicht an! Meine Harfe ift eine Klage worden. mit ein Beinen meine Fli

8. "Ich hatte ei Augen, bag ich nicht

"Satte ich mich fi "Rnechte zu horen obe "Sache wiber mich hat "wenn Gott Sich auf "fern Er heimfuchte, "thn nicht auch Der ge "machte?"

9. Die Keuschheit gen Mannes wird uns bedenken, daß er zu e reine Keuschheit des El driftlichen Ehe nicht gefan

driftlichen Che nicht gefannt ward; noch auch bas fei Joch Jesu Christi jenes harte Joch der Dienstellen verdränget hatte, welches in der ganzen alten Mittern und so blutig war, und die größere Jahl welchen blinder Willführ der kleinern Zahl untgisch welches während vieler Jahrhunderte jene größen daller Rechte der Menschheit beraubte, und am mit in Briechenland und in Rom, wo Freiheit die der Burger war, so daß die Menschen, nach dem In

rucke des Gefthes, dort in Personen und Sachen ingetheilt wurden. Eine schreckliche Einsheilung, welche on Seschlecht auf Geschlecht fortging! Und die Gesahr, in diesen Justand des clefften Elends zu gerathen, onnte, je nachdem das Schwerdt es entschied, jeden urch alle Vorzüge ausgezeichneten Mann, jede Martone, jede zarte Jungstan, ja ganze Städte auf Einsnal treffen!

40. Die ichone Art, wie hiob fich aber die Rechte us Gefindes ausbruckt, stimmt vollfommen überein mit er Ermahnung bes großen Beiben Apoftels:

"Ihr Herren, was recht und biffig ift, bas erweis fet den Knechten, und wiffer, daß auch ihr einen Herrn "im himmel habt".

#### 11. "Siob fahrt fort:

"Hab' ich den Durftigen ihre Begierde versagt "und die Augen der Wittwe laffen schmachten? Hab' "ich meinen Biffen allein und der Baise nicht auch das "von gegessen?" — (16, 17.)

"Jab' ich jemand seben umtommen, daß er tein "Aleid hatte, und ben Armen ohne Sills geben laffen? "Daben mich nicht gesegnet seine Seiten, da er von "ben Rellen meiner Lammer erwarmer warb?" — —

"Jab' ich bas Gold für meine Starke gehalten, "und jum feinen Solbe gesagt: Du bift meine Bu-"versicht?" (24.)

"Sab' ich die Sonne angefeben, wonn fie leuchs "tete, und den Mond, wenn er voll ging? hat fich "mein Herz heimlich gofreuet, daß meine Pand meinen "Mund gefuffet hat?"

<sup>4) £01.</sup> IV, 1.

<sup>3</sup>wanzigfter Theil.

(Das heiße, daß ich, meine hand kuffend, fie ber Sonne oder bem Monde barhielt, ihnen einen Auf zu warf; welches morgenlandische Weise gottlicher Vereir rung dieser humelslichter.)

... "Beldes großer Frevel ift und Berlangnung Got

"tes des Hichften."

"Haßte, übel ging? Hab' ich mich bessen, bet mich ihn bas Unglud ergriffen hatte?" — (26—24.)

Belde wriftliche Gefinnung zu jener Zeit und in jenem Lande, wo. die Rachgier so glubend ift, wo Ante idung der Rache fo oft für Tugend gehalten wird!

42. "Der Gaft mußte nicht braußen bleiben; meine

"Thure ftand offen bem Manberer."

13. "Hab' ich meine Schalkheit wie ein Denso fiverdeckt" (wie Menschen zu thun pflegen), "daß ich meine Wissehat im Busen verburge?"

14. "hat mir die Menge des Bolls Furcht in ('gejagt, ober hat Schen, verachtet zu werden von mit ihrer Verwandtichaft, mich abgeschreckt, hervorzugehn und inich schweigen gemacht?" (32-34)

15. Manche waren Helben auf bem Schlachfilde und Menunen vor versammeiten Bolk ber Singn. Muncher trobte bem vereinten Sturme der Wogen und ber Schlacht, und erhub sich bes Sonnenscheins obn erschaudette vor bem katen Aftechen der wandelbam Hofgunft. Der Gerechte darf keine Aucht auf fich wir ten laffen, als die heilsame Furcht Gottes.

16. "Wird mein Land wider mich fchreien? Ber "ben seine Furchen wider mich weinen? Hab ich fein "Früchte unbezahlt genossen und die Seele der Artein "gekranket; so mögen mir Difteln statt des Waifen "wachsen und Dornen statt der Gersten." (XXXI, 28-40)

## VIII.

1. "Da hörten die drei Manner auf, Siob zu anti "worten, weil er fich für gerecht hielt." (XXXII, 1.)

2. Nicht so weise, wie gelehrt, sahen sie nicht ein, daß sie ihn zu dieser Darstellung seines Wandels ger zwungen hatten. Nach dem Bornrtheile, welches er bekämpfte, hielten sie ihn für einen Frevler und hencheler, weil ihn Sott mit zeitlichen Leiden heimgesucht hatte, Der Erweis seiner Unschuld stürzte ihre falsche Philosophie.

Aber es ift leicher, eine falfche Philosophie zu fturgen, als beren Stiffer ober Anhanger zum Stillschweis gen zu bringen. Ein neuer Rampfer trat auf.

- 3. "Elihu, ber Sohn Baracheel von Bus, bes "Seichlechts Ram, ward zornig wider Siob, daß er "seine Seele für gerechter hielt als Gott; auch ward "er unwillig über bessen Freunde, daß sie keine weise "Antwort wider ihn gefunden und ihn bennoch verdam, "met hatten. Denn Elihu hatte geharret, bis hiob "gesprochen hatte, weil jene Redenden alter waren benn er. Da er nun sahe, daß keine Antwort ware "im Munde der dreien Manner, ward sein Jorn sehr "groß. Und also hub an zu reden Elihu, der Sohn "Baracheel von Bus, und sprach:
- 4. "Ich bin jung, ihr aber feib alt; barum hab'
  "ich mich gescheuet und gesurcht, euch zu sagen, was
  "ich meine. Ich bachte, die Tage wurden reden und
  "ber Jahre Menge wurde Weishelt lehren. Aber es
  "ist ein Geist in den Menschen und der hauch des Alle
  "mächtigen macht sie verständig." (2-8.)
  - 5. Er fahrt fort, den dreien Freunden Unfunde und Bergagtheit vorzuwerfen; facht, wie fie, die Ges

rechtigkeit Gottes ju vertheibigen und schuldiget ber Leibenden, wie fie. Indem er vom Berfahren Wottel mit den Menschen redet, zeigt er fehr schon, auf wie mancherlei Beise Er ihre Seelen vom Pfade des Berberbens abrufe.

6. "Im Traum, in nachtlichem Geficht, wenn ba "Schlaf auf die Denichen fallt, und fie fchlummer "im Bette: da öffnet Er bas Dhr ber Leute, ba we "terichtet Er fie, baf Er ben Menfchen von feinem "Bornehmen abwende, und ihn befreie vom Stolb Er "entzeucht feine Seele bem Berberben und fein Liba, "bağ es nicht faltze in's Schwerbe. Er fucht ibn bein "auf feinem Bette mit, Ochmergen in allen Gebeinen. "Daß ihm edett vor bem Brob, feiner Seele vor ber "nieblichen Speife. Sein gleifch forumpfet, es fcwin " bet fein Bebein. Gein Leben nabet bem Berberben, "fein Leib bem Tobe. Go nun ein Engel" (ober ein Bote, ein von Gott gefanbter), "einer, erfohren am "Taufenden, mit him rebet, ju verkundigen dem Dem "fchen, wie er folle recht thun; fo wird Gott thm guis "big fenn und fagen: bofrete ihn, daß er nicht binne "terfahre in's Berberben, 3ch fab' eine Berfofming "für ihn funden. Sein Kleifc blithe wieder, wie to "ber Jugend; laß ihn wieder jung werden! Er wich "Gott erbitten, Der wird ihm Gnad' erzeigen, "wird ihn Gein Antlit feben laffen mit Bonne und "ihn feine Gerechtigkeit wieber geben. Dann wich # "vor ben Leuten bekennen und fagent: ich habe geffindt "get und in Bahrheit übertreten, boch empfind ich "nicht, wie ich verbienet hatte. Er hat meine Geele "erlofet, baß fie nicht fahre in's Berberben, fondern "mein Leben bas' Licht febe!"

"Siehe, das alles thut Gote breimal" (ber Aus

brud wird auch durch mehrmal erklart)\*) "mit einem"jeglichen ! daß Er feine Geele herumhole aus bem
"Berberben und ihn erleuchte mit bem Licht bet Leben;
"bigen." (XXXII, 15—30.)

7. Darauf fobert Elisn ben Siob auf, zu antworr ten, wofern er etwas vorzubringen habe, wo nicht, fo solle er schweigen; er wolle ihn Weisheit lehren.

(31. - 33.)

8. Da nun hiob ichweigt, so fahrt Elihu fort, macht bem hiob ichwere Borwurfe, bag er wider Gott ju rechten sich erfühne, bag er "Spotterei trinke wie "Baffer", preiset darauf die Gerechtigkeit, bang die Almacht und die Beisheit Gottes.

(XXXIV, 7. XXXIV—XXXVII.)

#### IX.

4. "Und der herr redete zu hiob aus einem Better "und fprach:

"Ber ist es, ber die Beisheit verdustert mit un, "fundigen Worten?\*\*) Surte keine Lenden, wie ein "Mann; Ich werde dich fragen, antworte mir! Bo warst du, da Ich die Erde grundete? Sib Rede, "wosern du so klug bist! Ber hat ihr das Maaß be. "stimmt? Ber zog über sie die Richtschnur? Bo stehn ihre Srundfesten? Wer hat ihr den Ecktein gesenkt, "als mich die Morgensterne lobten allzumal, und jauch: "zeten alle Kinder Gottes?"

2. "Ber war hebamme bem Meer, als es hervor: brach wie aus Mutterleibe? \*\*\*\* Da Ih's mit Wols .

<sup>\*) &#</sup>x27;6. Calmet.

<sup>\*\*\*)</sup> Hug. Grot.

<sup>&</sup>quot;) S. Calmet.

"fen kleidete und in Dunket entwickeite, wie in Bin "beln? Da Ich ihm den Lauf brach mit meinem "Damm und feste ihm Riegel und Thur, und sprach: "bis hieher follt du kommen und nicht wester! hut "soll sich senken deiner Bogen Gtolz!"

3. "Haft bu feit beiner Zeit den Morgen gehoten "und der Morgenrothe ihren Ort gezeigt?" — — (XXXVIII, 1—12.)

4. "Bift du in den Grund des Meers tommen? "Saft gewandelt auf Pfaden der Tiefe? haben dir fich "aufgethan die Thore des Todes, und haft du gefehm "die Pfotten der Finsterniß? haft du vernommen, wie breit die Erd? Sag' an, wenn du alles weißest "auf welchem Wege wohnet das Licht? Wo ist die Binsterniß Behausung?" (16—15.)

"Beift bu, burch welche Wege fich das licht megeuft und der Oftwind fich verbreitet auf Erden? Ber öffnete dem Platregen feine Bahn? Wer den Semfer "des Donners, den Bligen?" — (24, 4)

"Ber ift des Regens Bater? Ber hat gezicht "die Tropfen des Thau's?" — \_\_\_\_ (3)

6. "Rannst du die Bande der fieben Sterne W"fammen binden? Oder das Band bes Orion lofen?"

"Bift bu es, der zu feiner Zeit den Morgenften "hervorführet? Oder die Barinn mit ihren Rindem? "Meift bu die Ordnungen des himmels? Rannft du "ihn meistern auf Erden? Wirft du beine Stimme

man, Google

"au ben Bolken etheben, bas hervorfteomen bie

"Rannft du die Blige auskuffen, daß- fie dahin fah! "ren und wiederkehrend dir fagen : Sier find wie?"?""

7. "Wer giebt Beisheit in's Derg? Ber giebt "verkandige Gebanken?"

Ber ist fo wetse, daß er bie Himmel- ertiare

5 (3t-37:)

"and threv Jungen Derz bamit erfreuin, denn Rie lieb' "and in ben Soblen und in Aluften lauren?"

Wer bereitet bem Raben feine Speife, wenn "feine Jungen gu Gott vufen, fin and her krrent, "well fie nicht Spote haben?"

... ... 1721 . 7 . 1995mm**(#XXVIII)** 21**39—41.)** 

"ihm die Bande, bem Id die Einste jum Bat 18fete "ihm die Bande, bem Ich die Einste jum Bade gad "und in der Salzwuste Hutten? Er verachtet das Ger "wimmel der Stadt, er hort nicht bus! Pochen des "Treibers. Er schauer nach den Borgen, da feint Beiden sind, ind such füchet grunende Fluxi"

10. "Meinest dn, das Nashson werbe dir dienen "ober weilen an beiner Krippe? Wiest du es binden "an bein Jöch, duß es die pfinge? oder wird es hinter bir eggen in Grunden? Magst du Aichivenlassen auf "Teine machtige Starke und wirst es taffen arbeiten für "dich? Magst du ihm trauen, daß es die deinen Sar "wien wieder bringe und anhäuse in delner Scheupe?"

11. a Ift die Fober des Pfauen, wie der Bittig "bes Storche: ober bot Etaufen? ?"

"Aff, wirft bann bur fie ermarmen mit Sand? -

"Er verhönder sich gegen seine Kinder, als mirm fe "nicht sein; benn der Hert hat ihn der Weishelt is braudt und Werstand nicht gegeden. Bur Zeit, wim "er die Flügel ampor hebt, hähnet er das Rog und in "Neiter."

12. "Kannst du dem Ros seine Seinete geben wieden Donner" (des Wieherns) "in seinen hatt "Kannst du es auffpringen machen, wie die du l'schrecken? Seiner Nustern Kraft schnaubet Entischt Beine Duf stampfer die Erd' auf; es erkühnet fifth seiner Macht und eilet entgegen den Gerüfteten. E "spottet der Funcht, weichet nicht dem Schwerdt! Mu mentgegen ihm vaffeln der Köcher, der Wursspieß som menn und der Speer! Es verschlingt die Erd ub brausender Buth und harrer der Drammete der Erdinger die Dehmete, so spricht es hm! und nicht pon ferne den Swedt, verwinnet den Schlachungen der Schlachtungen der Speace Gescheil"

(XXXX)

"13. "Und der hert rebete zu hich und fent !Bird, wer mit dem Mamächtigen habert, Ihn min "weisen?" (Rach andern: sich unserweisen lassen.) "
# Gott schuldingt, mag sich verantworten!"

1. "Hold aber antwortete bem Herrn und findt 14. Ich bin eleab und schlecht, was mag ich antwohnt "Ich will bie Hand auf ben Mund legen! Ich hie 16. Eins gesogt und will wicht mehr antworten, und mit 16. Eins und werde nichts hinzufügen. (XXXIX, 31-16.)

14. Darauf rebet Gott ihm noch einmal aus eines Wetter an, halr ihm vor, baß er fich Stolzes un messen: "Solltest du mein Urtheil vereiteln und mit verdammen, auf daß du gerecht feift?" (XL,3.) den folgen die hexrlichen Beschreibungen des Behenath mit

es Lexisthan. Imen halven einige Ansleger sin den dippopotamus, das Seepferd, welches auch die Seekuh enangt wird; andre, und mich dünket mit under Recht, ir den Ciephanten. Es ist schon demerket worden, aft unter dem Levisthan von den meisten Auslegern er Arolodil verstanden werde. Und: diese Auslegung wirst über sine sonst dunkte Stelle (III, 2.) rewänschtes icht. Sonst möchte diese Verstertung wohl auch auf de weit größen Renthiere passen, despudens auf den Bassfisch.

### X.

Lind hiob antwortete dem herrn und fprach: 3ch erknne, daß Du alles vermagst, und bein Gebant' ift 'Din verborgen. Wer verbirget Rath ohne Runde? 'Darum hab' ich unverständig geredet, von hohen Dingen gesprochen, die ich nicht verstand. So hore nun, 'ich bitte Dich! laß mich reden! ich will Dich fragen, 'lehre mich! Mit den Ohren hab' ich Dich gehöret und mein Auge schauer Dich! Darum schuldige ich 'mich und thue Busse in Staub und in Afche."

(XLII, 1-6.)

2. Man foll auch überfeten tonnen! "darum bes 'reue ich's und trofte mich in Staub und Afche."

Der Apostel fagt: "Die gottliche Traurigfeit wirs 'fet jum Beil eine Bufie, welche feinen gereuet"\*).

Wer Gott liebt, sindet in der Buse Troft, und wer Ihn nicht liebt, ist der wahren Buse so unsähig, wie des Trostes.

<sup>\*) 2.</sup> Cor. VII, 10.

3. "Da nin der Hete Bere zu hich gm "det hatte, sprach Er zu Eliphas von Theman: Ma Born ist erzelmmer über dich und aber deine zwi Frenide, deren ihr habt nicht richtig von mir geron, "wie miln Kriecht Niob. So nehmet nun feben fin wein und fleben Widder und gehet hin zu meinm "Knecht Plos und vofert Brandopfer für ench m "lasset meinen Knecht Lieb sur eine ichten. Denn im "Angesicht will ich aussehen, daß ich euch nicht him "suche; denn ihr habt nicht richtig von mir ginnt "wie mein Knecht Hiob."

4. Es fcheint fower ju ettathen; warum allein ohne Worwirf entlaffen ward. Einige want er habe zwar anch falsch geurthent, habe aber wahren Sinn mißverstanden, und die ihin aus Inder Beigelegte Meinung bester als die andern bestellte Ein ander Ausleger glaubt, daß er ein Anfangelicht der drei Freunde hiobs gewesen, und ber ihnen und Berweis mittelbur anch ihn getroffen .

Bleder Andre wenden auf ihn die Borte Can: "Wer ift es, der die Beisheit verduffert mit ""fundigem Sinn?" In der That hatte Elihu ibit gesprochen. Da aber unmftrelbar vor den angestim Worten fleht: "Und der herr redete zu hich im "einem Wetter," und die folgende Rede: "Gutte dem "Lenden, wie ein Mann, Ich werde dich fragen, am

<sup>\*)</sup> Hag. Grot.

wirte mir" u. f. w. offenbar an hiob gericher ift, for at diefe Andlegung ihre anffallenbe Schmierigfeit.

Dem set, wie ihm wolle, so konnte Eihn micht une maffen, die ftarfe Ruge, welche die brei Freunde Siober ift mennde Desjenigen, Wer aller: Weln Richter ift mehmen.

5. Wie groß muß die Beschämung dieser Nannerwesen seyn! Mochten sie nicht wohl, als der herr
ich im Wetter dem Hiod zu offenbaren und ihn der kinnessenheit zu zeihenebegann, ihr Lob aus dem Mundejottes, Dessen Lob und Tadel allein den Werth der kedanken und Empfindungen bestimmen kann, erwar: m? Lich zweise. Vor demein der Rahe Sich offene arenden Herzenskundiger senkte sich vermuchlich den ansschwellte Stolz ihrer betroffenen Herzen. Der Wlisskahl; hatte wohl schon ihr Inneres ihnen offendart, ehr Kedonner des Worts sie erschüttertes

hae Bescheidenheitz hatten verlett die Liebe, melde nift das Band der Wollsommenheit"\*\*\*), hatten ihren itief gebeugten Freund unter der Last ihrer Beschuls igungen noch tiefer hinabgedrückt; hatten sich so ganz om Geiste Desjenigen entfernt, "Der das zerstessene Rohr nicht zerbricht, Ber das glimmende Tocht nicht auslöscht!" \*\*\*)

Weil fie indessen im Grunde bes Berzens reditch faren, so nahm der herr ihr Suhnopfer an; gber Er beibst perwieß sie auf die Aurbitte des armen, tiefgeengten, von ihnen gekrankten hiab; belehrete baburch e und auch uns, daß die Wage des heiligthums ans

mants 5000/c.

<sup>\*) 1.</sup> Mof. XVIII, 25. \*\*\*) If. XLII, 3. Matth. XII, 20.

<sup>\*\*)</sup> Col. III, 14.

ders steigtet und andere ftulet, als die Wage det die den Meinsten; belehrere dadurch sie und auch uns, bis die Fürdere Beiner Heiligen vor Ihm von großem Gewiche sei, belohrere dadurch sie und auch uns, warm sie das sei? namlich, weil. Er, Dor des Sunders sie erbarmen well, die Heugen Geiner Heiligen mit Ber warmen und mie Liebe erfället, daß sie erhitig vern.

6. "Und ber herr wendete das Leiden hiobs;" "un bat für foine Freunde. Und ber herr gab 4 "mweiftlich fo viel, als er gehabt hatte."

7. Go wie Siobs Farbitte feinen Freunden III fam wat, fo gereichte diese ihnen erzeigte Liebe vorzie

lich ifen fethet gu Erlangung tiener Gnaben.

8. "Und es kamen ju ihm alle seine Bruder und Gemestern" (bas heißt wohl, nach morgenländischen Ausbrucke, alle seine Berwandren) "and alle, die sie standern und alle, die sie stander gekanne hatten, und aften mit ihm in seinem Apanse, und werden erschütterer über ihn und tröstem "ihn über alle Leiben, sa der Herr über ihn hatte kund men lassen; und ein jeglicher gab ihm ein Goldstäd," (nach andern; ein Schaaf,) "und einen goldenn "Ring,"

9. Mit dem Sunnenschein des wiedergefehrten Sluds ftellten fich auch, wie Schmetterlinge, die wellt

lichen Frante wieder ein!

16. "Und ber herr segnete hernach Sieb mest "benn zuvor; und ihm wurden vierzehntausend Schaff "und sechstausend Aameele, und tausend Joch Amba "und tausend Eselinnen. Und er bekam sieben Sohn "und drei Tochter, und hieß die erste Jemina, bit "zweite Rezia, die britte Reranhapuch. Und wurden "nicht schönere Beiber funden, als die Tochter hiebe,

in allen Landen; und ihr Bater gab ihnen Erbtheil unter ihren Brudern. Und hisb lebete nach diesem noch hundert und vierzig Jahr, daß er sahe Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Glied."

"Und Sipb ftarb alt und Lebensfatt."

(XLII, 12-17.)

11. Alles, was hiob verloren hatte, erfette Gott hm zweifaltig, nur die beste der verlornen Gaben, ges en welche alle andre gering zu achten waren, gab Gott hm einfach wieder: die Rinder. Barum bas? Jene jestorbene, sagt der heilige Augustin, waren nicht verlosien; die Auferstehung sollte sie ihm wieder geben!

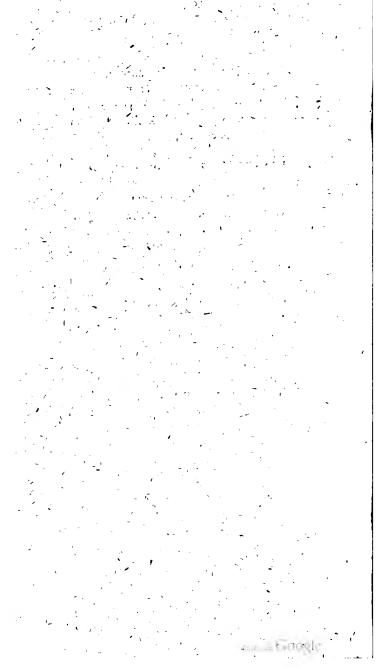

Bab. Com.

. & Prairie.

Ueber

)ie heiligen Lobgefänge

so wir

P salme

nennen.

Won.

Fr. Leopold Grafen zu Stolberg.

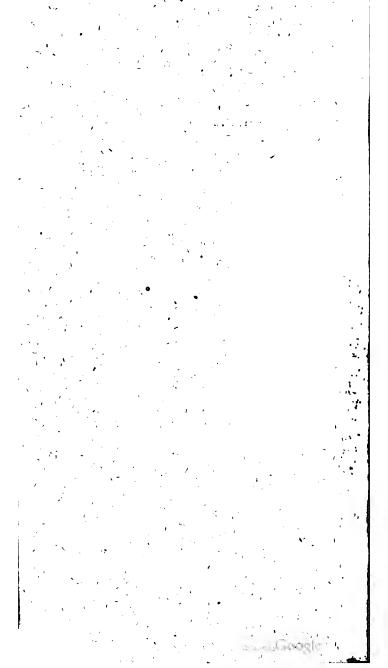

# Ueber die heiligen Lobgefange, so wir Psalme nennen.

Das griechische Wort Psalmos bebeutet sowohl Salitenspiel, als auch ein Lied, welches mit begleitendem Saltenspiel gesungen wird. Die siedzig Dolmetscher nannten sie die vom Seiste Gottes eingegebenen Lieder, weil sie bei'm offentlichen Gottesdienst gebraucht und mit begleitendem Tonspiele gesungen wurden. Dieser Name ward bei den Lellenisten, daß heißt, bei den Juden, welche in Landern lebten, wo die griechische Sprache herrschend war, daher die heilige Schrift in der Uebersetzung der siebenzig Dolmetscher lasen, eingessührt. Sie nannten die ganze Sammlung der Psalme, den Psalter. Dieses Wort bedeutet sowohl einen Salitenspieler, als auch ein gewisses Salteninstrument. Auch zuweilen Psalterion, welches nur den letzen Sinn hat.

Beit eigentlicher und schöner ift die ursprüngliche Benennung im Bebraischen, Lobgefange, bas Buch ber Lobgefange.

Das diefes heilige Buch aus verschiednen Lobgefangen bestehe, ift offenbar. Die Eintheilung berselben in hundert und funfzig ift willtubrlich, wiewohl fehr alt.

22

In der hebraischen Bibel ist sie, ohne Zweisel, das Bert der Masoreten, das heißt gelehrter Schriftausleger, welche zu Esbra's Zeit lebten und bald nachher.

Bei den Siebenzig- Dolmetschern finden wir bie Eintheilung der Psalme etwas anders als in der hebrait schen Sammlung. Der letten Eintheilung ist bei den Juden in Gebrauch, und alle Protestanten haben sie am genommen. Die Kirche hingegen nahm fruh die Eintheilung an, welche sie bei den Siebenzig Dolmetschem fand. Daher diese auch in der Bulgata und in allen katholischen Bibeln Statt sindet.

Der Unterschied besteht barin, daß die LXX, stant bes 9ten und 10ten Psalms der hebräischen Sammlung, nur Einen, den 9ten zählen, der aus beiden besteht. Eben so haben die LXX nur einen, den 113ten Psalm, wo die hebräische Sammlung theilt, und den 114ten und 115ten zählte. Zählten wir also vom zehnten an immer einen weniger als die en wir beim 114ten, der ihr 116ter is

Die LXX aber, und, w he mit ihnen, theilen wieder den 11 einen neuen Pfalm an, mit den Bor darum "rede ich". So auch theilen hoem Beispiel der LXX, den 147sten mwir mit den Worten: "Lobe den Herrn, Jerusalem! lobe, "Sion, deinen Gott!" einen neuen Psalm anfangen; daher wir mit den Hebraern Hundert und Funsig Psalme zählen \*).

<sup>\*)</sup> Die LXX fugen einen 151ffen hinzu, eine foine Ode, welche wohl vom noch jungen David mag fent gedichtet worden, gleich nach Bestegung des Soliath. Beder die Spnagoge noch die Kirche haben fie is

Bei Eintheilung der Pfalmen mögen Miggriffe den Maforeten statt gefunden haben. Sie haben vielleicht wanchmal aus zwei Einen, oder aus Einen zwei und mehr gemacht. Lettes scheint, mir, der Fall zu sepn bei den 41sten und 42sten (42sten und 43sten) und bei den 95sten, 96sten und 97sten (96sten, 97sten und 98sten). Jene beide machen Ein Ganzes, so wie auch diese drei. Und wie göttlich jedes!

Mit Ordnung der Pfalmen in verschiedne Claffen mag ich nichts zu thun haben. Es find die reinsten Erguffe gottlich begeisterter Liebe, es ift der erhabenfte

ben Canon aufgenommen, und man findet fie baber weder in der hebraischen Urfchrift, noch in driftlichen Ueberfegungen. hier ift fie:

Ich war klein unter meinen Brübern,
War der Jungfte in meines Vaters Haus,
Ich weidete die Schaafe meines Vaters,
Weine Hand machte mein Saitenspiel,
Weine Kinger fügten die Leier.
Wer wird es verkündigen meinem Heren?
Der Herr Selbst, der Herr wird mich hören!
Er Selbst sandte Seinen Voten,
Und nahm von den Schaafen des Vaters mich

Und salbete mit bem Del Seiner Salbung micht), Meine Bruder waren schn und groß: Aber Gefallen an ihnen hatte nicht der Herr. Ich machte mich auf wider den Fremdling, Er suchte bei seinen Gobenbildern mir; Ich zog von der Seiten ihm das Schwerdt, Und hieb ab ihm das Haupt, Und nahm hinweg die Schmach von den Schnen

Sowung des freieften Geiftes. Wer vermag die Flamme bes himmels in Schaalen aufzufangen?

Swar ließen bie weissagenden Psalmen sich als eine besondre Ordnung benken, und diese sich in Unterordinungen reihen, je nachdem das neue Testament sie für Weissagungen erklart, je nachdem sie vom Messias allein, oder von Ihm und von Seinem Reiche weissagen, je nachdem sie vorbildlich sind, das heißt, mit den Gesinnungen und Schieksalen Davids die Gesinnungen, Thaten, Leiden und Verherrlichung des Messias andew ten; aber welchen Schwierigkeiten ist nicht auch eine solche Eintheilung unterworfen! In wie vielen Psalmen, welche das neue Testament nicht ansührt, ist nicht die Weissagung eben so deutlich! Und wie oft wird, bei erhäheter Begeisterung des Propheten, oder vielmehr bei bestimmterer Eingebung dessehen, der typische Psalm prophetisch!

Die Rirche hat fieben Pfalmen ben Damen Buß pfalmen gegeben, weil bas tieffte Befühl bes gerfnifch ten Bergens in ihnen herrschender ift als in den an bern, und weil fie ihren Rindern biefe heiligen, vom Beifte Gottes gewirften Empfindungen und Sebete, um beren Empfindung zu leiten, wenn auch fie von Sande beschwert fich zu Gott wenden, wollte. Diese heiligen Erguffe bes innigften Schmer. des über bas einzige Uebel, welches biefen Damen ver bient, die Gunde, find fur alle Beiten von unendlichem Um desto mehr, je hoher ein David in der Snade ftand, und je tiefer er fiel! Ber barf ficher fenn, ba David fallen fonnte? wer barf verzweifeln, ba David wieder aufgerichtet ward, und inniger als je fic mit feinem Gotte, unferm Sotte, mit feinem Bater, unferm Bater, verband?

· small Gnogle

Behe der unmenschlichen Afterweisheit, welche hen Berth der Buße verkennt! Welche sich einen Goth traumt, der, gleich dem zeielichen Richter, nur die That würdiget, und unsühnbar der wiederkehrenden Liebe, der Rlage sein Ohr, der Thrane sein Auge verschließt! Hat doch ein heidnischer Dichter die Thrane für den besten Theil unser Empfindung erklärt!\*)

Auch Seiben hielten die Gotter für fühnbar und brachten ihnen Suhnopfer. Und die Beisen unter ihnen sahen es ein, daß ohne verbesserte Gefinnung solche Opfer nichts vermögen.

Aber nur die mahre Resigion lehrt uns, woher wir diese Gestinnung schöpfen konnen. Bom Geiste Bote tes belehrt, flehete David:

"Schaff' in mir, Gott, ein reines Berg,

"Und erneu' in mir einen ftaten Geift!

"Bon Deinem Antlibe verwirf mich nicht!

"Mimm nicht von mir Deinen heiligen Geift!

"Sich mir wieder die Bonne Deines heils,

"Und fraftige mich mit freudigem Geift!

"Ein Opfer, gefällig bem herrn, "Ift gerknirschter Sinn;

"Berachten wirst Du nicht, o Gott,

"Das germalmte, gebemuthigte Berg!"

(LII, 11-14, 18.)

Aber viele anbre Pfalme bruden auch Empfindungen ber Bufe aus. Jene fieben find alfo nicht als

Humano generi dare se natura fatetur,

Quae lacrymas dedit; kace nostri pars optima sensus.

(Juv. XV, 131-23.)

effile befondere Didning unter ben Pfalmen, sondern fint wegen ber' in ihnen herrschenden Empfindung der Bufe, ben reutgen Sundern — und wen datf die Reue betlassen, da die Sunde hienteden uns nicht verläßt? — empfohlen worden.

Der Name; ben die Ursprache ben Psalmen giebt, bruckt ihren gemeinschaftlichen Charakter aus. Es sub alle Lobgefängel

Es hat mir von Jugend an geschienen, und bat Dachbenken hat mich in meiner Meinung bestärkt, bat bie Poesse Tochter der Sehnsucht sei. So wie eine leise Wallung bes Meers dem Sturme, so gehet mehrentheils der Begeisterung ein unbestimmtes Gefühl web muthiger Ahnung vor.\*)

Wir tragen Sehnsucht nach Etwas, das wir hie nieden nicht erlangen, in der irdischen Brust. Sie ift eine Andeutung von unfer hohen Abkunft, ein Pfand unster hohen Bekimmung.

Aber ber Simmichkeit Tand branget sich mit bum ten und eitlen Schemen um uns her, und thorichter Stolz, welcher besto tiefer uns erniedriget, je hoher wir burch ihn emporzustreben meinen, schmeichelt uns mit Gutern, die wir selbst uns verleihen zu können thöricht wähnen. Der ursprünglich reine Trieb der Sehnsucht nimmt eine niedere Richtung, fahrt seitwarts wie Irr

Google

<sup>\*)</sup> Für diese Wallung des Meers und für die Empfiv dung eines bewegten Herzens braucht Domer dasselbe Wort, πορφυρείν. Das Wort Muse (Μοῦσα, in dorb scher Mundart Mῶσα) kommt von Maw her, nicht is so fern es fireben heißt — denn jedes Streben hemmt die Muse — sondern in so fern es suchen verlangen, begehren bedeutet. Mῶσα heißt die Suchenden, Berlangende.

ichter umfer, ftatt; als wine Opfergluth emporaufteigen. lus Miggriffen des Berlangens entstehn alle unfre Thors: eiten, alle unfre Lafter. Aber weber Thorbeit noch. after vermogen unfte Gehnfucht zu befriedigen.

Particula nempe cuique nascenti indita Divinior, quae corpus incolens agit, Hominique succinit: tua est Aeternitas! Aeternitas! O lubricum nimis aspici, Mixtumque dulci gaudium formidine!'\*)

Denn Gottliches ward jedem zugetheilt Bei ber Geburt; es waltet in ber Bruft, Und fingt ibm qu: Dein ift die Ewigfeit? O Ewigfeit, ju blendend anzuschaun!

- D Geligkeit, gemischt mit fußem Graun !

Der poetische Sinn gehet aus den Armen dehnsucht hervor, man nenne fle feine Mutter, ober eine Amme. "Weinen ift unfre erfte Stimme gewes 'fen" \*\*), und ein Ochrei ber Gehnsucht, bem bie Leie enschaft Rhuthmus gab, war die erfte Poefte.

Da bie liebevolle Beitheit unfers Gottes Seine Belt mit Schönheiten aller Art geschmuckt bat, so eiles

<sup>\*)</sup> Spectator No. 6, 28. Diese Berfe find aus ber lateis nifchen Ueberfepung bes fconen Monologs im Cato von Addison. Der Ueberseter hat ehrenvoll gerungen mit bem englifden Driginal; und bie angeführte Stelle icheint mir im Lateinischen noch fconer als im Englischen, mo fie alfo lautet :

<sup>&#</sup>x27;Tis the divinity that stirs within us, 'This heav'n itself that points out an hereafter, And intimates eternity to man. Eternity, thou pleasing, dreadfull thougt!

<sup>)</sup> Weish, VII, 3.

ihnen bas Berlangen mit Liebe entgegen. Dir poeth schie Sinn wird von Schönheit angezogen. Je ungermischter die Liebe zu dieser ift, besto dater die Begeischerung. Die Liebe leibet, wosern bas Berlangen nach Lob' sich ihrem Berlangen zugesellet. Der Dichter wird in ruhigen Stunden sich des Lobes der Beisen strucken vollegen der bie Poesse verliert ihre jungfräuliche Schöne, wenne der Strenengesang der Eitelkeit ihm im Augenblide ber Begeisterung tonet, und den freien Schwung der Siede.

Alle Schönheit ist ein Aussluß der Urschöne miderreget Ahnung von ihr. Und mit der Ahnung Schoolschaft. Daher unste sche, nameniose Wehmuth beim Anblick der schönen Natur. Es set, daß unste Seite staß unste Seite staß unste Seite staß wiege auf den Wogen des Meeres; daß sie duch das Auge hinadgleite auf den Strom, und von Beite zu Welle mit ihm dahingleite zwischen hügel und Ballisdaß sie sich versenke in's Thal an der murmelablisdaß saß sie sich versenke im Mondschein oder im Midgenroth; daß sie sichwebe im Mondschein oder im Midgenroth; daß sie höheres Fluges zu der Sonnensationes himmels sich erschwinge; daß sie den Melodien sie holden Nachtigall lausche, oder mit innerem Misch an der Sphären Harmonie ergöße — "Das Ingerische sich nimmer satt und das Ohr hört sich mit "mer satt"").

Aber wir sollen auch hienieben nicht gesättiget wer ben. Sehnfucht ber Liebe foll uns gangeln zur Un liebe. Wohl uns, wenn wir in allen Segenständen, founs hienieden wohl gefallen, Ausstüffe ber Urschen feben und lieben; wenn wir in ihnen den Urquell bat Liebe lieben!

Same Google

<sup>&</sup>quot;) Dreb. Bal. I. a.

Gehet die Poesse aus der Sehnsucht hervor, so ist ihre wahre Bestimmung, sich zu Dem zu erheben, Der allein unsre Bohnsucht fillen kann. "Du hast uns für "Dich geschaffen, und unfer herz ist mruhig, dis es "Muhe sindet in Dir!" \*) Aus dieser Empsindung gingen die heiligen Labgesange Davids, Usaphs und der andern heiligen Sanger hervor; rein, aus so reiner Quelle, durch höhere Begeisterung, durch Eingebung des heiligen Geistes, welcher doch jedem den ihm eignen Ges nius ließ, dessen Flug aber leitete und ihn oft zu Hothen der Offenbarung erhub, zu denen er nur durch gotts-liche Eingebung erhoben werden konnte.

Alle Psalme enthalten bas Lob Gottes. Denn auch die tiefe Demuth des reuigen Sunders, welche aus zerknirschtem Herzen, mit Bertrauen der Liebe zum Erbarmenden emporfieht, weinet Sein Lob!

Manchmal loben diese Gesange die Macht, die Beisheit und die Liebe Gottes, wie Er diese Eigenschaft ten in Seiner Schöpfung offenbart. Manchmal preisen sie die Gnade des Erbarmers, so Er Abraham und Moses, und durch Moses Seinem Bolk erwiesen, dem Er Sich durch Bunder, durch das Gesetz kund that; mit dem Er einen heitigen Bund machte. Manchmal erheben sie die unendliche Huld, mit welcher Er Sich in den Herzen der Seinigen offenbart. Aus der, in Liefen des Herzens empfundnen Liebe Gottes und entzundeten Gegenliebe lodert die heiligste Gluth des Gessangs empor.

Auf herrliche Beise vereint ber achtzehnte Psalm biese verschiebnen Preise. Bon Betrachtung ber Berte

aai a Google

<sup>\*)</sup> Tu fecisti nos ad Te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te. (St. Aug. Conf. I, I. 1.)

Gottes in ber Mutur schwingt anf Einmal ber Beilige Ganger sich hinder zur Betrachtung Seiner höhrern Wohlthat, ber Offenbarung dutch Gein Wort, durch das Geses. Er wird ergriffen vom Gestihl seiner Sum den, von der Borftellung vetborgner Fehle, die hurselibst etwa unbewußt in geheimsten Kalten des Berzund noch lauern mögen. Er wendet, voll Vertrauens wie Demuth, sich zu seinem Sott, und versenket sich in Materherz des Erbarmenden; die Rede seines Nunderschweigt, wir verlieren ihn aus dem Gesicht, es von hallet uns seines Lobgesanges letzter Ton, er liegt im "Gespräche des Herzens vor seinem Gott."

"Die himmel erzählen die Ehre Gottes, "Es verfunder die Befte Seiner Sande Bert;

"Ein Tag geußt bin bem andern fein Bort,

"Eine Dacht gibt Runde ber anbern Dacht.

"Da tont fein Laut der Sprache, boch wo

"Bird nicht gehört ihrer Stimme Bort?"

"Threr Rede Schall wird vernommen in jedem Land,

"Der Erdfreis hort von Ende zu End' ihr Bort!

"Der Sonne fest ber Herr ihr Zelt, "Sie tritt, wie ein Brautigam, hervor aus bem Brautgemach,

"Freudig wie ein Seld zu burchwandeln die Bahn.

"Lom Ende des himmels her macht fie sich auf.

"Rehrt in freisendem Lauf wieder baheim,

"Ihrem glubenden Strahl verbirgt fich nichts.

"Ohne Cadel ift bas Gefet bes herrn! es erquide

"Die Seelen! Des herrn Zeugniß ift gewiß,

"Den Einfältigen gewährt es ber Beisheit Licht!

"Die Gebote des herrn find gerecht, fie erfren'n bas

Same Google

Beine Befehle find hell wie Licht, fie erleuchten ben Blick.

Die Furcht des herrn ist heilig! sie bleiht 3on Ewigkeit zu Ewigkeit! Die Gerichte des herrn Dind Wahrheit allzumal, sind alle gerecht! tostlicher sind sie als Gold, und als seines Gold, Kie der honig suß, und wie honigseim! Durch sie wird belehrt Dein Knecht, und groß ist der Lohn des, der sie halt!

"Aber wer wird gewahr, wenn er irrt? Bon verborgnem Fehl reinige mich, Herr! Bor dem Stolz bewahre Deinen Knecht, daß er nicht Rich beherrsche! rein werd' ich dann, werde seyn irei von der Schuld frevlenden Muths.

"Es gefalle Dir, o Hett, meines Mundes Wort, Reines Herzens Gespräch finde Huld vor Dir! Du bist, Herr, mein Fels! mein Erlöser Du!" (XVIII.)

Biel sind der Psalmen, welche Gott in den Wera Seiner herrlichen Schopfung preisen. Wer, der npfindung für Natur, für Poesie, für Religion hat, nn ohne Entzücken den Hundert und dritten Psalm en? Der heilige Dichter beginnt mit Aufforderung ner Seele zum Lobe Vottes. Sogleich wendet er sich i seinen Gott:

"Mit Preis und Schone bist Du angethan! Mit Licht bekleibet, wie mit einem Gewand! Du spannest aus den Himmel wie ein Zelt . . . . (CIII, 2, 3.)

Er wirft einen Blick auf die Erde, die mit Waffern ngeben ift, wie mit einem Rleide. Sie bebeckten die

Berge. Das mächtige Wart des herrn that ih Einhalt, daß fie die Erbe nicht überschwemmen.

"Bor Deinem Schelten entfliehn, "Sie fahren vor Deinem Donner bahin!"

Benige Flammenworte bes Gesangs werfen in a bem Fluge ihren Glanz über himmel, Erd' und diber bie Thiere bes Landes, ber Luft und ber Genider und Mond gehn auf im Psalm; zur Aufer Der Wensch, und erhebt sich fruh wieder zur Schiffe fahren im Meer, wo der Ballfich spielspegen Gottos waltet über allen:

- "Allgumal harren fie Dein! Dag Du
- "Ihnen Speife gebeft ju rechter Beit;
- "Du giebft, fie sammeln; Deine Sand bffneft Du
- "Und alle werden erfüllt mit milbem Sut.
- "Du verbirgft Dein Antlig es, ergreift fie
- "Du zeuchst Deinen Obem gurud fie font
- "Berben wieder ju Staub!
- "Du sendest aus Deinen Odem erschaffen
- "Oind fie bal Du erneuft bas Geficht der Erbel" (B. 48-

Die herrlichen Beschreibungen des Aetna bei gund bei Aeschylos schwinden gegen die kräftige mit welcher des Erdbebens und der Bulkane machnt wird;

"Er schau't auf die Erde — fie erbebt!

"Er taftet an bie Berge - fle rauchen!"

aum Google

David endete biefen Pfalm, wie er ihn begann, t bem Lobe Gottes, mit bem Entschluß, Ihn gutifen immerbar.

Fulle des Inhalts in gedrängter Kurze des edelen lebendigen Ausdrucks ift eigner Charafter der ersinen Poesse. Diese Kurze nimmt den Pfalmen nichts der liebenswurdigsten Einfalt, noch von freiestem hwung. Und die Fulle ist so fruchtbar, daß die öftere ung immer neue Tiesen des Sinnes entdeckt, neue honheit. Des Ausdrucks Glanz, herrlich an sich, gesant durch dieses kräftige Leben der kuhnsten Uebersnge ein zuckendes Licht, welches die Gegenstände nur rübereilend zeigt, aber in so heller Beleuchtung siegt, daß von Erscheinung zu Erscheinung, von Empfinsng zu Empfindung hingerissen, der freudigstaunenderist ruhebedurftig sich in Anbetung Dessenigen versenstift ruhebedürftig sich in Anbetung Dessenigen versensticht ihn beseeligt.

Durchdrungen von der Gegenwart ihres Gottes, les beziehend auf Ihn, das heißt, alles in seinem ihren Licht und in der Harmonie sehend, welche nur e beherzigte Beziehung aller Dinge auf Gott in den ingen offenbart; — Denn ohne diese Beziehung auf ott sehen wir keine wahre Ordnung, kein Ganzes — id alles dieses vom Geiste Gottes erfüllt in höherem ihte sehend; vom Geiste Gottes beseelt aus höherev s natürlicher Begeisterung dichtend, sangen die heiligen ierfasser der Psalmen, geborne Dichter, erleuchtete beher, entstammt von der Liebe Gottes, ihre heiligen obgesänge.

Sie umfaffen alle menfchlichen Berhaltniffe, aber le mit Begiehung auf Gott.

Wir Anden in ihnen teine veränderte, abet eine vollständigere oder violmehr eine in helleres Licht gesque Lehre, als in den altern Buchern der heiligen Schrift. Das Gebot: Gott über alles, und den Nachsten wisch selbst zu lieben, enthält zwar schon den ganzen In halt der erhabnen Pflichten unsere Religion, aber de Entwicklung dieses großen Gedankens, die Anwendung desselben auf alle Verhältnisse der Menschheit, ward is den Psaimen viel deutlicher ausgedruckt, als bisher gusschen war.

Die große Berheißung des Meffias, welche fonden ersten Menschen gegeben worden, ward durch be Psalmen in so helles Licht geseht, daß man sie ein portisches Evangelium nennen konnte.

Hatte Sott mit Abraham und mit Mofes wie en Freund mit dem Freunde geredet, so war dadurch forn ben Erzydtern und deren Nachkommen gezeigt worten, zu welcher Seligkeit schon hienieden der Mensch, wie wohl er Staub und Asche ift, gelangen könne; wir haben nur Fragmente von ben Unterredungen Gertes mit biesen hochbegnabigten zwei Mannern.

In den Psalmen sehen wir den Mann nach em Herzen Gottes sein Berz ausschütten vor feinem Bet. Gehr schon fagt der heilige Augustinus: "Rein aubre" Lied lehrer uns Gott, als das Lied des Glausen, "der hoffnung und der Liebe." \*)

Die Pfalme machen baher eine wichtige Epochet ber Seschichte unfrer heiligen Religion. Aber die Schibes Inhalts; an den ich mich gewagt habe, der historifte Charafter meiner Schrift, die große Zahl der Bi

<sup>\*)</sup> Nullum aliud canticum nos docet Deus, nisi fidei, spiet charitatis. (Ang. in Psalm. XI)

ihrer, welche wie von den Pfaimen handeln, und meine Unkunde sehen mir Granzen, die ich weder übersteigen darf noch übersteigen kann. Ich werde mich daher mit einigen Winken begmigen muffen, und mit Aeußerung des Wunsches, daß manche Leser diese görelichen Lohigesange öfter lesen, nie ohne Veherzigung des Inshalts sie lesen, und Den Geist anrusen mögen, Der aus ihnen redet.

Der historische Slaube wird durch Erwägung beffen, was die Psalme singen, unumstößlich befestiget; theits weil sie, und vorzüglich diejenigen, die das Zeugniss einer ganzen Nation dem David zuschreibt, alle Haupts begebenheiten, welche die älteste Urkunde erzählt, bekrästigen; theils weil sie so deutlich und so umständlich vom Messias weistagen, daß nur ein verstockter und schaamlosser Unglaube das Zusammentreffen dieser geweissagten Umstände mit deren Ersüllung dem Ungefähr zuschreisben kann; um desto mehr, da die ganze Lirche des alten Bundes viele dieser Psalmen schon als Weissagungen auf den Messias ansah, und verschiedene von ihnen gar keinen Sinn haben wurden, wenn sie nicht vom erwarteten Heile des Messias und Seines Reiches weissagten.

Einiger dieser Weissagungen werde ich erwähnen. Berweilen wir zuvörderst bei der heitigen Glaubenslehre der Psalmen.

Nicht nur fodern uns die Psalme zum Lobe Gots tes auf und preisen Ihn in der erhabensten Poesse, sie geben uns auch von Seinen Eigenschaften dieselbigen ers habnen Begriffe, welche die Schriften des neuen Buns des uns von Ihm geben; Begriffe, welche alles, was auch die weisesten Philosophen dar Leiden glaubten, weit übertreffen.

Die heftigen Sanger beburften nicht das Dafenn Gottes, noch daß Er Alles erschaffen, Alles geordunt habe, alles erhaite, zu beweisen. Sie sangen für Ifrat liten. Sie sehten diese Wahrheiten, als allgemein am erkannt, voraus, und als solche, welche dem unbefangenen Verstand erleuchten, das reine Herz erheben und entzuden.

Mur Einen Seitenblick wirft David auf die Tell heit ber Gottesläugner, aber einen Blick, mit bem er bie innerste Tiefe des Herzens, wo der Unglaube feinen Sis hat, durchschaut:

"In feinem Bergen fpricht ber Thor: "Es ift fein Gott!"

(XIII, I. and III, I.)

Der Jehova, Den die Pfalme besingen, hat him mel und Erbe geschaffen.

"Die himmel find gemacht

"Durch bas Wort bes herrn,

"Und all' ihr Heer

"Durch ben Sauch Seines Mundes."

(XXXII.

Er ordnete Alles, Er erhalt Alles.

"Er fleidet fich in herrlichkeit und Schone, 'Und Licht ift Sein Gewand!"

(LIII, 2

Sein zurudgehaltner Obem tobtet; Sein hers gehender Odem schafft und erneu't Seine Seschopfe.

"Derr, Du bift unfre Buffnche

"Bon Gefclecht ju Befchlecht!

"Eh' gezeugt wurden bie Berge,

manny Google

"Ch' die Erd' und bie Belt geboren. "Sift Du Gott

"Bon Ewigfeit zu Ewigfeit!"

1,1 , 7, 1, (ŁXXXIX,, 1. 3.)

Bie brudt biefes bift bie Ewigkeit Gottes in nie erreichter Kraft aus!

"Dein ist ber Tag, und die Racht ift Beink "Du schufeft bas Licht! die Sonne Du la "Du haft der Erde Granzen gefest, "Und ben Winter Du und ben Sommer gemacht." (LXXIII, 17. 28.)

"Er zählet bie Sterne, "Er nennt sie mit Namen! \*)
"Groß ift der herr unfer Gatt!

"Groß ift der herr, unfer Gott! "

"Groß Seine Macht!

"Seiner Beisheit ist feine Zahl!"

(CXLVI, 4.3.)

<sup>\*) &</sup>quot;Er nennt fie mit Namen", das heißt, er kennt und burchschaut ihr Befen. Das Wort Rame bezeiche net in' ber beiligen Schrift febr oft das Befen eines Dinges. Gott brachte alle Thier' und Bogel untet bem himmel vor Abam, daß er fie nennen follte, "benn wie ber Menich allerlei febenbige Thiere nen-"nen murbe, fo follten fie beißen. Und der Denich "gab einem jeden Bieb und Bogel unter bem Sime "mel und Thier auf bem Belde feinen Ramen" +). Diefe Ramen weren gewiß nicht willführlich. Da Bott bem Abam die Thiere barftellte, auf bag er fie nennete, gab Er ihm zugleich ben auschaulichen Begriff ibret verschiednen Raturen. Rame Gottes beift febr oft das Wesen Gottes; Gott Gelba, Daber die Ausbrucke: Preifet Seinen Ramen! Glaube an ben Ramen, u. f. w.

<sup>†) 1.</sup> Mof. H , 49. 20.

"Das Bort bes Beren ift mahrhaft, "Seine Thaten find Treue!"

(XXXII, 4

"Singer dem Herrn ein neues Lied!
"Singer dem Herrn die ganze Welt!
"Singer dem Herrn! Preiser Seinen Namen,
"Ein Tag verkunde dem andern Sein Heil!
"Erzählet unter den Nationen Seinen Ruhm,
"Und jeglichem Bolk Seine herrlichen Bunder!
"Denn der Herr ift groß! preiswutbig det Herr!
"Und furchtbar Er vor den Göttern ullen!
"Benn Schemen sind die Götter der Bölker\*),
"Es hat der Herr die Himmel gemäckt!

"Herrlichkeit ist und Schone
"Bor dem Antlit des Herrn!
"Heiligkeit ist und Größe
"In Seinem Heiligthum!

"Bringet her, ihr Stamme ber Bolfer, dem hem Bringet Ruhm und Macht! Selnem Namen Ruhm! Bringt Opfer herbeil In feine Borbofe gehet ein\*

<sup>&#</sup>x27;, ;;\*) Dii inapea Calmet.'-

bruck, für Anersennung Seiner Macht, Hulbig berfelben. Go in der Offenbarung: "Das lan "das erwürgt ift, ift würdig, ju"nehmen Araft, "Reichtum, und Weisheit, und Starte, und E"und Preis, und Lob!" in und Beich nad hötte Iohannes gle Geschöpfe sagen ju Dem, auf dem Stuhl saß; und hoen Lamme: "Lob, "Chre, und Preis, und Gewält, don Ewigkil" "Ewiakeit!" ++)

<sup>†)</sup> Offenb. V, 12,

<sup>11)</sup> B. 13.1

"Betet an ben herrn "3m berelichen Beiligthum! "Es erschaudre vor Ihm bie game Belt! "Den Mationen thut fund, "Dag Ronig ber hetr! "Daß ber Erbfreis Sein Reich, " Ste Lie." "Ind bleiben es foll, "Dag Er richtet die Bolfet gerecht is (ich emplie in. Antogradi ashin 🗘 🖽 🕶 "Rreuet euch, himmel!. "Jauchze bu, Erbe! "Aufbrause das Deer aus Bulle ber Tiefe! -"Es fei frohlich bas Gefild und alfes im Gefilb! "Es jauchze ber Bald, in allen Baumen, " "Bor dem Antlis des herrn! Donn Et fommit! Er folumes end at 1300 "Bu richten bas Erbreich! Er wird . meine . and "Mit Seiner Bahrheit Die Bilfertige but and dem 7 75 7 6 7 6 (XCV.) "Es herrichet bet Derr! bes fandfert bie Erbe! !! "Las die Juseln alle hoch sich erfreund geringen "Wolfen und Dunkel ift rings um Ihr ber, .... "Gerechtigkeit und Gericht ift bie Befte Geines Orubis! "Feuer gehet aus von 36m, "Und verzehret Seine Feinde rings um Ihn ber! Es leuchten Blise ber Erbes . . . . . . . . . . . . . . . "Die Erde fieht, sie erschrickt!" . 12D aufit use miele "Berge zerschmelzen wie Bache in and im tent mu" "Bor bem Antlig ber Herrn, Dirent mopilie i 2 90" "Bor dem Antlige Defn Ber baie Englisch foherricht! "Ce thuit fund bie Simmet 14 bou enus sont 500 "C.A. Cacciptigreit! 'Seine Berechtigfeit!

```
"Es febn bie Dationen alle
```

"Seine Berrlichkeit!

"Lag fchamen fich alle,

"Die Bilbniffen bienen,

"Die ber Goben fich ruhmen!

"Betet Ihn an, alle Gotter!

"Sion bort es, und ift froh!

"Es erfreun fich bit: Tochter Juba,

"Db Deiner Berechtigfeit, Berr!

"Daß hocherhaben, o Berr,

"Ueber ben gangen Erdfreis, ...

"Das hach über alle Gotter

"Erhaben Du bift!

"Dieniffe liebt ben Beren,

"O, haffet bas Wegeli

"Geiner Beiligen Geelen behatet ber herr!

"Er wird fie befrein! "

"Aus ber Gottlofen Sanb!

bitht gehet auf ben Berechten

"Und Freude bam Bergen, bas reblich gefinnt!

"Erfreut end im Seren, ihr Gerechten!

" Bebenfet banffat.

Le Mir feierndem Dreife,

" Seiner Beiligfeit!" े अहे । हेंदे हैंदर हैं के पूर्व के किए हैंदर

"Singet bem herrn ein neues Lied!. 1 bertan it de

"Bunder thut Er!

"Er ffegt mit ber Redften,

"Mit heiligem Arm!

a Det Beter offenbarte Gein Beil, ".

"Er that tund vor bem Antlig ber Polfer

"Seine Berechtigfeit!

(XCVI)

"Er gebachte Seiner Erbarmung "Und Geiner Bahrheit; "Dem Sause Afrael! "Es fahn die Enden ber Erde "Das Heil unfers Gottes!

"Jauchze zu Gott empor, bu gange Erbe! "Aroblocket mit Gefang und mit Gaitenspiel! "Dit Saitenspiel ber Sarfe bem herrn! "Mit bem Lobgesang, mit der Drommet' und Do: faunenschall!

"Rroblodt vor dem Antlig bes herrn, Der da herricht! "Aufbrause bas Meer aus Fulle ber Tiefe!

"Jauchge ber Erbfreis mit feinen Bewohnern! "Fluthen ber Strome, rauscht Gein Lob!

"Jandzet ihr Berge laut vor dem Antlig bes Geren! "Denn Er fommt zu richten ben Etbereis! Er mirb

"Dit Berechtigfeit richten bie Erbe,

"Die Bolfer mit Recht!"

· (XCVH.)

Burchtbar ift biefer allmächtige Richter, Er, Der in der Tiefe des herzens der Menschen schaut.

"Befehren fie fich nicht, "Go hat Er gewebet Gein Ochwerbt, "Und gespannt Gefnen Bogen! "Er halt ihn bereit, Er legte barauf "Tobtlich Geschoß!"....

(VIK, 13, 14,)

"Der Berr ift in Gemem beiligen Tempel, "Im himmel ist ber Thron bes Herrn! "Seine Augen Schaun, "Seine Augenlieder prufen bie Rinder der Menschen! "Es pruft ben Gerechten ber Berr,

- "Es haft ben Frevler der Berre ...
- "Und ben, ber bie Diffethat liebt.
- "Er wird schleubern herab auf die Bofen
- "Fallftride, Gluth und Ochwefel, ...
- "Ein Wetter wird fenn ihres Relches Theil!
- "Der Berr ift gerecht!
- "Er liebt bie Berechtigfeit,
- "Auf ben Redlichen ichaut Er.

(X, 4-8.)

- "Ich fah den Frevler in seinem Trop,
- "Er breitete weit fich que, und erhoß fich hoch,
- "Bie bie Ceber bes Libanon;
- "36 ging vorüber,
- "Siebe, ba war er nicht mehr;
- "Ich fragte nach ihm,
- "Seine Statte marb
- "Gefunden nicht mehr!'

(XXXVI, 37—38.)

Diefer furchtbare, allmächtige, gerechte Richter ift allgegenwartig.

"Meine Gedanken verstehst Du van fern . . . (CXXXVIII,

- "Bo soll ich hingshen vor Deinem Geist?
- "Bo hinfliehen vor Deinem Angeficht?
- "Steig' ich gen Simmel, fo bift Du ba,
- "Leg' ich mein Bett in die Solle,
- " Giehe, so bift Du ba!
  - "Dahm' ich Flügel ber Morgenrothe,
  - "Blieb' ich am außerften Meer,
  - "Siehe, führen murbe Deine Sand mich bort,
  - "Deine Rechte mich halten!
  - "Sprach' ich: Dunkel verhullt mich vielleicht,

16 o wied' gud bie Dache Licht num mich her, berite "Denn Sinsterdiß ift nicht Buntel vor Dir, "Es leuchtet bie Racht wie ber Cag. " "Ainftetniß wie bas Licht!"

(CXXXVIII, 6-IL)

Wie werden Menschen "von Staub und Afche"\*),. "bie von gefterm ber find, beren Tage über bie Erbe "wie Schatten ziehen" \*\*), die Gott "babinfahren "laft wie einen Strom, die ba find wie ein Ergum, "wie ein Gras, bas bald welfet; am Dorgen blubet "es und welfet bald; gemabet wird es am Abend unb, "verborret" \*\*\*), wie werden fie beftehn vor "bem-Ale "ten der Tage" \*\*\*\*), wenn "Er-fommt, ju richten "das Erdreich" +), Er, "vor dem die Berge gerschmele "zen wie Bachs, . . Um Den Bolfen und Dunfel, "Deffen Stuhls Befte Berechtigfeit und Bericht find ?"++> Bie werden fie vor Dem befieben?

So wie Abraham beffand, ber "Staub und "Afche" +|+) war, por Dem, "Der aller Belt Rich. "ter" ++++) ift; Der herabgefahren war, um funk frevelnde Städte zu verderben: So wie, unter ben Wettern des rauchenden und erschutternden Sinai, Mos fes vor dem Daben, Allmachtigen bestand, als die Berr: lichkeit bes herrn in einer Bolfe por ihn trat, und "ihm Seinen Damen nannte"\*); als ber herr vor

<sup>\*) 1.</sup> Mos. XVIII, 27. †) Ps. XCV, 12.

<sup>\*\*)</sup> High VIII, 9.

<sup>††)</sup> Ps. XCVI, 5. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Pf. LXXXIX, 5, 6. †††) 1. Mof. XVIII, 27.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Dan. VII, 22.

<sup>††‡†) 1.</sup> Mof. XVIII, 25.

<sup>\*) &</sup>quot;Ihm Geinen Ramen nannte", das beißt, ibm, mehr als je, einen erhabnen Begriff von Seinem Befen mittheilte, welcher bas Derg bes Dannes

seinem Angesicht überging, und ihm zweies: "Der de "ist, Der da ist, Gott, barnihetzig, und gnidig und "geduldig, und von großer Erbarmung und Bahrheit; "Der da bewahret Erbarmung sur Tausende, und hin wögnimmt Missehat, Uebertretung und Sunde, und wor' bem niemand unschuldig ist" \*). So wie Eine bestand, als "ein großer-Wind, der die Berge zenst "und die Felsen zersprengte, vor dem Herrn hergin, "aber der Herr nicht im Winde war"; als "ein Eine "deben kam, aber der Herr nicht im Erbkeben war"; als "ein Eine wat.". Und als "nach dem Feuer din leises, sanst "Besäuset kam, und Elias sein Haupt verhüllete und "in die Mundsung der Höhle krat" \*\*).

Diese Stimme': "Der da ift, Der da ist, Gott, "barmherzig und gnabig und geduldig, und von großt "Erbarmung und Wahrheit, Der da bewahret Erbur "mung für Tausende, und hinwegnimmt Missethat, Us "bestretung und Ounde". Diese Stimme tont in bu beiligen Lobgefangen von Anfang bis zu Ende, mit abertonet die andern Stimmen, welche, heilig auch fu und vom furchtbaren Richter der Welt erzählen, Inde

om a Google

Gottes mit tieferer Bewunderung und hihrer. De brunft der Liebe ju Ihm erfüllte. Den Geschiefe gab Adam, auf Gottes Befehl, und von Gott er leuchtet, - Namen. Den Namen des Herrn unnet der Herr dem Moses Gelbst. Die Natur der Hofdopfe lernen wir durch Bernunft und Erschnus kennen, und können von ihnen auf den Schiffe schießen. Ihn Gelbst aber, in Seiner Erbarung gen Fülle, lernen wir nur durch Seine eigne Ofen barung kennen.

<sup>\*) 2.</sup> Mos. XXXIV, 6. 7. \*7) 3. Kon. XIX, 11-13.

leife, fanfte Gefäufet", ein Lebensoben ber Liebe, uncht burch alle Saiten ber geweiheten Sarfe bes Rannes Gottes und feiner heiligen Genoffen.

Daber biefer hohe Geist ber Freudigkeit, welcher 18 ben Psalmen athmet; bieses gränzenlose Bertrauen tiliger Gegenliebe; diese Demuth, die, im Staube nieend vor Dem, Der da ist, zwar das Elend der dinde in der Tiefe des Herzens fühlt, aber nur mit esto glubenderem Gesühle des Berlangens nach Dem hmachtet, "Der da hinweg nimmt Missethat, Ueber; tretung und Sande", mit desto entzuckterem Lobe gotts liger Indrunst Den besingt, "Dessen Thrond Beste Berechtigkeit und Gericht ist", aber "vor Dessen An; gesicht Erdarmung und Wahrheit einhergehen".

(LXXXVIII, 14. 15.)

"Lobe den Herrn, meine Seele,
'Und alles, was in mir ift, Seinen heiligen Namen!
'Lobe den Herrn, meine Seele,
"Und vergiß Seiner Engben nicht Eine!

\*Der dir vergiebt deine Sunden alle,
\*Der da heilt deine Gebrechen allzumal!

"Der bein Leben erloft vom Berderben,

"Der mit Gnade bich front, und Barmherzigfeit!

"Der ba erfullt bein Berlangen mit Gaben,

"Der, wie den Abler, bich verjungt!

"Der herr schaffet Recht und Gericht "Allen, die da bruckt das Unrecht; "Er that kund Seine Bega Moses, "Seinen Willen that Er Ifrael kund! "Barmherzig ist und linde der herr, "Langmuthig Er, und erbarmungsvoll! "Er wird nicht rechten ohn Unterlaß,

- "Richt ghrupp wied Er in Ewigseit!
- "Er handelt nicht nach unfern Sunden mit uns,
- "Er vergilt uns nicht nach unfrer Miffothat!
- "Denn fo hoch über ber Erbe ber Simmel if,
- "Lagt Er malten Seine Dulb -
- "Ueber bie, fo 3hn fürchten!
- "Bie ber Aufgang weit von bem Niedergang,
  - "Lagt Er fern von une unfre Gunde fenn!
- "Bie ein Bater feiner Rinder fich erbarmt,
- "Erbarmt Sich ber Berr über bie, fo Ihn fürchten;
- "Denn Er weiß, wie hinfallig wir find,
- "Er gebenfet baran, bag wir Staub!
- "Des Menfchen Tag ift wie Gras,
- "Er verbluht wie die Blum' im Befild;
- "Es wehet ber Bind hinuber, fie ift bahin,
- "Ihre Statte fennt fle nicht mehr!
- "Bon Ewigfeit dauret ju Emigfeit,
- "Denen, die Ihn furchten, die Erbarmung des herra!
- "Bon Rindeskind mahret auf Rindeskind
- "Seine Gerechtigfeit benen, Die, treu Seinem Bund,
- "Eingebent Geiner Bebote, fie thun.
  - "In den himmel hat det Herr Seinen Thron gestellt,
- "Es Berrichet Geine Macht über Alles!
- "Lobet ben herrn Seine Engel alljumal,
- "Die ihr, machtig in Rraft, Gein Geheiß vollzieht,
- "Die gehorsam ihr feib Geines Borts Befehl!
- "Lobe ben herrn alle Gein heer!
- "Ihr Diener, die thut wie Sein Bille heischt,
- "In dem ganzen Reich Seiner herrschenden Dacht!
- "Lobe den Berrn, meine Seele!"

(CIL)

Je mehr die heiligen Sanger von Bewundrung

und Liebe Gottes erfüllt waren, deffe tiefer mußten fie auch von Dankbarkeit durchdrungen seyn, daß Gott Sich ihnen und ihren Vätern so bsfenbar Bund mit ihnen gemacht; daß Er sichebar geleitet; daß Er ihnen das kunft enthüllet hatte, enthüllet in Oeben durch sie, die der heilige Seis viel mehr Licht gewann.

"Er thut fund Seine Bege Mofes, "Seinen Willen that Er Ifrael fund!"

(CII, 7.)

"Gott ist in Juda bekannt,
"Und in Ifrael groß Sein Rame!
"Sein Zelt ist in Salom,
"Und in Sion Seine Wohnung! . .

(LXXV, 1, 2,)

"Sie ward gegründet auf heiligen Bergen,
"Es liebt der herr die Thore von Sion,
"Bor allen Bohnungen Jacob!
"Herrliche Dinge werden von Dir,
"Stadt Gottes, verfündet! . . .

(LXXXVI, I. 2.)

"Bie find fie so lieblich,
"Beine Butten, Jehova Sabaoth!
"Meine Seele verlangt, fie schmachtet
"Nach ben Borhofen des Herrn!
"Mein Berz und mein Leib
"Jauchzen in Gesang bem lebendigen Gott!

"Denn bie Taube fand ihr Haus, "Es fant ihr Nest bie Schwalbe, "Zu bergen ihre Jungen, "Deine Altare, Gott, Sabaoth, "Mein König und mein Gott! "Sin beinem Saufel Sie loven

"Dich immerbar! Gela. \*) .

"Selig ber Mann, beß Kraft in Dir, "Ble wallet er fo gern zu Deinem Saus!

"Und mandelt' er auch im Jammerthal,

"Oo fprudeit ihm dort ein Quell empor,

"Und ber Regen fullt bie Gruben ihm an!

"Er wird wandeln einher in erneuter Rraft,

"Und ichaun in Sion ben Berrn! \*\*)

. "D herr, Gott Sabaoth!

"Bernimm mein Sebet, hor' es, v Jacob's Gott!
Sela.

"Sieh uns an, Gott, unfer Schild! .

"Odau auf das Angeficht Deines Gefalbten!

"Beffer ift Gin Lag in Deinen Borbofen,

<sup>\*)</sup> Das Bort Gela bat bie Ausleger fehr befdaftigt. Die Meinung berjenigen, welche behaupten, bas et eine Paufe anzeige, murde mir icon bann febt mabricheinlich fenn, wenn bas griechische Bort, bis bie LXX fatt beffen brauchen, nicht offenbar be wiese, daß diese gelehrten Juben es fo verfanden (διάψαλμα). Gefest, es habe auch nur den Confpie fern den Bint geben follen, bier mit dem Gefans 'inne'gu halten, und die Inftrumente allein tonen gu laffen ; oder mit bem Gefang und ben Infrumer ten zugleich inne zu halten, fo gefchah es boch nicht ohne 3med. Es fobert biefes Bort, wie unfer gum fillen Rachdenten auf. Die Stellen, wo mit es findet, icheinen mir biefe Deinung gu bemabren. Dan findet es in den Dialmen fiebzigmal und brei mal bei'm Propheten Dabafut.

<sup>&</sup>quot;") Calmet ..

"Als Taufend fonft! ,Ich will lieber haten ber Thur :

"In bem haus meines Gottes, als mohnen lang

"In der Frevler Butten!

"Denn der herr ift Sonn' und Schild,

"Gnade giebt und Berrlichfeit ber Berr!

"Denen, die redlich vor Ihm wandeln,zwerfagt

"Der herr fein Gut! Gelig ber Mann.

"Serr Sabaoth, ber da hofft auf Dichl";

(LXXXIII.)

Sind bie heiligen Sanger erfüllt von den tiefften Ehrerbietung für einen solchen Gott, werden sie hinger riffen won der entzuckteften Bewundrung, sind sie durch glubt von der heiligken Liebe; so werden alle diese Empfindungen erhöht durch die Erstillung der großen Berheißung, welche Gott von Anbeginn an, mit immer mehr sich erhellender Offenbarung, zuerst Abam, dann den Erzvätern; dann Moses gegeben hatte.

Die Psalme und die Propheten hatten für die hofe fende Rirche des alten, sie haben für die glaubende Kirche des neuen Bundes, durch die Beissagungen vom Messig, ihren höchsten Werth. Die Psalmfänger und die Propheten erhielten nicht etwa nur mit sparsamen Del den Docht der Hoffnung, welche Israel leuchtete; sie zundeten der heiligen Lampen so viele, daß sie beit nahe die Tageshelle der Zeiten des neuen Bundes in Israel verbreiteten.

Wie wichtig find fie auch fur uns gur Rahrung bes Glaubene!

Alle Unstalten Gottes haben nicht nur ben Charrafter der Große und Wirksamkeit, sondern auch einer Fruchtbarkeit, welche nur ihnen eigen ist. Unterscheiden fich die Werke der Natur schon fo überschwänglich, auch durch diesen Charakter, von allen Werken der Men-

mail in Google

fchen; fo noch viel überfchwänglicher bie Anftalten bei Erbarutungen Gottes in ber Religion.

Soot kennt unfre Schwäche. Er weiß, wie aus ben Luften bes verberbten Herzens die birtre Quelle des Unglaubens so leicht hervorsprudelt. Auf vielfältige Weise wollte er dem Unglauben zuvorkommen. Som diese Weissaungen, welche den Blick der Ifraeliten auf große Zukunft hesten, und durch Hosffnung ihre kielensten sollten, sind ein kraftiges Wittel auch sur und, den Glauben zu vermehren, und durch den Glauben an Gottes Liebe zu uns unfre Liebe zu Ihm permetkammen.

Ehe die Erfüllung der Weiffagungen vom Meffat und von Deffen Reiche ihnen das große Siegel ber Be stätigung ausdeuckte, beutete die ganze Kirche des ukm Bundes sie auf den Messas, den sie erwartete. Be verblendet mußten wir senn, wenn wir, nach dieser Be stätigung, sie nicht als Weissagungen auf Ihn erkennen wollten!

Die jesigen Juben, durch Ueberlieferung der alle tem geleitet, beuten sie auf den Messas, den ste ind vemarten. Was soll man denn von dristlichen Schillt gelehrten sagen, welche nach Erfüllung dersellsen die Beutung verwerfen oder entkraften wollen? Rach eine Erfüllung, welche sich sogar in manchen feinen Reich abgen und in klein scheinenden Umständen (die aber durch deren Schillung desto merkwiediger wurden, de sie deren Schillung desto merkwiediger wurden, de sie deren Schillung desto merkwiediger wurden, de sie der sienschaftlichen Verstand nicht vorhergesehen der ben fonnten) offenbart? Was soll man von ihne sagen, wenn sie den Aposteln keit widersprechen, welch sied die Pfalme und auf die Propheten mit so mich sieden Erfolg als mit freudiger Juversicht bertesen? In wenn sie Jesu Christo Selbst widersprechen, Bet ven

sa stroogle

hiebeneinal diese Welffagungen auf Sich beutert, und ach Seiner Anferstehung zu Seinen Aposteln sagte: Das sind die Reden, die Ich zu euch sagte, da Ich noch bei euch war, denn es wuß alles ersätses werden, was von Mir geschrieben ist im Geseh Moses, im den Propheten: und in den Psalmen. Da offinete Er ihnen," so fährt der Evangelist fort, "das Perständs niß, daß sie die Schrift verstunden"\*).

Wollen jene Leutlein die heilige Schrift beller, penstihn, als Er, Der der Inhalt und ber Bweck vor beis gen Schrift ift?

Betrachten wir einige biefer Beiffagungen in ben falmen:

Was bransen die Wationen?
Bas sinnen die Wölfer umsonst?
Es treten zusammen Könige der Erde,
Es fammeln zum Rand sich die Fürsten Wider den Herrn;
Und wider den Gesaldten des Herrn;
Luns zerreißen Ihre Bande!\*\*)
Wersen von uns Ihre Seile!
Der da wohnt in den Himmeln lachet ihrer,
ihrer spottet der Perr!
Er wird einst reden mit ihnen in Zorn,
Die schrecken mit Erimm!

"Ich ward von Ihm zum König gefetet, Luf Stom, Seinem heiligen Berg, Berfunden werd' Ich die Ordnung des Herrn. Es fagte der Herr zu-Mir:

<sup>\*)</sup> Luc. XXIV, 44. 45.

<sup>20)</sup> Die Großen der Erde, welche fich wider Chrift Reich auflehnen, werden redend eingefihrt.

Mon bife Wein Gohn, Ach zenger Dich heute!

"Fobre pon Mir, 3ch warde Dir geben

"Bum Erbe die Mationen; ....

"ADie Enden; der Belt gum ; Eigenthum!

117 WDu wieß fie zetschollen mit eifernem Zepter,

Bie irdnes Geschirr gertrummerft: Dn fie!

"Go vernehmt, ihr Könige! laft

"Euch belehren, Richter ber Etbe!

Dienet mit Burcht bem Berrif!

"Und freut euch mit Bittern1.

«Ruffet den Sohn, auf daß Er nicht gurne, \*)

"Ihr nicht auf bem Wege verberbet I'

"Denn balb wird entlodern Sein Born!

"Aber wohl allen, die Ihm vertraunt"

Paulus führte die Worte: "Du bift Mein Son. 3ch zeugte Dich heute" \*\*), in seiner Predige main er im pistolichen Intiochia hiele, und deutete ford unsern heiland, wie auch in dem Britese an die him geschieht \*\*\*).

Das Ruffen war nicht nur, wie bei uns, einschen der Zärtlichkeit, sondern auch huldigender Chiefteng. Die Worte, welche Pharao en Joseph sacht welche sowohl bei den LXX, als in der Bulgata wie manchen neuen Uebersehungen heißen: "Deinem "foll alle mein Bolf gehorsaist fehn" were, solle hebraischen also lauten: "Alles Bolf soll auf Die Mund kuffen" T), wie auch die französische Ind

ala li Google

<sup>\*)</sup> S. Calmet und viele Meberfenngen.

<sup>\*\*)</sup> Apost. Gefch. XIII, 33. \*\*\*) Hebr. 1, 5. V, 5.

<sup>\*\*\*\*)</sup> S. Suso-Grotius und Calmet.

t) 1. Mof. XLI, 40.

egung des Martin hat. Sommet faste ben Saul, um nittelbar nachdem er ihn gefalbet hatte ). Judas ufte unfern Seiland, der Junger ben Meister.

Die heilige Gemeine ber arften Chriften führte bie en Pfalm an, als Petrus und Johannes vom hoben Rath famen und ergablten, wie biefer ihnen mehren vollen, ben Mamen Jefu gu verfundigen. "Gie haben ihre Stimme einmuthiglich auf ju Gott, und fpraden: Berr, Du bift ber Gott, Der himmel und Erbe und das Meer, und alles, was beinnen ift,- gemache 'hat; ber Du burch ben Mund Davids, Deines Rnechts, gefagt haft: Bas braufen bie Rationen, was finnen bie Bolfer umfonft? Es treten gufammen bie Ronige ber Erbe, es fammeln gu Rath fich bie Fürften wiber ben herrn und wiber Seinen Gefalbe ten. Bahrlich ja, fie haben fich versammelt über Dein heiliges Rind Jefum, welchen Du gefalbet haft, Berodes und Pontius Pilatus, mit ben Beiben und bem Bolf Ifrael, ju thun, mas Deine Sand und Dein Rath juvor bebacht hatte, bas gefchehn Gute" \*\*)

Wer wurde nicht im funfzehnten Pfalm die Beiffas ung auf Jesum Christum erkennen, wenn auch Petrus micht in seiner Predigt, durch welche drei Tausend m Evangelium zufielen, so ginsenchtend auf Ihn geuter hatte?

"Ich habe ben herrn Bor Augen allzeit! Er ift Mir jur Rechten,

<sup>\*)</sup> I. Kin. X; L

<sup>40) \$8.</sup> Befd. 11.

<sup>\*\*)</sup> Ap. Gefc. IV, 24—28.

\*\*Auf daß Ich nicht wantel!

baDeß freut Sich Mein Herz!

"Meine Zunge jauchzet;

"Uneine Zunge jauchzet;

"Uneine Zunge jauchzet;

"Uneine Zunge jauchzet;

"Uneine Zunge jauchzet;

"Wird auch Mein Felkich

"Bird wirst Meine Seete

"Micht lassen im School,\*)

"Bicht erlanden wirst Du,

"Daß Dein Helliger sehe die Verwesung!

"Du hast Mich gesehret

"Des Lebens Pfad!

"Es hat Mich Dein, Antlik

"Wite Wonne gesättigt."

(AV, 3. 11.)

Der Umftand, daß unfer heiland, in geheimist vollem Seelenleiden, von dem Seiner irdischen Diden Schmerz nur ein schwaches Dilb, nur ein Rif im wunde war, die Worte ausrief, mit denen David ber Ein und zwanzigsten Pfalm anfängt:

"Mein Gott! Mein Gott! warum haft du Misserverlaffen?"

Diefer Umftand alle in wurde noch nicht ber weifen, bal David in folden Borten vom Meffest weiffagte. Da aber in eben diefem Pfaline gesagt wirk. Geben Meine Band und Meine Bufe buidelle ben", ba gesagt wirb:

"Sie theilen meine Rleiber unter fich, "Und werfen um Mein Gewand bas Loos!"

So wird, durch diese individuellen Buge, welche man David paffen, die wir aber beibe in der Leide

<sup>&</sup>quot;) "Scheol", das Grab; auch das Unterreich, Rid ber Lobten.

gefchichte umers gottlichen Erlofers finden, Die Beiffas gung offenbar.

Und wie treffend find nicht auch fo viele andre Buge diefes Pfalms, ja der gange Pfalm!

"Ich bin ein Wurm und fein Mensch" (B. 6.)

"Ein Spott der Leute und Verachtung des Bolks; "alle, die Mich schen, spotten Mein, sperren das Maul "auf und schutteln den Kopf. Er wende Sich jund "Herrn, Der befreie Ihn, weil Er Bohlgefallen an "Ihm hat!" (ironisch gemeint.)

Die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Aeltesten spotteten unsers Beilandes: "Andern hat Er geholfen "und kann Ihm Selber nicht helfen! Ist Er der Kos "nig Israel, so steige Er nun vom Kreuz, dann wollen "wir Ihm glauben. Er hat Gott vertrauet, der erlose "Ihn nun, wofern es Ihn gelustet, denn Er hat ger "fagt: Ich bin Gottes Sohn"\*\*).

"Ich bin ausgeschüttet wie Wasser; alle Meine "Gebeine haben sich zertrennet; Mein Berg ift in Meis "nem Leibe wie zerschmolzen Wachs." (XXI, 14. 15.)

Dicht nur an sich sehr starke, bichterische Auss brucke, großes Leiben barzustellen, sondern vorzüglich passend auf Jesum Christum, Deffen Glieber ausgebehnt am Kreuz waren; Dessen herz von innerem Leiben, unter ber Laft bes Jorns Gottes, so Er trug, in Empfindung zerfloß.

"Du haft Mich ans Mutterleibe gezogen! Du "warft Meine Zuverficht, als Ich noch an Meiner "Mutter Bruften war. Auf Dich bin Ich geworfen

<sup>\*) 30</sup>h. XIX, 5.

<sup>\*\*)</sup> Matth. XXVII, 41-42.

"ans Mutterleibe, On bift Mein Gott von Mutter beibe an." (XXI, 9. 10.)

Auf Ben paßt bas so wortlich wie auf Den, mit Deffen geheiligter Menschheit die Sottheit schon in Mutiterleibe vereinet war?

"Meine Rraft ift vertrodnet wie eine Scherbe, "und Meine Bunge flebt an Meinem Saumen . . .

(XXI. 16.)

"Darnach, als Jefus wußte, daß schon alles vos "bracht war, daß die Schrift erfallet wurde, spricht Ert "Mich burftet"\*).

"Ich will Deinen Ramen predigen Meinen Bris "bern, Ich will Dich in der Gemeine ruhmen."

(XXI, 23.)

Auch nach Seiner Auferstehung nannte Jesus Seine Junger Seine Aruber"\*\*). Und verfündigte Er nicht ihnen bieses herrliche Bunder zum Preise Gobtes? Ich glaube, daß hier David von dieser ersten Berkundigung Jesu an Seine Junger, nach der Ausersstehung, redet, benn er sagt noch nicht, wie balb nache her, die große Semeine.

"Dich will Ich preisen in der großen Gemeine."
. . "Die Elenden sollen essen, und satt werden,"
(XXI, 27. 28.)

Es war Sitte, daß zu Dankopfern Freunde, & piten, auch Arme gefaden wurden. \*\*\*).

"Den Armen wird bas Evangelium geprediget" word sagt Jesus Christus. Und nach Seinem großen Opfer ward es in der gangen Welt verkundiget.

"Und die nach bem herrn fragen, werden 368

<sup>7 30</sup>h. XIX, 28.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Calmet.

<sup>••) 306.</sup> XX. 17.

<sup>0000)</sup> Matth. XI, 5.

er preisen. Euer Derz foll leben in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Deß werden sie gedenken an aller Wels "Ende und sich zum Berrn bekehren, und vor Ihm am "beten alle Geschlechte der Bolker. Denn des hetrn "ift das Reich, und herrschen wird Er über die Beiden. "Alle Fetten der Erde werden essen" (das heißt, Theil an dem großen Opfer haben, benn nach dem Opfer ward das Opfermahl gehalten, Fette der Erde heißen die Großen) "und anbeten; vor Ihm werden alle nies "berfallen, die hinabsteigen in den Staub."

(XXI, 28-32.)

Haben diese Worte einen Sinn, wenn man sie nicht auf den Sohn Gottes deutet? Und welchen herrz lichen Sinn, gedeutet auf Den, Der da sagen konnte: "Mir ist gegeben alle Gewalt im himmel und auf Exiben"\*); und: "Alle Dinge sind Mir übergeben von "Meinem Bater"\*\*); von dem Paulus sagte: "Eximiedrigte Sich Selbst und ward gehorsam bis zum "Tode, ja zum Tode am Kreuz; darum hat Ihn auch "Gott erhöhet und hat Ihm einen Namen gegeben, "ber über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu "sich beugen sollen alle Lnie derer, die im Hinmel und "auf Erden, und unter der Erde sind; und alle Zune "gen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr sein, daß Besus Christus der Herr sein, auch Gere Gottes des Vaters"\*\*\*).

"Er wird einen Samen haben, der Ihm blenetz "vom herrn wird man verkundigen von Rind zu Kins "des Kind. Sie werden kommen und Seine Gerech: "tigkeit predigen dem Bolk, bas geboren wird, weil Er "bies thut."

(XXI, 33. 34.)

2005/C

<sup>&</sup>quot;) Matth, XXVIII, 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Phil. II, 8-11.

<sup>&</sup>quot;) Datth. XI, 27. u. Inc. X, 83.

on wie die Weissaung des Jsaids, in defin bie und sunfigsem Rapitel, überhaupt große Achnichkit mit diesem Psalm, doch ohne einen Schatten von Nachahmung, hat, und affenbak auf Denselben Wessiad dw tet, vom: selbigen Seiste eingegeben; so vorzäglich m Ende, wie der erhaum Prophet, wie David, nach bestingnem Leiden des. Messias, auch Dessen Erhäum und die herrlichen Früchte Seiner Leiden besingt:

"Sat Er Bein Leben gum Opfer"

"Bur bie Gunde gebracht,

"So wird Samen Er febn, beffen Toge fich wo

"Und der Bille des Herrn wird erfullt burch Odn

"Der Arbeit Geiner Ceele foll Er Frucht

"Schaun, und haben Genuge;

- Durch die Erkenntnig Sein wird Er, mein gerichm
- "Biele machen gerecht!
- "Ihre Gunden wird tragen Er!
- "Darum werb' 3ch 3fm viele fum Eigenthum

"Geben, jur Beute bie Starten,

- a Beil Er ausgoß Geine Geel' in den Tod,
- "Und gerechnet ward zu ben Miffethatern;
- "Beil die Gunde von vielen Er trug,
- "Beil für bie Miffethater Er bat " \*).

Wenn, auch der heilige Berfaster des Briefet wo die Gebraer den neun und breifigsten Psalm nicht us eine Weifingung anführte, so wurd' es boch ichwer fen, fich der Ueberzeugung zu erwehren, daß er eine fei, wa

same Google

<sup>\*) 3</sup>f. LIII, 10-12

fem man die Borte beherziget :- " Opfer und: Opeisopfer 4300lltest Du nicht ..... Da sprach Ich! Sieh?; "Ich fomme, im: Buch ift von Din gefchrieben. Deb "ifen Billen, Mein Gott, thu' Ich germ, und Dein "Gefes ift in Meinem Bergen. 3ch habe bie Serecht "tigfeit verfundet in ber großen Gemeine; Gieh', 3ch Habe : Meine Lippen: nicht verschloffen, Serr, das weiß "feft Ont, Deine Berechtigfeit verberg' 3ch enichte:in Beinem Bergen! 3d rebe von Deiner Babrhete find Lypn Deinem beit Ich verbeble nicht Deine Barmi "hepzigfeit und Treue vor der großen Gemeine. Du Kaber, Herr, wolleft. Deine Erbarmungen nicht von Mie Benben, laf Deine Barmherzigfeit und Treue. Dais "behuten! Denn es haben Mich umgehen Leiten ohne Bahl; es haben Meine Gunden Mich ergriffen, .... Gibren find ; mehr ale haar' auf Meinem Samptigaund "Dein Berg bat Dich nerloffen ". . . . . . .

Wer aubers als der Messandurfte sogten "Opffet und Speisopfer wolltest Du nicht. Das spried "Ich gefarieben ... A. Weinen Willen, Mein Gott, thut Ich gern"

Leins sprach: "Meine Speiseinste, die, das Ich "thue: den Willem Des. Der mich gestudt hat, und des "Ich vollende, Gein Werk"").

"Ich vollende Seling Wete "Land nord dem Tobe rang, als eben die zahllosen Leiden, von depen der Psalm spricht. Ihn trasen, als unfre Sunden, die Er "Seine Sunden," im Psalm nennt, Ihn ergriffen, da sprach Er; "Wein "Vater, iste möglich, so gehe dieser Kelch von Mir, "boch nicht wie Ich will, sondern wie Du willt." \*\*).

Auch hier, wie im Ein und zwanzigften Pfain, fpricht Er non ber großen Gemeine, welcher E bas Lob Geines Baters verkundigen wolle.

Erquiden wir une, nach dem Anblide Seines 200 bens, ohne von Ihm une zu entfernen! Gehen wir Ihn als den Brautigam Soiner Braut!

Zwar hat es nicht an solden gesehlt, welche in vier und vierzigsten Psalm nur ein Brautlied sain auf Galomo's Bermählung mit der Tochter des ägyntischen Königes. Ich möchte nicht leugnen, daß bissermählung ein Anlaß des Psalms, so wie die Sibbung Galamo's, als David noch lebte, ein Anlaß ver ein und stehtigsten Psalms gewesen sei; vielmehr ift et wir wahrscheinlich,

Bon gegenwartigen Creignissen auszugehn, um fit die Beise dur heilige Zukunft zu erschwingen, ist die Beise dur Propheten. Dadurch wird die Poesse so viel schöner, und die Zukunft seihst anschaulicher. Dasseldige schestt mir der Fall mit dem göttlichen höhen Liede zu sepn. Aber behaupten, daß das hohe Lied von Salomo nur ein Besang der Liede an seine Semahlinn, oder daß der vier und vierzigste Psalm nur ein Brautlted David auf die Vermähtung seines Sohnes Saloms sei, das wurde eine Verlehung seines Sohnes Saloms sei, das würde eine Verlehung seiner Ehrsurcht seyn, die wir göttlichen Schristen schuldig sind, wein auch nicht der hellige Versassen des Verlesses an die Hebraers) bestimmt sagte, daß in diesem Psalme vom Sohne Gottes gewebet werde\*\*),

<sup>&#</sup>x27;) Bebr. I, 8. o.

<sup>\*\*)</sup> Selbft ber felige Dichaelis, beil man nicht bes Mofticismus zeihen wirb, ertennt ben bobern Sinn bie fes Pfalms. "Sollten," fagt or bentes in

"Es entftromt meinem Bergen holber Gefang. "Dem Ronige fing' ich mein Lieb!

"Meine Jung' ift ein Griffel

"Des schnellen Schreibers.

"Der schönste bist Du "Bor ben Menschenkindern!

"Es ergeußt fich auf Deine Lippen

"Soldfeligfeit!

"Es fegne Dich Gott

"In Ewigfeit!

"Gurte, wie ein Schwerdt, um Deine Hufte, Du Held,

"Sobeit und Ochone! Beuch einher!

"Beuch - es gelinge Dir - einher! herrichet

"In Bahrheit einher, und in Milde,

"In Gerechtigfeit!

"Es wird Bunder Ditt leften

"Deine rechte Band!

"Deine Pfeile find icharf, "Es fallen zu Deinem Fuß Dir die Boller!

"Es bringt Dein Gefchoß "Den Beinden in's Berg!

"Es besteht Dein Thron, & Gott, nath

"ihrer Schmeichelei fo niedrig und friechend gemeinfen fenn, ein bloges Dochzeitlied uns Galomo und "auf die Lochter Pharaa unter die Phaime aufque "nehmen, die bei'm Gottesbienst gesungen murg ben?" — Uebrigens ftand es nicht bei ben Leviten, an bestimmen, weiche Gefange hellige Lobgesange maren ober nicht.

"Dein Berricherstab

Aft ber Gerechtigfeit Stab!

"Du bift hold bem Richt, "

"Du haffest den Frevel,

"Darum bat, o Gott,

"Dich gefalbt Dein Gott

"Mit bem Del ber Freude

"Bor Deinen Genoffen!

"Deinem Gewand entduften die Ruche

"Der Myrrhe, ber Moe, des Zimmet.

"Benn einher Du trittft, aus Strahlenpallaft, Writeut in Beschenken bes Schmucks.

"Es prangen der Ronige Tochter

"In Gland, beschenket von Dir; 33.

"Die Koniginn fieht zu ber Rechte

"In Ophire ichimmerndem Gold. ....

"Bor' es, o Tochter, pennimm

"Meige Dein Ohr!

"Bergiß bein Bolk, und bes Baters Saus!

"Deiner Ochone wird dann

"Sich ber Ronig erfreun!

"Denn Er ift Dein herr, und bu' follt

"Unbeten Ihn!

"Es bringt Dir Gefchente

"Die Toditer von Tyrus,

"Es fiehen empor

"Aug Deinem Anclik ,

"Die Biefen des Bolfs. A. Land ab

u Dien Tochter des Roffigs

asst herrlich von innen!

"Es flammt ihr Gewand von guffendem Galb.

"Bu bem Ronige wird fle geführtatio if y

In gesticktem Kleid von phengischer Kimst.\*) r.: Es Folgen die Jungschun, ihre Sespielen, Ihr nach; sie werden gesühret zu Dir. Man führt sie mit Freude, Wan führt sie mit Wonne hinein in des Königs Pallast.

Mes werden von Dir, Unffatt Deiner Bater, Beboren viel Kinder; Du wirst zu Fürsten sie seben Ueber den Erdkreis.

"Bir werden von Gefchlecht zu Geschlecht. Bedenken Dein! Es, werden die Balker Dich preisen ... In Ewigkeit!"

Die beruhmeesten Rabbinen exfennen in dem Delf n dieses Psalms den Messad, weil die Kirche des ten Bundes ihn immer basur erkannt hat, und weil eser Gesang, wosern nur ein Brautlied, nichts enteilten murbe, was ihn hatte zum Gebrauch bei'm sentlichen Gottesbiehste eignen konnen; es auch hochst igereimt sein wurde, ju glauben, daß ein Gelegenz itsgedicht, in welchem einem jungen Konige Beihranch streut wurde, vom heiligen Geist eingegeben worden ber die ganze Kirche des alten und die ganze Kirche s neuen Bundes hat diesen Psalm, als eine gotelich ngegebne Weissaung vom Messam angesehen.

Und wie mußte man fich verblenden wollen wenn an fie nicht bafür erfennte!

<sup>.)</sup> Calmet.

Wer ift der fconste von den Menschenkuden's wo nicht der reinen Jungfrau Gohn, Der ohne Gind war, ohne Gunde, die unfre ganze Natur zerrüttet ber der zweite Adam, mit Dessen geheiligter Menschied Sich die Gottheit vereinte? Wessen Lippen war holdfelig wie die Seinigen? Welche Wunder that is Held, der Lowe von Juda, in Seinem Kampse fix is Menschheit, ais "Er einherging in Wahrheit, in Mit. "in Gerechtigkeit? Seine Pfeile sind scharf!" Dialten Dichter vergleichen gern treffende Worte mit Phallen. Ihm sielen die Volker der Erde zu Küsen, eins lige Feinde wurden mit Pfeilen des Heils, die ihm durch's Herz gingen, getrossen, und hulbigten Ihm!

Ewig ift Gein Reich!

Die Gemeine von Jerusalem, Ceine Braut, lem ben paterlichen, burch Son überfluffig gewordnen Ode gen entjagen, und betei iochter ta Ronige, Befpielen ber 3 aus ales Belttheilen, unter bene rften was wo ichon gu' ber Apoftel ze Seft f wirtfam erwies \*), geher fnigs 90 laft. Cie, bie erfte Bi fe Gem nen, und alle biefe "ge efdledt # " Gefchlecht".

Mogen immer Ausleger, welche fo angfilich benith find, Jesum Chriftum aus ber heiligen Schrift hergie jubringen, sich anstrengen, die Weisfagungen durch fit swungenste Deutelet zu entfraften; bas einfaltige Aus fleht bereif wahren Sinn, und bas Berg bes Chrifta jauchzet über die Erfüllung berfelben, burch Den Diffe

Reich besteht!

ana in Facogle

<sup>.)</sup> dp. Gefd. XXI, 3. 4.

Sehen wir aber jum ein und febzigften Pfalm's Dem aufmerkfamen Lefer der heiligen Schrift kann nicht entgehen, daß die Bege Sottes in der Relicon, gleich den Wegen Gottes in der Natur, zugleich it dem Charakter reichster Mannigkaltigkeit, einen jarakter der Ordnung und der Analogie haben, wie im menschlicher Verftand sie ersonnen hatte, wiewohl fic dem Verstande des Menschen nicht verhüllen.

Bu ben Anstalten Gottes in der Religion gehörene Borbilder. Deren waren von verschiednen Arten, orbilder in Gebräuchen und in Opsern, wie das Pasja, das Opser des Verschnungstages u. s. w. Der n ewigen Hohenpriester vorbildende Hohenriester, wo sorbild nicht an der Person, sondern am Amteistete; vorbildende Personen, welche sowohl durch ihr mt, als auch durch die ausgezeichnete Art, wie sie ihr mt ausübten, und durch ganz besondre Umstände ihres bens, auf Jesum Christum deuteten.

Die vorzüglichsten bieser Art scheinen mir zu seyn telchisedet, Joseph, Josua und Saloma. Sie bekamen rebildende Namen. Melchisedet, dessen Name Konig er Gerechtigkeit heißet, war König zu Salem, welches riede bedeutet. Als König und als Priester war er n Worbild Jesu Christi. Josua, dessen Name Osee, der Hosea lautete, ward, in prophetischem Seist, von Roses Josua genannt\*), welches Ein Name mit Jesis ist, und der Herr Heiland heißt. Die LXX nemen ihn Jesus. Salomo heißt friedsertig, und ihn also nennen, hatte Gott dem David vor der Geburt dies Sohns besohlen \*\*).

Gott ehrte diese vier Manner in Diefer porbilden

sea a Google

<sup>°) 4.</sup> Mof. XIII, 17.

<sup>1.</sup> Chr. XXII, 9.

ben Eigenfchaft fo both, bag Er geberr von ihnen in Ben baltnif mit einem Manne febte, ber geofer war als & und doch tom bobete Ehre beilegte, auf daß offenbit wurde, daß diefe nicht ber Perfon gebuhre, fonben bem Borbilde. Bir haben, buntet mich, feinen Grand ju glauben, daß die Perfon des heiligen Priefter: Kond ges Gott, werther gemefen, ale bie Derfon bes Abeni ham. Gleichwohl fegnet jener ben Erzvater; diefer gid ihm ben Behnten. Unschuldig und heilig, wie Safers war, haben wir body feinen Grund, ju glauben, bag a heiliger gewesen als fein Bater Afrael, bem Gott wif fo ausgezeichnete Beife und fo oft Gich offenbard hatte, bem Er erichienen mar, von dem der Ericheit nende im Rampfe Sich hatte besiegen laffen : gleichwoff wird Joseph der Retter feines Baters; ja, fcon at Rnabe wird ihm im Traumbilde gezeigt, wie Bater mb Mutter, sammt ben Brudern, ihm gleichsam buldigen.

Und ba Pharav ihn vor dem ganzen Bolfe ehren wollte, ba ließ er vor ihm ausrufen: "Beuget di "Knie!" ober, nach andern: "Dieser ist des Landel "Bater!"\*)

- Bie anffallend Joseph in allen Ereignissen seiner Lebens, seibst in Heinsten Umstanden, unsern heiland vorgebildet habe, das ward im ersten Theile diese Schrift gezeigt.

Der held Josua war Diener des Mannes Sobtes, das heißt, ein dem Moses sehr unterordnen Mann gewesen. Er war ein Mann voll Glaubens und Kraft, aber wer wollte ihn über den Mann Gottel sehn? Wer durfte ihn mit dem Manne Gottes wegleichen, mit welchem "der Herr redete von Angesist

<sup>\*) 1.</sup> Dof. XLI, 43.

'zu Angesicht, wie ein Mann mit feinem Freunde tes 'det???) Gleichwohl ward nicht ihm; sondern dem Josua, die Ehre, Ifrael in das Land der Berheißung inzuführen; weil Gett in diesem, dem Lovbilde, ben Wessias ehren wollte.

Wer endtich wirde Salomo über deffen Bater, iber ben Mann nach bem Perzen Gottes seben? Mer weinennoch ward ihm, weil er ein Borbild des Messias var, dieses ewigen Königes, Der uns den wahren 'Frieden ließ, den Frieden gab; Der nicht glebt wie 'die Welt giebt "\*\*); dennoch ward ihm die Ehre, den Lempel Gottes zu bauen und ihn einzuweihen.

Diefe Borbilde leuchteten, in erborgtem Glanze, ben Zeiten bes alten Bundes, wie der Mond und der Worgenstern, denen die Sonne ihr Licht giebt, wenw fie seibst noch unter dem Horizont steht.

Den ein und fiebzigsten Pfalm dichtete David mahr: fcheinlich, als er feinen Cohn Salomo falben laffen \*\*\*).

Sichtbar ift ber sterbliche Cohn, ber zeitliche Ro, nig, nur der Anlaß des Lobgefangs, nur das Bild des ewigen Königs, Der von ihm entsprossen sollte. David betet für seinen Cohn Calomo, und sieht im Geist alle Konige und alle Bolfer seinem Sohne nach dem Fleisch bem'ewigen Sohne des ewigen Baters huldigen.

"Dem Konige gieb, o Gott, Dein Gericht, "Dem Sohn bes Konigs Deine Gerechtigkeit! "Go wird Er richten Dein Bolf mit Recht, "Und Beine Armen, Gott, mit Gerechtigkeit!

"Es werden alsbann die Berge dem Bolf "Den Frieden bringen, die Sugel bas Recht!

DOD et

<sup>\*) 2.</sup> Mos. XXXIII, 11.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> Kon. I, 34. 39.

<sup>\*\*)</sup> Joh. XIV, 27.

"Er wird ber Sout bes Arment Er bilft "Des armen Gohn, und gerichelle ben Dranger!

"Go lang die Sonne fceint und ber Dond, "Berehren Ihn, von Geschlecht ju Geschlecht,

"Die Bolfer! Er fommt wie Regen herab,

"Der gemabete Flur etfrifcht; wie ber Thau,

Benn er traufelt berab auf lechzendes gand!

"In Seinen Tagen wird ber Gerechte binbn, "Und Rriedes Rub fo lange ber Mond uns icheint! "Bon dem Meere wird Er herrichen jum Meer,

"Bon bem Strome bis bin an's außerfte Land.

"Die beugen fich Ihm an fernem Geftab' \*),

"Es leden vor 3hm bie Feinde den Staub,

"Es ericheinen por 3hm bie Farften bes Deers,

"Ihm tragen Gefdent die Berricher ber Infeln.

"Arabia's Baupter, es fommen bie Baupter

"Bon Geba, und bringen Gaben 36m bar.

"Es beten Ihn an bie Ronige alle,

"Es bienen die Bolfer 3hm allzumal,

Den Armen entreißt Er bes Dachtigen Danb.

"Den Durftigen, bem fein Retter ericbien;

"Ihre Seel' entreißt Er bem Erug, ber Bemalt,

"Ihr Blut, wird hoch geachtet vor Ihm!

"Und leben wird Er! 3hm bringet fein Golb

"Arabia! Bolfer, betet ju 3hm!

"Bu Ihm! und lobet Ihn immerdar!

"Die Sand voll Saat, auf Berge geftreut, "Erhebt fich und raufdt wie Libenon's Balb!

"Es wimmelt in Stabten von Bolf! es fpreust

"Bie bas Gras empor!

<sup>.)</sup> Calmet.

e-Sein Name bleibet in Ewigleit! Es baurt! so lang wie die Sonne, Sein Ruhm, Bon Geschlecht zu Geschlecht! sie werden in Ihm. Gesegnet, es preißt Ihn jegliches Bolt!

"Gelobt fei der Herr! Gelobet ber Herr, des Ifraels Gott! Er, Er thut Bunder allein! Und es fei gelobet in Ewigkeit Sein herrlicher Nam', und von Seinem Preis Sein alle Lande voll! Es gescheh'! Es geschehe!"

(LXXI.)

Das neue Testament führe zwar diesen Pfalm nicht s Beisfagung an, aber wie konnten wir diese Beisfaing verkennen, ba sowohl die berühmten Rabbinen, aadias Gaon und Jarchi, als auch ein alter hebratier Scholtast sie erkannt haben. In ber That, wet iht nicht, daß hier von einem hoheren, als von einem irbuchen Konige die Rede set!

"Der herr hat gefagt zu meinem herrn: Sebe Dich zu Meiner Rechten, Bis Ich Deine Feinde Lege zum Schemel Deiner Fuße!

"Der Berr wird fenden aus Gion Den Zeptet Deiner Macht, Beherriche Du Deine Feinbel

"Dir ftehet Dein Bolt, in friegerifdem Schmud, Im Tage bes Rampfes freudig bereit! Ich zeugete Dich for bem Webrgenfternt

Es fcmur ber Berr, Es wird Ihn nicht reu'n,

25

"Du bift-ein Priefter in Ewigfeit?"

"Mach ber Orbnung Meldifebet's!

"Der Berr ift fu Deiner Rechten!

"Am Tage bes Borns germalmt Er ble Ronige,

"Und richten wird Er

"Die Mationen! Par

"Es haufen fich Leichen! Er zerfchefit.

"Das haupt ber Feinde!

"Er wird Minten vom Bach am Beffe,

"Darum wird Er heben Sein haupt!"

(CIX

1. Micht nur der heilige Verfasser des Briefes ar hie Bebraer deutete diesen Pfalm auf Christum, sonden En Gelbft.

"Da bie Pharisaer bei einander waren, fragte se Beste, und sprach: Was dunfer euch von Christieses Sohn ift Er? Sie sprachen: Davids. Er sprachen ihnen: Wie nennet Ihn denn David im Get weinen Herrn, da er sagt: Der Herr hat gesagt is "meinem Herrn; Setze Dich zu Meiner Rechte, bit "baß Ich lege Deine Festide zum Schemel Deine Küße. Da nun David Ihn einen Herrn weinet, wist Er denn Sein Sohn? Und niemand konnte In

In eben der Bertegenheit, in welcher sich bie Schriftgelehrten jener Zeit fanden undsten nach jest sich solche finden, welche in diesem Pfalm den Charaten der Meisiggung verkennen, wollen. Der gelehrte Nabi Saadias Gaon erkennt sie hier wie in andern Psalmen

Ich weiß nicht, ob in irgend Einem ber beilige Lobgefange bie Weiffagung bestimmter und inhaltevolle

<sup>\*)</sup> Matth. XXII, 41—46. und Maft. XII, 35—37.

idall nite biffem. Alebrigens hatier mit mehraanbert tophezeihungen bas gemein, bab er andern Licht'eri' illt, und Dagrimbreriffn wieberr Licht ertheilen.

"Der herr wird fendenaaus Gion Den Zepter Deines Reichs." 1 100 3:000

Obugefahr viertehalb bunbert Jahr pater langen aias und Michaas:

"Aus Sion wird hervorgehn bas Gefet, Und des herrn Mort aus Jerusalem"\*).

Hier fagt David :

"Beherriche Du Deine Feinde!" :: 30000

Anderswo findt er: "

de Es leden vor Ihm die Feinde ben Staub!" there is a significant of the second society of texts.)

"3d zeugte Dich vor bem Morgenftern." " an Anbereme in Sal manne in unt Counte

"Dù bift Mein Sohn, Ich zeugte Dich heutel",

inid nod Stelle: "Ich beugte Dich ber bem Mprgens fegn, pber nach anbern: "Ech beugen Old ungens ober nach anbern: "Ich jeugte Dich vor der Margenrothe & foll im Debraifchen febr bunkel febn, ip viele, Uebersehungen haben:

468 merben Dir Deine Rinder gehoren, .... Bie ber Than auf ber Morgenrothell' din get dermin

Der gelehred Michaells erflart fich für bie Queler mgeningiger gene Die vor ben Morgenffern " wie' ad die Lixx und die Bulgata faben. Jene Auslehing mare and fehr ichon, und fehr baffend auf

<sup>\*)</sup> If. II, 3. und Mich. IV, 2.

Den, von Dem Yaias sant: "Daß er Samm habn "folle . . . Daß Er Seine Luft fehen und die Hich" "haben . . . . Daß Er große Menge zur Bente habe "werde"\*).

Der Meffias wird hier, wie oft bei den Propheten, und wie im vier und vierzigsten und im ein und stebzigsten Psalm, als Delb vorgestellt; Der die Feinde Gottes und Seiner Kirche bestegt; aber auch als hill und Eroberer im Reiche der Bahrheit, wo erobert pwerden heil ift, weil, wie die Kirche und lehrt; "hu "dienen herrschen ist" (cui servire; regnere ant.).

"Er wird trinten vam Bad am Bege, "Darum wird Er heben Sein Saupt."

Ich gefiehe, daß verschiedne Andiegungen bien Erelle mir nicht genügen. Mir scheint sie fehr poetisch, und einen schönen Sinn enthaltend.

Als David, der in seinem Leiden, verfolgt wa seinem Bolke, ein Borbild des Messas war, par Abstom floh, da ging er über den Bach Kedroni. Als Bestes in Sein Leiden ging, da ging Er über eben biefer Kedron. Weit Et gelitten, ist Er, Seitter menschichen Rady mach welcher allein Er auch gelitten bit, erhöher worden. Bielleicht trank ber flüchrige Könit, als er über diesen Bach ging. Doch ist dieser historiste Umstand nicht nothwendig anzunehmen. Der Dichte nimmt ihn und trägt ihn über auf ber Messas.

Beschließen wir die Reihe der hier angesührten messtanischen Psalme mit dem sechs und vierzigkenzim welchem der heilige Dichter die Himmelsahrt Ich Schrift besingt:

sin in Guogle

\_2) II. LUI.

Baßt tonen Drommeten jum Wonnegefang! Denn der Herr, der Sochste, Furchebar ift Er! ein mächtiger König Der ganzen Welt! 'Unterwerfen wird Er uns die Beller, Die Nationen unserm Fuß! 'Er wählete uns jum Erbe, Die Herrlichkeit Jacob, Seines Geliebten! 'Beia.

"Gott fahret auf mit Jauchzen! Der Herr in Pofaunenhall! "Lobsinget; kohfinget Gott! Unsern Könige lobsingt! lobsinget!"Denn König ist Gott auf dem ganzen Erdereist Lobsing' Ihm ein jeder, "Der kundig des Gesangs! "König ist Gott über die Nacionen, "Es sibet Gott auf heiligem Thron! Sich sammeln die Jursten der Boller "Zu Einem Boll, ju Abrahams Gott! "Denn hoch erhöhet ist. Gott

(XLVL)

Unter ber Erbe Schilden verstehn einige die Gagen ber Nationen. Naturlicher scheint mir, mit andern, die Könige der Erde darunter zu verstehen. Der Seher feht im Geist die Könige ber Erde dem gen himmel zesahrnen Könige ber Könige hulbigen.

Berichiedne andre Pfalme, welche ich, in den Grans jen meines Borhabens eingeschrankt, übergehe, werden

<sup>&</sup>quot;) Doet nach anbern : " Heber ber Erbe Schilben!"

im neuen Teffament als Beiffagungen auf den Deffis angeführt. ! Den achte, acht und fechzigfte, neun all fechzigfte, hundert erfte, hundert achte, hundert fich gehnte. Der ein und fiebzigfte gwat nicht, weber wa Jefu Chrifto noch von beffen Aposteln; man mußte fi aber gegen alle Biffagungen bas Ohr und bas ben verschließen, wenn man ibn nicht als eine Beiffagum anerfennen wollte.

Der fteben und fechgigfte, welcher von Daulus all eine Beiffagung auf Jefum Chriftum angeführt wirb. einer ber inhaltsvollften, erhabenften und feurigften um ter biefen heiligen Lobgefangen, vielleicht aber auch be bunkelfte von allen, erhalt nur Licht von Oben dud Deutung auf Den, ...

"Der ba Tanft herfahret, "Der ba Berr heißt, vor Dem

"Man freuen fich foll! . . !

"Der großen Inhalt des Befangs

"Berfundenden Jungfraun gewährt! .

"Der in die Sobe fuhr!

"Der mit fich bie Befangnen erhub.

"Der Baben für die Menfichen, ::

(MDem die Ronige bringen Geschenke . . . . .

(LXVII., 4. 5. J.2. 19. 20. 30.)

ويوجي فدالعامل والمعا

man \*) Expef. IV, 8 - 10.

<sup>· ::</sup> Perfündigerinnen" fo bat bie Urschrift. Es # fcone Anspielung auf ifraelitifde Sitte, nad bet der die Giege der Belden Gottes burch jungfranlick Reigen gefeiert murben. Go David's Sieg über Gt flath; fo Debora's und Barot's Sieg; fo Jepthet Sieg. Der Pfalm feiert ben Gieg Befur Chrifti mb Seines Borges über ben Erdfreis, (Colmet.)

(Ons heißt, bem die Könige der Erde huldigen berben, denn Geschenke waren Zeichen der Suldigung, wher auch Geschenke bringen (δωσα φέσειν) bei ign Griechen für Schoß der Zinsbarkeit erlegen gestraucht wird.)

Und in wie vielen andern Pfalmen findet man helere ober bunklere Unspielungen auf den Messas und auf, Deffen Reich! Anspielungen, welche die Kirche des alten Bundes verstand, deren sich felbst die Rabbinen gur-Brit bes neuen Bundes nicht zu erwehren mußten!

Muhfam schwimmen biese Bedauernswerthen gegen ben Strom hinan, da fie solche Stellen auf noch immer von ihnen erwartete, aber langft erfüllte Zukunft beusten; indem manche getaufte Schriftgelehrte, nicht minader muhfam und unselig in ihrer Bemuhung, dem Strome der Wahrheit, der von heiligen Sohen des Alterthums herabrauscht, widerstreben!

Feurige Lobgefange fonnten nicht zunächst die Bestimmung haben, ein Lehrgebaube ber stellichen Tugensben aufzuführen, aber bennoch ift wohl keine Tugend, welche sie nicht lehren, keine Pflicht, welche sie nicht mit schnell vorübergleitendem, aber hellen Lichte des Him: mels beieuchten.

Sie gaben so wenig eine noue Sittenlehre, als sie eine neue Glaubenslehre enthalten, aber sie legten so biese als jene naher an's Herz, erleuchteten über jene wie über biese mehr, als je vorher geschehn war ben Berstand.

Einheit in zunehmender Bollfommenheit mar der große Charafter der gottlichen Anstalten zu unserm Beil, bis "die Zeit erfüllet ward", bis Jesus Christus zu Seinem Bater sagen konnte: "Ich habe Dich verkläret

come, Various/e

Mauf Erden und vollender bas Bert, be Di "Mir gegeben haft, daß Ich's thun follte."")

Die Sanger der Pfalme, gleich allen gottlich nienchteten Lehrern unfer Religion, grunden die Mondauf Bandel vor Gott. Alfo fingt David:

"Rommet her, Rinder, und bort,

"36 will euch lehren die Furcht des Berru!

"Ber ift, der das Leben begehrt,

"Der gern gute Tage fah'? Er balt' ab .

"Bom Bofen die Bung', die Lippe von Trug!

"Benbe bich weg vom Bofen! thu Guts!

"Ouche Frieden alfa und jag' ihm nach!

"Auf die Berechten fchaun die Augen bes Berrn,

"Es horet Sein Ohr auf ihr Beschrei!

"Das Antlig bes herrn ift wider bie,

"So da Boses thun . . . (XXXIII, 11-16)

Dit Bergnugen wird man den erften Pfalm in bi poetischen Uebersehung bes seligen Cramers lefen:

"Seil, heil bem Danne, ber bem Rath

"Der Frevler fich entzieht;

"Dem Manne, ber ben frummen Pfab

"Der Uebertreter flieht.

"Der, wo ber Gottheit Spotter lacht,

"Die fromme Geel' entfernt;

"Sich Gottes Recht gur Freude macht,"

"Und Tag und Nacht es lernt.

"Er grunet, wie am Bach ein Baum

"Bon feinem Gegen fcwillt,

"Sich hebt, und einen weiten Raum

"Mit feinem Bipfel füllt.

an in Google

<sup>3) 30</sup>h. XVII, 4.

"Er tragt, wenn feine Beit tommt, Brucht,

"Stets unentlaubt und grun,

"Er troftet ben, der Schatten fucht,

"Der Wandrer fegnet ihn.

"Das ift ber Fromme! was er macht,

"Gerath ihm, und gebeiht;

"Der Gunder ift, ber feiner lacht,

"Opreu, die der Bind gerftreut!

"Der, ber fich gegen Gott emport,

"Befteht nicht im Gericht;

"In ber Bemeine, die Gott ehrt,

"Bleibt ber Berbrecher nicht.

"Gott kennt und zeichnet Gelbst bie Bahn,

"Die ber Gerechte geht;

"Er ichaut im Born ben Gunber an,

"Des Sanders Beg vergeht.

Belches Gegenbild dieses Gerechten zeigt uns die lette Halfte des neunten Psalms, welche in der hes braischen Urschrift den zehnten Psalm ausmacht, ein Gemalde des Frevlers, der "da Uebermuth treibt, der "den Armen unterdrückt; der da geizet; nicht nach "Gott fraget; . . dessen Mund voll Fluchens ist "und Bitterkeit und Lift; der auf den Armen taurt, "daß er ihn beraube; der ihm nachstellt wie ein Löwe "in der Hohle . . . Der in seinem Herzen spricht: "Der Gerr hats vergessen; Er hat Sein Antlis vers "borgen, Er wird's nimmer sehen . . . u. s. w."

(1X, 23 - 34.)

Wie viel fagt in wenig Worten ber vierzehnte Pfalm!

"Ber wird wohnen, o herr, in Deiner Sutte? "Ber wird ruhn auf Deinem heiligen Berge?

"Der ba einhergeht ohne Zabel,"

"Der Berechtigfeit ubt; .

"Der die Bahrheit spricht .: wie fein Sery fie bentt,

"Deg Bunge nicht fcmabt,

"Der nicht Arges bem Dachften thut,

"Der nicht hort auf-Bertaumbung,

"Den Frevler nicht achtet,

"Den, ber ba Gott fürchtet, verherrlicht,

"Und, schwort er bem Rachsten, nicht tauscht.

"Der fein Beld auf Budger nicht leift, \*)

"Richt Geschenk wider ben Schuldlosen nimmt;

"Ber bas thut, ber befteht immerdar!"

(XIV.)

Zahllos find die Stellen, in welchen Gerechtigfeit, Erbarmen und Milbe empfohlen werden. Ungerechtigteit, harte und Geiz werden in ftarten Zugen gerügt; fo auch Ruhmrathigfeit und Stolz. "Bewahre mich

In der Versammlung gelehrter Juden in Paris, welche eine fehr merkwürdige Erscheinung unster Bett ift, wurden unter dem Borfige des gelehrten Rabbinen, David Sinzheim, folgende Bestimmungen über den Bucher vorgeschlagen und angenommen:

galla Gióogle

<sup>\*)</sup> Das Geset Woses sagt: "Du sollt an beinem Ben der nicht wuchern, weder mit Gelde, noch mit Früchten, noch mit irgend etwas, bamit man wu "chern kann. An dem Fremden magst du wuchern, "abor nicht an beinem Bender, auf daß dich der "Herr dein Gott segne in allem, was du vornimms, "im Laude, wohin du komms, dasselbe einzunehmen."

(5. Wos. XXIII, 19. 20.)

<sup>&</sup>quot;1) Der Ifraelit darf nicht Zinsen vam Gelbe "nehmen, fo er einem andern Ifraeliten zum Auter "balte seines Hausstandes geliehen. 2) Er darf Zinsen nehmen vom Geld, fo er dem, der es im Hans bel anlegen will, geliehen hat, aber nur auf land

"vor bem Stolze," fage David, "fo werbie ich frei bleiben von geoßer Miffethat." (XVIII) Affaph Ichrer; baß ohne Tugend alle Opfer nichts, zud Enhnung vers mögen; also redet er im Namen Gottes zu Ifrael;

"Ich fouldige bich nicht wegen beines Opfers, "Sind boch vor mir beine Brandopfer immerdar! "Farren will Ich nicht nehmen aus beinem Saus,

"Dach Bode aus beinen Stallen;

"Alle Thier' im Balde find ja Dein,

"Und auf Bergen das Bieh, wo zu Taufenden fie gehn;

"Ich kenn' alle Wogel unter'm himmel

"Alle Thier' auf, bem Gefild find Mein!

Shungere', Ido, fo fage', Id. es nicht dir, ....

"Den ift ber Erdfreis, beffen Gulle Dein!

"Meinst du, Ich effe das Fleisch der Farren?

"Oder Ich trinfe bas Blut ber Bocke?

"Opfere Gott Dreis! und erfulle bem Sochften,

Herr Furtado, ein Mitglied jener Bersammlung in Paris, foll bewiesen haben, daß das Wort in bergangeführten Schriftstelle (5. Mof. XXIII, 19. 20.) nicht durch Bucher, sondern durch Zinsen übersett werden muffe-

<sup>&</sup>quot;üblichen Zinefns. 3) Diefe Grundfate gelten nicht unr in Absicht auf Anleihen, die den Glaubensge"noffen, soudern auch auf solche, die andern Mitbur, "gern geschehen. Kurz, das-Gesetz Moses erlaubt "in keinem Fall und gegen keinen Menschen den "Wuch er, im gewöhnlichen und neuen Sinne des "Worts." Die Versammlung hat erklätt, daß diese Grundsäte dem Gesetz Moses nach verbindliche Kraft hätten, und allen Rabbinen befohlen, diese Moral die Ifraeliten zu lehren.

<sup>(</sup>S. Journal politique publié à Leyde, Suppl. au

Bas: bu 36m gelobteft ; ruft Dich an

"An ber Trubfal Tag; erretten werd" 36 bich,

"Und verherrlichen wirft du Dich."

"Aber dem Gottlofen faget Gott:

"Bas verfundeft Deine Rechte bu? was nimmf

"Meinen Bund bu in beinen Mund?

"Saffest bu boch bie Bucht, und wirfft

"Meine Borte hinter bich! Giehft bu' einen Dieb?

"Oo taufft bu mit ihm, haft bein Theil

Mit bem, ber bie Ehe bricht! Deinen Mund

"Giebst bu hin ber Bosheit; beine Bunge knupft

"Bande bes Trugs! Alfo figeft bu ba,

"Wider beinen Bruber fprichft bu, bebeefft mit Schmad

"Deiner Mutter Gohn! Goldes thuft bu, und 34 fcovieg:

"Meinteft bu, baß 3ch murbe feyn wie bu?

"Schuldigen will 3ch bich, und vor beinem Blid

"Deine Frevel ftellen bar! Bernehmt es, ihr,

"Die ihr Gott vergeft; daß Ich nicht euch reife bafin,

"Und nicht Einer fei ber euch rette!

"Wer Opfer bes Lobes bringt, der wird Dich

"Derherrlichen! Ber fein Leben ordnet, bem

"Berd' 3ch zeigen ben Pfab Deines Beils!"

(XLIX, 9-24)

Die hauslichen Berhaltniffe werden geheiliget und begindend burch gottgefällige Tugenb.

"Siehe, wie schon und wie hold,

"Benn Bruber vereint mit einander find!

"Bie der Marbe Duft, fo von Maaron's Saupt

"Sinab fich ergoß in ben Bart,

"hinab ju bem Saum bes Gewands.

"Bie ber Thau, ber ba fallt auf hermonis haupt,

sun Google

"Es fendet ber herr Geinen Gegen bort, "Und Leben von nun bis in Ewigfeit!" (CXXXII.)

Es wird uns gelehrt, baß "Rinder eine Babe bes "herrn"; (CXXVI.) bag: "gludlich fei, mer in ber Kurcht bes Beren, manbelnd auf Seinen Pfaben, fic "nahre von ber Arbeit feiner Sande. Gein Beib merbe "fonn wie ein ausgebreiteter Beinftod um fein Sans; "feine Rinder wie junge Oprofflinge des Delbaums Pringe um feinen Tifch:

"Co wird gefestiet bet Mann, "Det ba farditet ben Beren." .

(CXXVII.)

Mus ben hanblichen Berhaltniffen gehen bie weites ren Berhaltniffe hervor, und befto remer; ba auch fcon bas Gefeb Dofes ben Ifraeliten lehrte, baf er feinen Rachften lieben follte wie fich felbft, und zwar um Boti tes willen. "Du follt- beinen Dachften lieben wie bich "felbft, benn 3ch bie bet Gerr! "): Dager bie vielen ruhrenden Stellen in ben Pfalmen, welche Barmbergigi feit und Milbe lehren,

"Der Sotthofe borgt, und bezahlet nicht, "Der 'Serechte ift barmbergig und mild .

(XXXVI, 22.)

"Bon bem herrn wird, geforbert folches Mannes Gang. "Und Bohlgefallen bat Er an feinem Pfab.

"Fallt er, fo bleibt er nicht verlaffen; ibn balt

"Bei ber hand ber herr!

"3d bin jung gewefen, ich warb alt, "Den Gerechten fab ich noch nie "Berlaffen; feinen Samen noch nie gehen nach Brok.

<sup>\*) 3.</sup> Mof. XIX., 18:

"Er ift immir ibarmfieigige Aethiebigant, " "Und gefegnet; wird fein Some fenn." Celig ift, ber des Armen wahrnimmt, ber ber Bird ihn retten am bofen Thige! Der Berr Bewahret' ibn', ethalt fein Liben, und alebt "Ihm Sedeilite auf Erbent; afebr'ilnt hicht in bed Rin der bes Band. 14 14 18 "Auf bem Läger bes Schmerges erquickt ihn ber Ben." "In ber Rvanthitte bereitet ber Berr ihm fein Bett." (KIL 144) "Halleluja!" (Lobet beit Heirnh) "Belig ber Mann, ber ba fürchtet: ben Derrh! "Der mit freudigem Ginn Gein Gebet erfüllt! "Sein Game wird, feup gewaltig, auf. Erben, ... . w "Des Frommen Gefchlacht wird, gofegnet feyn! -"Ehr' und Gedeihn ift in feineminant, Beine Gerechtigfeit bleibt in Emigfeit! "Dem Frammen gebe Licht, in bem Ginftern, auf. "Diffeibend ift jer, erbarment gerechtig: "Selig ift ber Dann, fo barmbergig ift, "Der gerne' feifit, fein Gefchaft mit Reblichfeit ubt, "Unerschattert bleibe er in Emigeett, "Und nimmer erlifcht bie Erinnerung fein. "Gein Berg ift gefaßt, er hofft gu bent Berrn, "Gein Berg ift getroft, er ergittett nicht, "Und er'fchatter Berab auf bie! fo ifint feind. "Er ftreuet aus, et beschenft; wer ba burftig ift. "Seine Gerochtigkeit Bleibe im Studfelet !! "Sein Sorm-wird erhöhet ind Rightit gromen : 20-

"Und kniricht mit ben Zahnen, und ichwindet, "Mas ber Trevler verlangt, das vergeht?" (CII

Die Großen ber Erbe Bebunfen am meiften, baß ihnen die Bahrheit gefagt werde. Beh'. ihnen, wenn fe bie Gewalt migbranden, fo Gott ihnen anvertraute ju ber Bolfer Schut! Die heilige Schrift nennt fie manchmal Gotter, aber verganglich ift ihre Gottheit. Best biofen Gibttern, wenn fie vergeffen, daß fie Dien: schen sund!

"Der Berr feht in ber Gemeine Gottes, "In Mitte ber Gotter richtet Er! "Bie richtet ihr fo lang mit falfchem Gericht, "Und erhebt bes Frevelnden Saupt? "Schaffet Recht bem Armen! bem Balfen Recht! "Dem Bedruckten verleiht, und bem Durftigen, Ochut! "Den Geringen entreift, und ben Unglud brangt, "Aus des Gottlosen Sand!

"Gie vernehmen's nicht, fie achten es nicht! "Sie wandeln in Dunkel einher!

"Bon Grund aus wird erschuttert bas Land! ... "Bohl fprach 3ch ju euch: 3hr feit Gitter,

"Und allzumal Kinder des Sochsten!"

"Doch fterben mußt ihr wie Menschen,

"Bie mancher ber Socherhabnen verging!

"Bote, mache Dich auf, und richte das Land, Billen! "Denn Berricher der Rationen bift Du ! ?. m. w. mit in

อง พระมัยประชาก Behe ben Großen betaErde, wenn fie: fich empos ren wider den herrn! Wenn; "die Konige und bie Get "waltigen rathichlagen wider ben herrn und Geinen "Befalbren!". Wenn fie fagen: "Laffet und gerreifen "Ihre Bande, und von uns werfen Ihre; Geile! "im himmel wohnet lachet ihrer; ihrer spottet ber "herr! . . . Dienet bem herrn mit Furcht, und

"fænet eich wie Istern! Kuffet ben Sohn, daß Er "nicht garne! . . . (II.)

Der Psalmen gesunden werden, den verschiedne Ausbrücke, wolche Rachbegierde zu athmen scheinen, nicht befremdet hatten. Wie konnte David "der Mann nach dem Letr zen Gottes, dieser heilige Lehrer der Tugend, der das Gebot: "Du sollt deinen Nachsten lieben wie dich "selbst," der gelesen hatte, wie Gott durch Mases spricht: "Die Rache ist Mein, Ich will vergelten!"\*) wie durste, wie konte David sich Empfindungen der Rache überlassen?

Eine ziemlich gewöhnliche Art, ben beiligen Can ger ju rechtfertigen, icheint mir nicht gang richtig, und ihres Zwecks ju verfehlen. Dan fagt, die Religion bes alten Bundes, habe die Ifraeliten noch nicht jut Sohe fo reiner Gefinnung erhoben, gu welcher Jefus Chriftus, als bie Zeit erfüllet morden, Geine Glaubit gen erhub. Bahr! aber nicht in biefer Anwendung noch in folden Maage! Auf Liebe war auch icon bas Befet gegrundet worden. Und wenn gleich alle Mationen, welche nicht vom Licht ber Offenbarung et leuchtet worden, ju allen Beiten Rache geubt, und beren Mueubung jur Chre / fatin manden Rallen gur Oficht machen mollen "billige fogar ber erhabne Confuctus bie an ben Dorbern ber Eltern gesuchte Rache und ver abte Rache; fo vermochte boch die Bernunft ebler Go fratifcher Beisheit einen Zenophon zu lehren, baf bie Rache nicht ebet fei.

Die heiligen Sanger Fraels waren weifer als So

:- . Google

<sup>\*) 5.</sup> Mof. XXXII; 35.

Konnce nicht in Biberfpruch mit ber Lehre Jest Christi fenn.

Man kommt, dunket mich, dem Ziele naher, wenn man, wie auch von vielen geschehen, darauf ausmerksam macht, daß David nicht gegen seine Feinde, als solche, sondern daß er gegen die Feinde Gottes und Seines Bolkes, als König und als Knecht des Herrn, so eiserte. In demsetbigen Geiste, in dem er sprach:

"Dicht uns, herr, nicht uns,

"Deinem Namen gieb Chre!

"Deiner Gnade wegen, und Deiner Bahrheit,

4 Daß die Bolker nicht sagen: wo ist ihr Gott?"
(CXIII, 9. 10. hach dem hebr. CXV, 1. 2.)

In eben biefem Sinne municht er, nicht feinets wegen, sondern der Ehre Gottes, das heißt, des Deils der Menschen wegen, beren Gott so gern Sich erbarsmen will, daß feine Feinde geschweiget, daß sie ges bemuthiget, daß sie, wofern sie nicht sich bekehren wollsten, hinunter gesturzet wurden in die Grube.

Haupt eines Boltes, welches ber erwählte Segens ftand ber Erbarmungen Gottes war, fraß es ihm bas Berg ab, wenn frevlende Lasterer Seinen Gott schmächesten, und ihre Gesinnung sich wie eine Pest ju verbreisten brohete. Darum sagt er:

"Es zermalmt mir bas Gebein,
"Wenn meine Feinde mich schmähn jeglichen Tag,
"Wenn fie sagen: wo ift dein Gott?" (XLI, 14. 15.)

Als Semei dem vor seinem Sohn und vor seinem Bolte fliehenden David, ihm, dem Könige und Helden, in der empfindlichsten Lage seines Lebens, auf die bitsterste und niedrigste Weise mit schmählichen Worten fluchte, und mit Steinen nach ihm warf; als gewährte Erlaubniß, den Aufrührer zu frasen, wozu Abisai freus

.

dig bereit war, Gerechtigkeit geschienen hatte, da ven warf David die angebotene Rache, und ehrte in der Bei beibigung, die ihm vom Emporer widerfuhr, die Hand Gottes, welche so schwer auf seinem Saupte war \*).

Es ift leichter, fich ber Borte zu enthalten als ber That, wenn der Reih jur Rache so nah gelegt wird, und wenn die Rache gerechte Strafe ware.

Aber ber Geift Gottes fprach aus David: "Laffet "ihn . . . Der herr hat's ihn geheißen!"

Der Seist Sottes sprach aber auch burch David, wenn er harte Borte wider die Feinde Gottes und Seinet Kirche anssprach. Er sprach durch ihn, sowehl wenn biese Ausdrucke Weistagungen, als wenn sie Ber wünschungen waren. Hatten biese unseligen Menschen alle Warnungen und Lockungen Sottes vereitelt, suhren fie fort, dem Allmächtigen zu höhnen! des Ewigen zu spotten, die Einladungen des Alliebenden zu verschmüßen; so sprach der Allgerechte ihr Urtheil, der Allweise sprach es durch Seinen Knecht, so wie dereinst die Heiligen Sottes die Welt und die abgefallnen Engel wichten werden \*\*).

Da bas Gebot Sattes uns leher, daß wir unfern Richften lieben sotten wie uns selbst, so ist die Besür derung seines ewigen Beile eine heilige Pflicht, und biese wird uns durch das Beispiel der gattlichen Lobs sänger rufrend an's Berg gelegt.

Raum hat David in wollem Gefühlte des zerknirfchrien Bergens zu feinem Gott geflehet:

"Schaff' in mir, o Gote, ein reines Berg, "Und erneu' in mir einen fiaren Geift!

<sup>\*) 2.</sup> Kom XVI, 5-13.

<sup>\*\*)</sup> Beish. III, 8. 1. Cor. VI, 2. 3.

- 4 Bon Deinem Antlige verwirf mich nicht! "
- Mimm nicht von mir Deinen heiligen Beiff!
- 4 Gieb mir wieber Die Bonne Deines Seils,
- "Und fraftige mich mit freudigem Geift!" (1, 12-13:)
  - Go fügt er unmittelbar hingu:
- "Die Frevler werb' ich lehren Deine Wege bann, "Daß zu Dir fich die Sunder bekehren!" (B. 14.)

Ueber fich felbft noch nicht beruhiget, fühlt er Um

- "Rette, von der Blutschuld rette mich, Gotel'
- "Du Gott meines Beils!
- 4 Dann wird meine Bunge
- "Singen Deine Berechtigfeit!
- "Du wirft offnen meine Lippen bann,
- "Berfunden wird bann mein Mund Dein Lob!"

(3. 15. 16.)

Es ist der ganze Bunsch seines Bergens, es ist das Geber dieser Pfalmfänger, daß alle Nationen Gott erzennen mögen. So sehr sie das Glack Ifraels fühlten, und in hohem Triumphe besangen, waren sie fern von engherzigem Patriotismus, und hatten gern die Zeit beslügelt, welche die Bolfer der Erde gleiches Glackes theilhaft machen sollte.

Im lauten Lobe Gottes, biefem seligen Geschäfte ber vollendeten Gezechten und der Engel am Thron; im Lobe Gottes eines begnadigten Gunders, welcher Gottes Gnade und Wahrheit feinen Brudern anpreis't, vereinigen sich hienieden Erfullungen ber beiben haupts gebote, der Liebe zu Gott und der Liebe zum Raches sten, und baher zugleich der Gelbstliebe, denn durch Erfullung dieser Gebote gelangen wir ja zu unserm ewigen Geil!

Und wir klugen noch kleiumuthig über die Dornen am Pfabe dieses kurzen Lebens, da wir schon hier zur Wonne des Lobes Gottes gelangen können? Nicht alle vermägen im Psaimfluge sich zu Ihm zu erheben, aber loben können wir Ihn alle! So mohlgefällig wie der Psalmflug preiset Ihn das freie Bekenntniß Seines Namens vor der Welt! So wohlgefällig wie der Psalmsstug Ihn die empfundne und gezeigte Zufriedenheit in Leisen des Lebens; der Dank für Leiden, so Er uns aus Liebe, zu unserm Heite, sendet! So wohlgefällig wie der Phalmssus Liebe, zu unserm Heite, sendet! So wohlgefällig wie der Phalmssus das schon brechende Auge des Sterbenden, wenn er sprachlos zu Ihm sich erhebt, dann die Umstehenden einladet, "nicht traurig zu seyn "wie andre, so keine Hoffnung haben", sondern mit ihm sich zu freuen seines wahren Heits! \*)

Dieses Lob Gottes wirket fraftig, wenn die entradte Seele, in heiliger Trunkenheit der Wonne und der Liebe, Geligkeiten besingt, an deren Dasenn die Welt so geneigt ift zu zweifeln. Diese stellt sich den Dienst Gottes als traurig vor; nicht so unschuldig, aber wen, so befangen wie Linder, welche nicht begreifen, daß die Erwachsnen froh seyn konnen ohne Steckenpferd und ohne Seifenblase.

"Freuet euch des herrn!

"Jaudget, ihr Gerechten!

<sup>&</sup>quot;Frenet euch bes herrn, ihr Gerechten! ... "Den Aufrichtigen geziemt Gein Lob!

<sup>&</sup>quot;Preiset ben herrn mit ber harfel

<sup>&</sup>quot;Ihn mit dem zehnfachbefaitetem Pfalter!

<sup>·) 1.</sup> Theff. IV, 13.

"Singt Ihm ein neues Lied! es ertone bas Saitenspiel!

```
Denn das Wort des Herrn: ist wahrhaft,

"In allen Seinen Worken ist Er treu!

"Er liebt Erbarmung und Gerachtigkett;

"Der Huld des Herrn ist die Erbs vok!"

"Siehe, die Augen des Herrn sind gewandt

"Auf die, sa ihn sürcheen, die da harren Seiner Hute!"

"Unser Herz freuet sich Sein!

"Wir vertraun Seinem heiligen Mamen!"

"Wein Herz ist bereit!

"Gott, mein Herz ist bereit,

"3u Sesang und zu Prois!

"Auf, Pfalter und Harse,
```

Dir will ich banken, o herr, miter ben Bolleen ! wil

"Sich will mich etheben mit bem Morgenroth,

"Deine Bahrheit so weit die Bolfen gehal Chebe Dich, Gott, aber Die himmel !

"Und Deinen Rubm über Die ganze Welt!"

(LVI, 10-14.)

Aehnitch dieser Stelle ift ble folgende, in welcher David fich tiefer in's Seiligthum versenkte

"Es reichet, o Herr, Deine Hulb "Bis zum himmel hinan! "Deine Wahrheit so weit die Boffen gehn! "Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes! "Deine Gerichte find Tiefen! "Du erhältest, o Herr, den Menschen und das Thier.

1994 Wie herrichts Deine Sutd. o Gott! "Daß unter dem: Schatten Deiner Flügel Menschen vertraun!

"Sie werden transfen, won ber Fille Deines Saufes,

"Du tranteft' fie mit; Beiner Wonne Strom!

"Donn bei Dir ift bie Quelle bes Lebens,

"Und in Deinem-Lichaffchauen wir bas Licht!

"Breite Deine Sule aber Die, fo Dich fennen!

Deine Gerechtigkeit über die, beren Berg aufrichtig ift!"
(XXXV, 5-11.)

"In Deffieln Licht schauen wir bas Licht!"

"Du erleuchteft meine Leuchte!"

Unfre Leuchte ist unfre Nermunft; fie ist Straßt himmlischen Urlichts. Wie aber das Fener des hinns mels seine Reinheit verliert, wenn es sich von irdischen Gegenständen, die ist zundet, nahrt, so unfre Bernunft, wenn fe, sich jahwendet von ihrem Ursprung. Soll se uns zu unserm Heile leuchten, so muß sie ein Straßt der in Genne ider. Getechtigkeit ") bleiben; immer ger nahrt von life.

"Das Gehelmung des Herrn ift bei denen, so Ihn

"Boiche lift! Er wiffen Geinen Bund." (XXIV, 15.)

"Du thateft ben Pfab bes Lebens mir fund!

"Es hat mich: Dein Antlig mit Wonne gefattigt!

"Deine rechte Sand ift erfüllt

"Mit ewigem Ergogen!"

Es wundern fich einige, bog bie Pfalmfanger mit foldem Entzucken vom Gefete Gottes, vom Gefete

... ... Google

Des alten Bunbes reben. Daß fie fagen, es fet ifinen " fußer als honig und honigfeim", daß fie es einen Dfab bes Lebens" nennen; baß fie unf biefem Pfabe wom Antlike Gottes mit Wonne gefattiget werben"; Daß fie bie "Quelle bes Lebens" bort finden, und bas Sicht Gottes, in welchem fie bas Licht feffen"." Jene Benreifen nicht, mober überhaupt biefe hofe Abenbigfelt; fo aus den gottlichen Lobgefangen athmet. Gie wurt bern fich besto mehr, da Paulus ihnen gang anders von Defebe zu reben scheint, namlich all von einem Jod; buwon Chriftus uns erlofet habe, uns, bie nun nicht mehr als Sohne ber Magt, fondern als Sohne bet freien, ber himmtifchen Jerufalem anzusehen find\*). Much Petrus, ber, wie Paulus, ein Jude mar, fpricht von ben vaterlichen Sagungen als von einem Jod, welches man ben Salfen ber Junger nicht auflegen muffe\*\*).

Woher diese verschiedne Ansicht? Sie ist nicht vertischen. Jene Seher des alten Dundes sanden nicht ihre Wonne in dem, was die Apostel ein Jod nennent. Und sowohl die Apostel als Jesus Christus Selbst, Det wnicht gekommen war, das Geses oder die Propheten "aufzuldsen, sondern zu etfüllen" \*\*\*\*), waren well entfernt, die heiligen zehn Gebote Gottes als ein Jod der Knechtschaft anzusehen; diese Gebote, welche stad gründen auf Liebe zu Gott und auf Liebe zum Misselfen; welche uns lehren heilig seyn, weil der Herrer heilig ist.

Dicht von biefen Geboten reben Petrus und Pantlaus, fondern von ben außerlichen Sagungen bes Gesfetes. Und biefe von jenen ju unterscheiben lehrten fie

awar Google.

<sup>\*)</sup> Gal. IV, 21 -31. \*\*\*) Matth. V, 17.

<sup>\*\*)</sup> Apoft. Gefch. XV, 10.

nicht zuerft. Diefen Unterschieb hatten die Scher bes alten Bunbes, ihn hatte schon Moses gelehrt.

Die zehn Gebote enthalten das natürliche, allges meine Gefeh, dem Gott durch Offenbarung höhere Sanc tion gab. Sie verpflichten uns, wie sie die Israeliten verpflichteten. Die dußeren Sahungen verpflichten nur diese, und nur bis zur Zeit des neuen Bundes. Nicht vom dem dußern Sahungen, sondern von den zehn Ser boton reder Gott durch Moses, als Er sprach: "Ihr "follt Meine Gebote halten und Meine Rechte, denn "welcher Mensch dieselben thut, der wird dadurch leben, "henn ich bin der Herr!"

Diefes Leben wird uns noch angeboten; Leben bes Beiftes burch Beiligkeit, weil Gott heilig ift! Leben des Beiftes in Liebe ju Gott und ju unferm Radhften.

Wenn Gott durch den Propheten Czechiel sagt: "Ich führte sie aus Aegypten, und brachte sie in die "Bufte, und gab ihnen meine Gebote, und lehrete sie "Meine Rechte, durch welche lebet der Mensch, der sie "halt"\*\*), so ist dieses Leben nicht verschieden von dem jenigen, bessen Gott bei'm Propheten Habakuf erwähnend pricht: "Der Gevechte lebt seines Glaubens." \*\*\*)

Wie offenbar giebt David den Unterschied des beleibenden gottlichen Gesehes und der außern Satungen gu erkennen, wenn er im Gefühle der tiefsten Buffe sagt;

"Opfer gefällt. Dir nicht, "Und bracht' ich Brandopfer vor Dir,

"Die gefielen Dir nicht!

"Ein Opfer, gefällig bem herrn, "It gerenichter Sinn;

<sup>\*) 3.</sup> Mos. XVIII, 5.

<sup>&</sup>quot;) Eged, XX, 10, 11.

<sup>\*\*\*) 5</sup>ab. II, 4.

Werachten wirft Dunicht, o Gott, generale "Das zermalmte, gedemuthigte Berg!" (L, 17. 18.)

Die Dropheten find voll von ahnlichen Stellen, in welchen erflart wird, daß Reinheit des herzens, Liebe an Gott, und Liebe jum Dachften, bem herrn allein ge: fallen; daß Er, ohne diefe, nichts frage nach Opfern und Brandopfern. \*) (XLIX.)

"Meinst bu" sagt ber Prophet Michans, "Meinest du, ber herr habe gefallen an viel taufend Bidbern, Gober an Stromen Deles? Ober werb' ich meinen erfts "gebornen Gohn gebon für meine Uebertretung, und ... "meines Leibes Frucht fur bie Gunbe meiner Geele? "Es ward bir gefagt, o Denich, was gut ift, und was der herr von bir fobert, namlich gerecht handeln und "Barmherzigfeit üben, und bemuthig manbeln vor bei "nem Gott" \*\*).

Sehr merkwardig ist endlich folgende Stelle bei'm Propheten Jeremias:

"So fpricht der Berr Gabaoth, ber Gott Ifrael: "Ruget eure Brandopfer ju ben andern Opfern und "effet Fleifch! Denn ich habe guren Batern bes Tages, "ba ich fie aus Aegyptenland führte, weder gefagt noch "geboten von Brandopfern und andern Opfern. Sons "bern bies gebot Ich ihnen, und fpracht Geborchet "Meinem Bort, fo will Ich euer Gott feyn, und ihr "fallt Dein Bolf fenn, und mandeln auf allen Wegen, "die Ich euch gebiete, auf daß es euch wohl gehe." \*\*\*)

Auch giebt Mofes ben großen Unterschied ber Burde zwischen ben heiligen zehn Geboten (welche ben Rern bes gangen Sittengefetes enthalten ) und ben

<sup>\*) 3</sup>f. I, 1-18. Amos V, 21-23.

<sup>\*\*)</sup> Rich, VI, 7. 8. \*\*\*) Jer. VII, 21-23.

anfiern Sagungen, welche Gott fpater gab, beutlich ju erkennen, ba er nach Wiederholung ber zehn Gebote im fünften Buch ausdrucklich fagt:

"Das find die Borte, die ber herr redete ju "enrer ganzen Gemeine, auf dem Berge aus dem Feuer "und der Bolben und Dunkel, mit großer Stimme und "that nichts dazu, und schrieb sie auf zwei fteinerne "Tafeln, und gab fie mir."\*)

Wir haben gefehen, daß biefe gehn Gebote, fo wie fie auf der einen Geite ben Inbegriff aller menschlichen Befehr enthalten, burch welche die Gefellschaft befteht, gugleich burch Beziehung auf Gott, burch verlangte Deb ligfeit, weil Gott heilig ift, burch die Fobrung: "Laf "bich nicht geluften", und burch bas zwiefache Gebot ber Liebe, ju Gott und jum Rachften, bie bochfte De ral, gegrundet auf erhabner Beligibn, in fich faffen: Und da, nach bem Sprachgebrauch ber Sfraeliten, unter bem Namen Gefet fowohl die burch Mofes aufbewahr ten fruberen, ale auch bie burch ihn gegebnen fpateren Offenbarungen, mit Jubegriff der großen Berbeifing bes funftigen Beils, welche Gott fo oft gegeben hatte, mit einverstanden murben; fo burfen wir uns nicht wum dern, daß bie beiligen Berfaffer ber Pfalme, benen ber herr nicht nur die Augen jum vollkommneren Berftand niffe jener Offenbarungen offnete, fondern bie Er aud neuer Offenbarungen wurdigte, mit foldem Entzuden vom Gefete Gottes fangen!

Aber diese heiligen. Gefange matten uns etwas vers miffen laffen, wenn sie alle der Erguß des freudigftes Lobes ohne Wehmuth waren. "Weinen ift unfre erfte "Stimme gewesen" \*\*); gefahrdet, so lange wit auf Er

م ایکورت رسید

<sup>\*) 5.</sup> Dof. V, 22.

<sup>\*\*)</sup> Beich. VII, 3.

ben wassen, "im Frevel erzeugt und von unfren Mutter "in Sund' empfangen", (L, 6:) so oft fündigend, "nicht "wissend, wie oft wir fehlen", und immer im Falle Gott bitten zu mussen: "Berzeihe mir auch die verborgnen "Fehle!" (XVIII, 13.) ist es heilfam und nothwendig, daß wir ernste Blicke in uns felbst werfen; baß wir Buße thun; daß wir, selbst wenn wir hoffen dursen, Berzeihung erhalten zu haben, mit David siehen:

"Bafche mich mehr und mehr von meiner Miffethat, "Und reinige mich von meiner Sunde!" (L, 3.)

Diese Demuth, welche, wie überhaupt die mafre Demuth, nicht in vorgestellter Betkleinerung unfer selbst; sondern in erleuchteter hinficht unfers tiefen Elendes bei fteht, ift so fehr unterschieden von der Verzagtheit, daß sie vielmehr das hohe Vertrauen der Liebe giebt, mit welchem eben dieser David in eben diesem Psalme; betgt:

"Gieb mir wieber bie Bonne Deines Beile!"

Aber nicht allein sein eignes Cleyd betrübe ben Frommen. Je mehr er von Liebe für seinen Nachsten burchdrungen ift, destv tiefer schmerzen ihn die Schnden, sowohl einzelner Menschen, als des Menschengeschlechte. Endlich, so hat hienieden die Liebe ihre Schmerzen, und soll sie haben; sie ware nicht Liebe ohne Schmerz, so lang die Scele vom Sellebten getrennt ist. Und manch mal verbirgt Gott Sein Antlit vor den Seinigen, auf daß sie desto inbrunstiger Ihn suchen, desto wachsamer über sich selbst seyn, aus Liebe zu Ihm mit Gebuld harren mögen, daß "Er wieder wolle leuchten laffen "Sein Antlig, auf daß sie genesen mögen!"

(LXXIX, 4. 8 und 20.)

Diefe verschiednen Schmerzen einer gottgeweiheten Seele druden die Sanger Gottes auf unerschopfliche

same Google

Beife ans. Sie ergießen ihre herzen in Rlagen, aber in Rlagen ber Liebe! in weinenbem - Lobgefang!

"Ble ber hirsch nach ber Quelle fchreit, "So fchreit meine Seele nach Dir, o Satt!

"Deine Seele burftet nach Gott, bem lebendigen Gott!

"Bann werb' ich gehen und ichaun bas Antlig bes Bern?

"Es find meine Thranen mein Brod, des Tags und bes Nachts,

"Beil man täglich zu mir spricht: Wo ist nun bem Gott?

"Gebent ich bef, fo ergeuft in mir fich mein Serg,

"Und gern ging ich dann mit ber Menge bahin,

"Ballete mit ihr in die hehre Hatte, Wohnung bei Serrn,

"In jauchzendem Schall, mit dem Dank des felernben Bolks!

"Barum fo gebengt meine Seele? was erschauberft bu in mir?

"Soffe gu Gott, benn ich werb' Ihn noch preisen, "Bein Antlig ift Seil!

"Meine Seel' ift gebeugt in mir, o Gott!
"Gebenken werd' ich Dein in bem Land' am Jordan,
"Auf bem Bermon, und Dein auf ber Hoh dest fleinen Berge!

"Die Liefe tufet herbei die Liefe, ... "Mit bem Schall der Fluthen! Deine Bogen braufen "Ueber mich her, Deine Bellen allgumal!

"Dennoch wird der Herr Seiner Erbarmung bei Tag

"Gebieten und Nachts wird Ihm tonen mein Lobgefang! "Ich werde fagen zu Gott: Mein Fels bist Du!

.... Google

"Bergassest Du mein? warum geh ich einher,

"In Trauer gehillt, vom Feinde bedrangt?

"Es zermalmt mir das Gebein, wenn fie Tag für Tag?" Mir sagen mit Hohn: wo ift nun dein Gott?

Barum so gebengt meine Seele? was erschauderst bu in mir?

"Hoffe zu Gott, benn ich werd' Ihn noch preisen,
"Sein Antlit ift Beil! (XLI.)

"Richte mich, Gott! schlichte Du
"Zwischen mir und unheiligem Bolk!
"Bom Treulosen rette mich Du, vom Mann bes Trugst,

"Bom Treulosen rette mich Du, vom Mann des Trugst "Du bist ja der Gott meiner Starkel warum geh'

"Ich in Trau'r geftullt, vom Feinde bedrangt?

"Gende Dein Licht! Deine Wahrheit, Du,

"Daß sie führen mich hinweg, mich führen hin

"Bum heiligen Berge Dein! Bu Deinen Gutten!

"Daß ich walle hin jum Altar Gottes! ju Gott, "Der meine Jugend erfreut! Daß ich banke Dir;

"Dit bem Saitenspiele, Gott! mein Bott!

"Warum fo gebeugt meine Geele? mas erfchauderft bu in mir?

"Soffe zu Gott, benn ich werd' Ihn nach preisen, "Sein Antlich ist Heill" (XLII.)

Diese Beilage hat mich über die Gränzen meines Bornehmens hinweggeführt. Diejenigen aber, an benen ich meine Absicht etwa erreichen möchte, nämlich die, daß sie sich mit diesen Lobgesängen vertraut machen, werden balb sinden, daß ich aus diesem Sarten Sottes nur einzelne Blumen gesammelt, und ihnen von den Schönheiten, so er in sich faßt, noch wenig gesagt habe.

Sie werden, wofern fie mit bem Sinne biefem Geiligthume nahn, mit bem allein ihm zu nahen ges

na Liboogle

ziemt, inne wetben, daß bem Liebhaber bes Schonen und bes Guten alles in diesen Pfalmen gegeben werbe, woran ein edler Geift fich erfreuen mag, wodurch er mehr veredelt, werden kann.

Beiche Tiefen der Beisheit findet man hier! web chen himmelhohen Schmung! Bon den besungnen Schön heiten der sichtbaten Schäpfung erschwingen sich diese Besinge zum Anschaun der göttlichen Ballkommenheiten! Bon dieser Johe herab gießen sie Licht aus vollen Urnen über alle menschlichen Berhältnisse, und zeigen, was wir uns selbst, was wir dem Nachsten, was wir Gott schuldig sind. Sie zeigen und Gott in furchtbarer Herrischeit, aber sie zeigen und Gott in furchtbarer Herrischseit, aber sie zeigen ihn uns auch als den Freund, als den Bater, als den Brautigam der Seele, um deren Liebe Er wirdt. David und seine heiligen Bernossen schuten ihre Herzen vor Ihm aus; sie zeigen uns das Erhabenste, das Erfreulichste, das meist Fähige, unste Herzen mit ewiger Liebe zu entzünden — den Umgang der Seele mit Gott!

Da fie alle Berhaltniffe bes menschlichen Sepns in Beziehung auf Gott bringen, so ordnen fie alle diese Berhaltniffe, und lehren die einzig mahre, tiefe, erhabne, alles umfassende Beisheit.

In ihnen begegnen fich Philosophie und Poeffe, um uns zu bilden, uns zu veredeln; uns zu bilden zur Beri einigung in Liebe mit Sptt!

Die Takmubiften, viele Rabbinen, und viele ber Kirchenvater foreiben alle Pfalme bem David zu. Gie wallen, das Affanh, Sthan (ber mit Jeduthun von Idnehun für Eine Perfon gehalten wird), heman und bie Kinder Korah wur vor einigen Pfalmen genannt

2009/e

worden, weil sie solche in Dufik gefetet. Da aber Affaph in den heiligen Schrift ein Seber+) gmaint wird, so ist wohl nicht daran zu zweiseln, daß er die mit seinem Mamen bezeichneten Psalmen gedicket habe; sonach auch Ethan, Heman und die Kinder Korah; wiewohl sie in der That, wie Affaph, Borkeher besondere Chote waren, dach nicht als solche, sondern als Dichter vor besonderw Psalmen genaunt worden.

Die meisten sind indessen wohl ohne Zweisel von David. Der hundert seche und zwanzigste wird in der Ueberschrift dem Salamo zugeschrieben, von dem viela beicht auch einige andre sein mögen.

Da es mie weit natürlicher scheint, zu glauben, daß ber hundert sechs und breißigste "An den Baffern Babpions" u. s. während der Gefangenschaft germacht worden, als daß er eine Beiffagung sem soll, wie einige wollen, so mögen auch einige andre Psaine aus den Zeiten der Kinige von Juda, Nachfolger und Nachfolger und Nachfolger Davids, seyn.

Ueber das Splbenmans der Pfalmen und der Prox pheten find verschiedne Meinungen. Daß diese erhabenen, schwungvollen und feurigen Gesänge sollten seyn in Reimen versaßt worden, das scheint mir kaum einer Wisdeitegung werth; auch hat Cramer den Ungrund dieser. Meinung hinlänglich gezeigt. Er bemerkt, daß hie und da aufgesundene Reime, und dazu in einer Sprache, welche viele sich reimende Worte hat, wie im Sebräschen der Fall seyn soll, gar nichts beweisen; und daß eben dieser vielen sich reimenden Worte wegen der Gebrauch, des Reims um so weniger als eine besondre Zier des Berses wurde seyn angesehen worden.

esa sa Garagle

<sup>\*) 2.</sup> Cht. XXIX, 30.

Shen so ungegründet scheint mir die Meinung der jenigen, welche den Psalmen und den Propheten darum den Rhythmus absprechen wollen, weil man, bei nicht hinlanglicher Kenntnis der Längen und Kurzen Hebrätscher Sylben, das Sylbenmaaß nicht bestimmen kann. Man wird schwerlich ein Bolk sinden, welches nicht Boeste und rhythmische Poeste habe. Und die Israelt ten sollten eine Ausnahme von der Regel seyn? Die Israeliten, welche Tonspiel und Tanz so liebten? Und die feurigsten Gestänge, so je den Geist entstammten, hätten den Rhythmus entbehrt? Sie, denen, wenn man sie seierlich sang, Tonspiel und Tanz zugesellet wurden? Unmöglich!

So wenig der Rhythmus die Hauptsache der Poesie ift, ist er ihr doch wesentlich. Der Geist der Poesie lebt in der Empsindung, eh' er mit dem Leibe der Borte sich vereint. Diese Bereinigung geschieht aber nie ohne Rhythmus. Der erste Dichter sang in Rhythmus, ohne zu wissen was Rhythmus sei. Die Leidens schaft spricht immer in Rhythmus, und oft eben darum im vollsommensten, weil in regellosem.

Regellofer Rhythmus, das heißt solcher, der nicht in Strophen wiederholt wird, nicht in bestimmtem Berssmaaß besteht, sondern, ein freier Begleiter, aus Liebe sich der Empfindung anschmiegt, scheint mir der volltsommenste. Dur die Begeisterung giebt ihn. Solchen hatten die verlornen Pindarischen Dithyramben. Solchen wahrscheinlich auch die ältesten morgenländischen Gestänge; Siob, die Psalme, das hohe Lied, die Brissung der Propheten.

sali, Grogle

Gebrudt in ber Langhoff'ichen Suchbruderen.

gernicht ber Laufgheiff nu Buchelangeren

## In Friedrich Perthes Berlag ift erschienen:

- Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu, Geschichte der Religion Jesu Christi. 15 Theile. gr. 8. 10 Nthlr.
- Register dazu, bearbeitet vom Profesor Morig. 2 Theile. gr. 8. 2 Rthlr.
- Betrachtungen und Beherzigungen der heiligen Schrift. 2 Theile. gr. 8. 2 Rthir
- Uebersesung von Offians Gedichten. 3 Theile. gr. 8.
  4 Riblr. 12 gr.
- Claudius, Matthias, Berfe. 4 Theile mit vielen Rup, fern. 8. 4 Athlr. 12 Gr.
- Fenelons Werke überset von Matthias Claudius. 3 Thle. gr. 8. 2 Rthlr. 16 Gr.
- Chel, J. B., über gebeihliche Erziehung fur Eltern und Erzieher. gr. 8. 16 Gr.
- Sugo, G. B., Jahrbucher ber neuesten Geschichte (1815 1825.) gr. 8.
- Die Lehre von der Sunde und vom Erlofer oder die mahre Weihe des Zweiflers. 2te Aufl. gr. 8. 1 Rthlr. 12 Gr.
- Leo, S., Entwickelung der Berfassung der tombardischen Städte bis zur Anterft König Friedrich I. in Italien. gr. 8.
- Beit beruchichtigenden Ausg. 10 Bde. 12. 4 Riffr, 12 Gr.

- Meander, Aug., allgemeine Geschichte ber drifflichen Religion und Rirche. 1r und 2r Band. gr. 8. 4 Rthfr.
- Nitter, S., Geschichte der ppthagoralichen Philosophie. gr. 8. 1 Rthlr. 10 Gr.
- Storesby, B., Lagebuch einer Reise auf dem Ballfich, fang verbunden mit Untersuchungen und Entdeckungen an der Ostfuste von Gronland. A. d. Engl. mit Zufäsen vom Prof. Kries. Mit Abbild. gr. 8. 2 Athlr. 12 Gr.
- Thunen, J. S. von, der isolirte Stant in Beziehung auf Landwirthschaft und Nationaldkonomie, oder Untersuchun, gen über den Einfluß, den die Getraidepreife, der Reichthum des Bodens und die Abgaben auf den Ackerbau ausüben. Mit Abbildungen. gr. 8.
- Emeften, A. D., Borlefungen über die Dogmatif ber Evangel. Luther. Rirche. 1r Bd. gr. 8. 1 Rthr. 21 Ge.
- Boght, des Freiherrn von, Sammlung landwirthichaft. licher Schriften. 1r Bd. gr. 8. 1 Rifer. 48 Ge.